

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









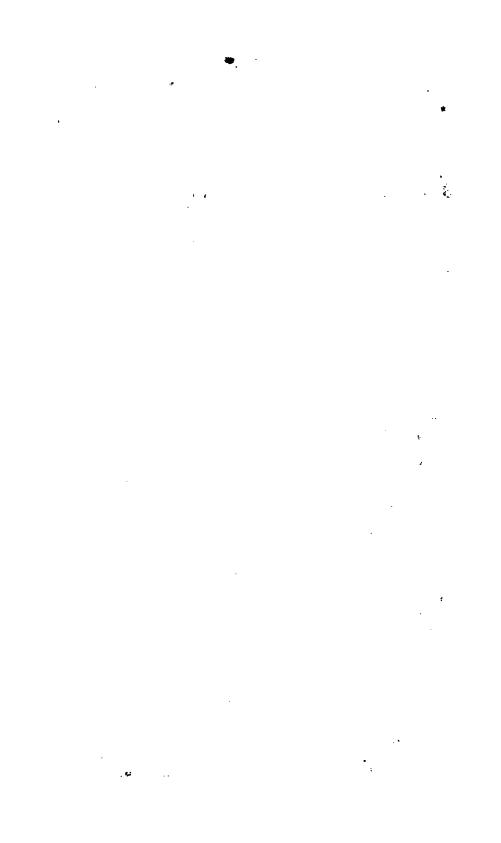

86.4

•

•

•

# Litteratur

ber

ålteren

# Reisebeschreibungen.



Zwenter Banb.

Debft einem geographischen und chronologischen Berzeichniffe aller im erften und zwenten Theile enthaltenen Reisen.

Göttingen, bey Johann Friedrich Röwer. 1810.

203. e. 326.

203. c. 326.

# Litteratur

ber

ålteren

# Reisebeschreibungen.

## Nachrichten

v o n

ihren Berfassern, von ihrem Inhalte, von ihren Ausgaben und Uebersetungen.

Mebft

ein geftreueten Unmerfungen über mancherlen gelehrte Gegenftanbe.

W o n

3 0 h a n n B e cf m a n n, Cofrath und ordeilichem Professor der denomischen Wiffenfcaften.

3menten Banbes Erftes Stud.

Söttingen, bey Johann Friedrich Rimer. 1809.





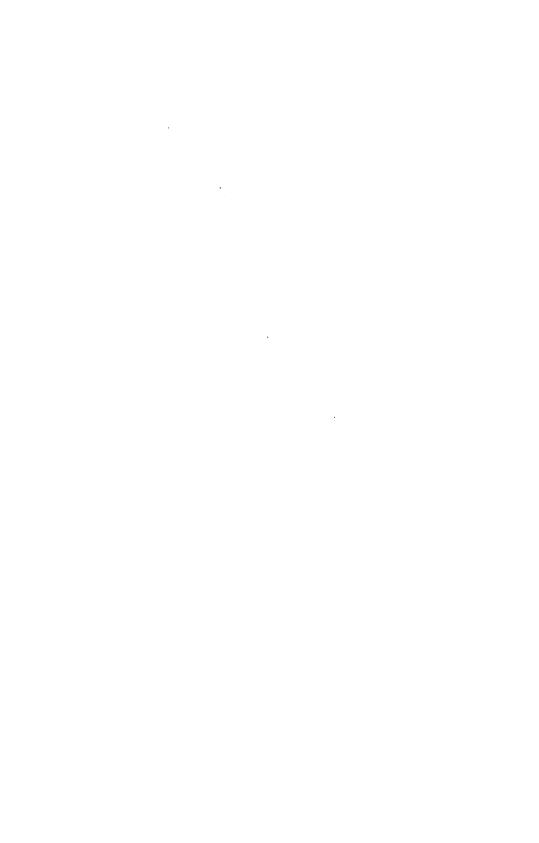





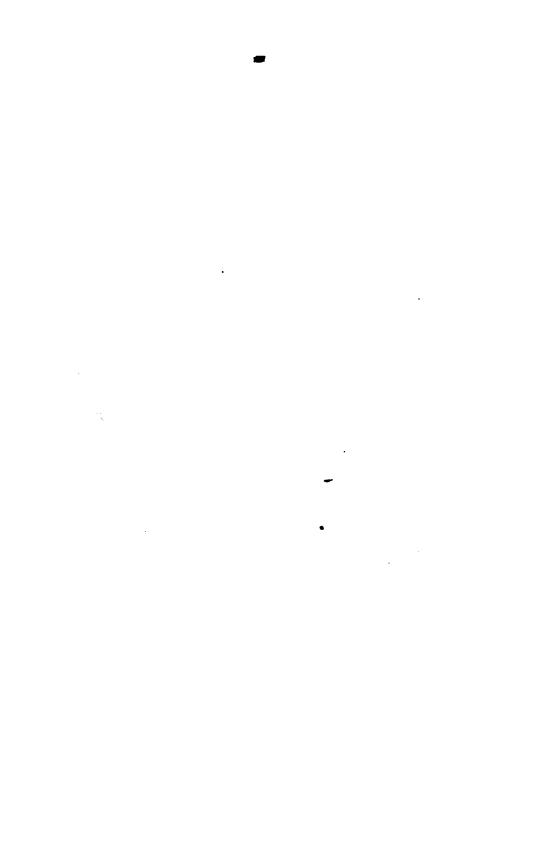

# Litteratur

ber

å lteren

# Reisebeschreibungen.

W o n



Zwenter Banb.

Rebft einem geographischen und chronologischen Berzeichniffe aller im erften und zweyten Theile enthaltenen Reisen.

Göttingen, bey Johann Friedrich Röwer. 1810.

203. e. 326.

`. **.** . . 326.

## Litteratur

bei

ålteren

# Reisebeschreibungen.

## Nadrichten

bbn

ihren Berfassern, von ihrem Inhalte, von ihren Ausgaben und Uebersetzungen.

Resp

ein geftreueten Anmerkungen über mancherlen gelehrte Gegenftanbe.

. Won

Sohann Beckmann,

Bmenten Banbes Erftes Stud.

Söttingen, Sey Johann Friedrich Riwer. 1809. 1 2 3 .

# Inhalt

bes zwenten Banbes erften Studs.

### 58. Jacobi Tollit epistolae itinerariae. C. 1.

Geschichte bieses Buchs 1. Alter ber vermeinten Bergs geifter 3. Ger. be Bries wolte ben Lucrez herausgeben 5. Aurum vogetabile 5. Perlen in Muscheln zu erkennen 6. Wenceslaus Reinersberg, ein Goldmacher 7. Geschichte ber Bunfcelruthe 8.

59. Pauli Hentzneri itinerarium Germaniae, Galliae, Angliae, Italiae. 5. 10.

Anweisungen zu reisen 10. Sitten und Industrie zu Genf 13. Handschrift bes beil. Silarius 14. Universität zu Orleans 14. Testament bes Pet, Ramus 14. Erzähs Iungen von ber Königinn Elisabeth 16. 20. Gulbene Tasfel in Lüneburg 22. Pracht ber englischen Garten im Isten )( 2

Jahrbunderte 26. Sitten ber Englander im 16ten Jahr: hunderte 27. Alter des Porzellans 28.

60. Descriptio terrae sanctae auctore Burchardo de monte sancto. S. 31.

Name und Beitalter bes Berfaffers 32, 35. ift von Bonaventura Burchard veridieden 38. Bermedfelung mit andern Schriftstellern bes Namens Burchard 40. Sanb: fdriften von Burdards Reifebefdreibung 41. Bermedfelung mit Johann Columna 42. Nadricht von Mare hifloriarum und Mer des histoires 43. Nachricht von Rudimentum noviciorum 44. Die altefte Universalgeschichte 45. Die erften gebruckten Landfarten 47. Bon Falciculus temporum 48. Die Ausgaben von Burchardi delcript. terrae fanctae 52. Ueberfetungen 59. Werth und Inhalt 60. Ufphaltgruben 61. Reifter Epbraim, Gefdichtmabler in mufivifcher Arbeit ums Jahr 1169. G. 62. Terra damascena, adamica 63. 65. Beinftode, die 3mal in einem Jahre tragen 67. Affoffiner 68. Armenier und ihre Beiftliden 68.

61. Itinerarium Hierosol. Bartholom. de Saligniaco. E. 71.

Berwechselung'des Berg, mit andern bieses Ramens 71. 77. Ausgaben 72. Sunde bewahren ein Castel 95. Rome protestante par Colomie 76.

62. Nouveau voyage du Levant par M. du Mont. 6.79.

Schidfale des Verfassers 80. seine Glaubwurdigkeit 83. Glaubwurdigkeit der Laby Montagu; Ausgaden ihrer Briefe 85. Französische Mordbrennerep in der Pfalz 87. Berfibrung der laiserlichen Gräber in Speper 89. Entehrung der Leiche der Degenfeld 90. Bronnende Quelle in Dauphlie 91. Ratseiller hassen die Franzosen 93. fremillige

drie 97. Familie des Pabstes Alexander VIII. 6, 100,

63. Voyages en Afrique, Afie, Indes orientales et occidentales par Jean Mocquet. ©. 103.

Schickfale bes Verfasters 103. Isle de la Touche 106. Gegengift der Amerikaner 106. Amazoniunen 107. Moer bols 107. Infle der zwepte 108. Sitten der Portugisen in Indien 109. Atropa belladonna 109. Gold auf Moszambike 110. weibliche Leichen verbrennen am schneskent 110. Maldivische Ruß 111. Ausgaben und Uebersehungen dieser Reise 112, 113.

### 64. Voyage de François Pyrard de Laval. 6. 115.

Erfie Reise der Franzosen nach Oftindien 115. Geschichte des Seebandels 116. Insel Annobon 118. Radelvorges burg 119. Mudagascar 119. Die Inseln Comora 120. Beschreibung der Muldiven 121. Milosia crimina 125. Munzen aus Eisen und Calin 125. wilde Huhner 125. Maldivische Nuß 126. Ambra 126. Cypraeao, Boly, Scheidemunzen 126. Larin, eine Silbermunze 127. das schonste Schildpat 127. 141. Insel Masicut 130. Lasedie ven 130. Bengalen geptiesen 131. weiße Elephanten 132. die verschiedenen Kasten in Indien 132. Caleant 133. Hospital in Gra 134. Belladonna 135. Ballagate, Gates 135. Versall des Portugisischen Handels in Oftindien 136. Preis des Silbers in Spina 137. St. Helena 138. Begattung der Elephanten 140.

65. Sochfürstlicher Branbenburgifder Ulpffes - - bes fchrieben durch Sigmund von Birten. S. 145.

Geschichte der Marggrafen zu Brandenburg 145. Leben des von Birken 147. Bermählung des K. von Frankreich mit der Jufantinn 149. Stiftung des Concordien Ordens 153. die allein seelig machende Religion 154. 76.

66: Voyage de Lybic au royaume de Senega, le long du Niger, par Claude Jannequin. S. 157.

Senegal beschrieben 158. Stumpfe Rasen ber Reger 159. Ein Strauß En ausgebrutet 160. Capverbische Inseln 161. Insel St. Bincent 161. Strobme Senegal und Riger 162.

67. Il genio vagante; bibliotheca di viaggi, raccolta dal conte Aurelio degli Anzi. 5.163.

Radridt vom Berfaffer, Valerio Jani 164. Moslau beschrieben 166. Aatalia Marysbrin, Mutter Peters I. Bemerbung bes Uladislaus um den Ruffischen Ehron 167.

Bufage. 6.170.

Jacobi Tollii epistolae itinerariae ex auctoris schedis postumis recensitae, suppletae, digestae, annotationibus, observationibus et siguris adornatae, cura et studio Henrici Christiani Henninii. Amstelaedami. 1700. Außer ber Dedication, Vorrede und dem una volständigen Register 260 Seiten in 4.

Daß der Verfasser diese Reise damals gemacht hat, als er Professor der Geschichte und der griechischen Spras de zu Duisdurg war, und zwar auf Rosten des Chure fürsten Friederich Wilhelm, und daß seine Absicht haupts sädlich gewesen ist, ungedruckte Handschriften in Bibliosthelen, und Unterricht zum Goldmachen aufzusuchen, das habe ich bereits im ersten Bande S. 710. erzählt.

Die Bemerkungen, welche er auf ber Reise zu mas den, und die Nachrichten, welche er einzusammeln Geles genbeit hatte, schrieb er sich hollandisch, ganz kurz mit vielen Abkurzungen, auf. Nach seiner Rückkunft sing er an, sie umzuarbeiten und in lateinische Briefe an einige Bonner einzukleiben. Weil er aber die Hofnung verlohr, sie herausgeben zu konnen, so unterlies er die ganzliche Ausbesserung, und starb darüber weg.

Bedmann's Litterat. b. Reif. II. 1. 72

Sein Nachfolger in ber Professur zu Duisdurg, Seinr. Christ. Gennin, eben derjenige, ber die vorstressiche Ausgabe des Juvenals geliefert hat (1), war sein vertrautester Freund, und unterhielt mit ihm einen bestäns digen Briefwechsel; so wie er auch sein merkwürdiges Les ben beschrieben hat, welches, wie Sax in Onomast. licterar. IV. p. 190. sagt, Corn. Anton. van Wachendorff in der Handschrift besigt, und welches gewiß des Druckes werth ware.

Sennin suchte feinen Freund zu bewegen, die Ausars beitung ber Reifebeschreibung zu vollenden; aber verges bens; jedoch hinterlies biefer ihm alle bazu gehorigen Pas piere, um sie einst brucken laffen zu tonnen.

Sennin nahm sich, nach bem Tobe seines Freundes, die Mube, die bereits von ihm ausgearbeiteten Briefe abzuschreiben, auszubessern, aus dem hollandisch geschries benen Tagebuche zu erganzen, sie in Anmerkungen zu berichtigen und zu erklaren, auch sie mit Jusätzen und Kupfern bergestalt zu bereichern, daß sie einen Quartband ausmachen konten, welcher denn auch auf gutem Papiere ausehnlich gedruckt ist. Seine Anmerkungen sind jedem Briefe am Ende bengefügt worden, und sind zum Theil reichhaltiger als der Text selbst.

Der erste Brief an Nicolaus Witsen ift zu Potssbam im Februar 1687 unterschrieben. Er erzählt die Reisse von Amsterdam nach Berlin, und besteht größtentheils aus Spotterenen über die Sitten und die Ausauberkeit der westphalischen Dorfschenken, in welchen er eingekehrt

ift,

<sup>(1)</sup> Ultrajecti 1685. 4; auch Lugduni Bat. 1695. 4. Jennin war aus der Grafichaft Hanan, wie et hier G, 61. gelegentlich selagt hat. P

ift, welche aber ber herausgeber zu milbern gesucht bat, bamit über ben Collius nicht ein anderer Domann, wie über Lipfius, herfallen möchte (2).

In der Wolfenbattelichen Bibliothet freuete er fich aber Seliodors chemisches Gedicht in jambischen Wers fen, welches er mit der Handschrift in der Wiener Bis bliothet zu vergleichen sich vornahm.

Die übrigen Schätze, welche er ba fah, mag ich nicht anzeigen, weil es ungewiß ift, ob fie ber Bibliothet ges laffen find. Aber wer ihnen nachforschen will, vergleis che Burckhard histor. biblioth. quae Wolfenbutteli eft. 1746. 4. I. pag. 102, 167.

Mit großer Neugierde eilte er nach Goslar, um int Rammelsberge einige Miner lien, worauf ibn fein Bafis lius Valentin luftern gemacht hatte, aufzusuchen. Uns ter diesen waren ihm die vitriolischen Stalactiten (welche die Bergleute Jöckel nennen) am liebsten, weil ihm dies se jener Alchymist angerühmt hatte. Aber unmöglich fant man ihm glauben, daß sie die Bergbediente nicht getant haben. Sie sind ja dort gar nicht selten; auch brachte sie ihm ein Bergmann, so bald er sie zu bezahlen versprach.

Wo der Verfaffer über die nun langst vergeffenen Berggeister spottet, mocht der herausgeber die Anmerstung, daß man von diesem Aberglauben schon Spuhren im eilften oder zwölften Jahrhunderte antrift, und zwar in des Michael Psellus dialog, de operat, daemon, p. 41. nach der Pariser Ausgabe von 1615, wo nach der Erzabs

<sup>(2)</sup> Apologia pro Westphalia; se steht auch in Goes opuscula de Westphalia. Helmst. 1648. 4. Man sebe Nachricht von der Stollischen Bibliothet 1. S. 799.

Erzählung bes Marcus, eines Monchs aus Mesopotas mien, gesagt ift, die Geifter bewohnten die tiefften Grafte.

Der zwente Brief an J. G. Gravius erzählt ben Aufenthalt in Berlin. Da lies ihn ber Churfürst zu sich kommen, dem er einige seltene Manzen gab. Unter dies sen war auch ein Vaballathus, auf der Ruckseite mit dem Bildnisse des Aurelians. S. oben I. S. 600. Diese Muns zen werden wohl in Beyers Thesauro stehn, aber zweis selhafter ist es, ob sie noch in dem unzlücklichen Berlin porhanden sind.

Aus der Unterredung erfieht man, daß der Churfürft nicht allein ein Liebhaber, fondern auch ein Kenner nas turicher und funflicher Seltenheiten und merkuardiger Alterthamer gewesen ift.

Auch fieht man hier burch viele Beweise bestätigt, wie sehr damals die Goldmacheren ben Hofe, ben dem Vornehmen und Gelehrten, auch ben Runkel, welcher bier als der Ersinder des Rubinglases gelobt wird, bes liebt gewesen ist; und es ist glaublich, daß Tollius ebens fals der Alchemie die gute Aufnahme in Berlin zu vers danken gehabt hat.

Als ein Wunderwert der Natur zeigte man ihm ben Sirnschabel eines hirsches, welcher mit dem Geweihe durch den Stamm eines Baumes hervorragte. Der Wers faffer erklärte es für eine Künstelen; man habe das Ges weihe in den Stamm eines junges Baums gezwängt, und das Holz sen, so wie nicht selten über eingeklemte Steine, dergleichen ich selbst in meiner Samlung habe, berüber gewachsen. Man findet ein solches Gehorn inners halb einem Holzblocke nicht selten in alten Samlungen. Eine Abbildung sieht man auf der 4ten Tafel in Jacobaet mul. regium.

Der britte Brief enthalt die Reise nach Wien, und ist dem Gerard de Ories zugeschrieben worden. Bon diesem Manne sagt der Herausgeber, er sey Doctor und Professo der Theologie, und habe den Worsatz, den Luster, mit einem philosophischen Commentar, herauszuges den, wozu Tollius ihm als seinem nahen Berwandten, seine Werbesserungen und Anmerkungen zu diesem Dichter, den er mit allen Handschriften der Wiener Bibliothek vers glichen hatte, vermacht habe. Aber dieser de Vriessscheint dalb darauf gestorben zu senn; wenigstens sinde ich nirgend etwas von seiner Ausgabe des Lucrez; auch Saverkamp hat seiner gar nicht gedacht. Uebrigens ist ver als ein Wertheibiger der Philosophie des des Cartes bekant (3).

Der Brief ift nicht reichhaltig, und besteht fast nur aus ben Namen berer, welche Collius in Leipzig, Dress ben und Prag tennen gelernt, und aus einer turgen Ans zeige beffen, was er bort gesehn hat.

Wierter Brief an Th. Jans. von Almeloveen, Aufenthalt in Wien. Da machte er Betantschaft mit Alschmisten; unter diesen war ein Fürst Lobkowis, und ein Graf Waldstein, Erzbischof von Prag. Ganz nach seinem Geschmacke waren die Erzählungen, welche damals von dem in Ungarn aus der Erde pflanzenmäßig gewacht swen Golbe, umliefen. Wer die darüber vorhandenen Zeugnisse wissen will, sindet sie hier vom Derausgeber gesammelt.

Da ift benn auch bie Stelle aus bes Aristoteles auscultat. mirabil. cap. 48. p. m. 91. nicht vergeffen wors ben, welche wenigstens von dem Alter biefer Sage zeugt. Außer

<sup>(3)</sup> Brucker histor. philos. IV, 2. (ober vol. 5.) pag. 270.

Außer ben daben von mir angezeigten Schriften, kan ich noch hinzu seinen Alexand. ab Alex. dier. genial. IV, 9. p. 961. Unter benen, welche in neuern Zeiten biefe Fas bel widerlegt und erklart haben, sind die vornehmsten von Born in Briefen über mineralogische Gegenstände. 1774. 8. und C. T. Delius in Anleitung zu der Bergbautunft. Wien 1773. 4. 5.86.

Waffer auf Collius Mable waren auch die Erzahlungen feiner Glaubensgenoffen vom Wiederwuchse der Metalle, welche aber nach den neuesten Untersuchungen, wo nicht offenbar falfch, wenigstens fehr zweifelhaft sind.

Delius S.83. und andere haben alte von den Rosmern gebauete Zechen im temeswarer Bannat befahren, wo alle zur neuen Erzengung der Metalle erdachten Umsstände vorkommen, und wo die Natur dazu Zeit genug gehabt hat, und wo dennoch in den 15 bis 16 Jahrs hunderten nicht ein Gran Erzt gewachsen ist. Tropfsteine und Sinter fehlen freylich nicht, so wie im Rammelsberge, wo der alte Mann gebauet hat.

Der Graf von Waldstein rühmte sich bes Geheimnisses, die Muscheln, welche Perlen enthalten, obne sie zu dfnen, zu erkennen, und diese, ohne das Thier zu beschädigen, herauszunehmen, so daß nach einiger Zeit wies ber neue Perlen in derselbigen Schale entstünden.

Tollius bemühete sich vergebene, biese Runft zu ers fragen; aber fie ist gewiß nicht mehr unbefant. Die Fisscher wiffen, baß biejenigen Muscheln, beren Schalen unseben, unregelmäßig und etwas beschädigt find, gemeinigs lich Perlen zu haben pflegen, wiewohl sie auch zuweilen in Schalen vortommen, welche tein solches außeres Zets chen haben (4).

Gens

<sup>(4)</sup> Abhandlungen ber Echwebischen Alabemie 4. S. 245. and 21. S. 142.

Sennin hat hieben Gelegenheit genommen S. 129: ein großes alphabetisches Berzeichnis der Länder und Dere ter, wo Perlen gefunden sind, aus alten und neuen Schriften, benzubringen. Auch hat er einen Auszug aus der schon seltenen Schrift: Malach. Geiler margaritologia, Monachii 1637. 8, gegeben, und daraus die Zeiche nungen der Werkzeuge zur Herausnahme der Perlen nacht siechen lassen.

Damals lebte in Wien ber bekante Joh. Joach. Becher in großem Ansehn, mit dem sich Tollius viel unterhielt, und durch den er dem Kaiser, unter dem Nasmen des hollandischen Chemisten, bekant ward. Dadurch exhielt er die Erlaudniß, die kaiserlichen Samlungen zu besehn. Er weis nicht Worte genug zu sinden den Reichs thum derselbem anzugeden; aber für die Leser wäre es besoser gewesen, wenn er wenigstens einige merkwürdige Stülske etwas aussährlich beschrieben hätte.

Bor allen Dingen machte er Jagd auf die durch den Augustiner Monch Wenceslaus Reinersberg in Gold verwandelten Metalle, von dem man in Bechers oedipo chemico 7. §. 6. Erzählungen lieset, woher auch die brüchtigte Münze nachgestochen ist, nämlich die mit der Inschrift: Divina metamorphosis exhibita Pragae 15. Jan. 1648. in praesentia sac. caes. maj. Ferdinandi III. Man sehe von diesem Betrüger Reyslers Reisen 2. S. 954.

Der fünfte Brief an einen Baron von In . und Aniphausen, enthält die Reise durch Ungarn, vornehme lich nach den Bergwerken. Er ist von allen der längste, ift auch nicht unangenehm zu lefen, weil er viel von den Sitten der Ungarn erzählt, welche hier wegen ihrer Gesfälligkeit gegen Fremde das größte Lod erhalten; aber er enthält nichts, was jest noch wieder erzählt werden barfs

te. Bir tennen bie Ungarifchen Bergwerte jest beffer,

Die so genante Verwandlung des Sisens in Rupfer schien damals noch so wunderbar, daß man es ihm nicht verargen tan, sie so weitläuftig erzählt zu haben, wie wohl er doch auch selbst die Verwandlung leugnet. him und wieder meint er den Ungarn große Verbesserungen vorgeschlagen zu haben,

Wo er der Wunschelruthe erwähnt hat, da hat der Herausgeber einen weitläuftigen Auffat von S. 217 bis 235. eingerückt, worin er das Alter dieses Aberglaubens, die Zubereitung und den Gebrauch der Ruthe, die mannigfaltigen Wertheidigungen und Erklärungen, und zus lett die Gründe wider die Wahrheit, ausgeführt hat.

Der sechste und lette Brief beschreibt die Reise, welsche der Verfasser im Jahre 1666, in einem Alter von 20 Jahren (5), nach Grätz gemacht bat. Er hat ihn schon seiner Ausgabe des Ausonius 1671. S. 784. bendrucken lassen, wiewohl hier einige Verbesserungen vorkommen.

Das wichtigste find einige auch bier richtiger abges bruckte romische Inschriften. In einem fteinernen Sarge wolte man auch dort eine brennende Lampe gefunden has ben, ben welcher Gelegenheit ber Herausgeber manches. auch über biefe Zabel, welche er widerlegt, bengebracht hat,

Außer bem Titeltupfer und ben eingebruckten Ziers bilbern, hat diefes Buch 18 Aupfertafeln, welche alle von dem Derausgeber, vermuthlich auf Berlangen bes hollans bischen Berlegers, bengefügt find. Einige find Aussichten Ungarischer Stadte, welche aus Dillichs Ungarischer Chronit nachgestochen sind. Ein Par sind turtische Insichts

<sup>(5)</sup> Collius fceint alfe ums Sabr 1640, gebohren su fepn,

foriften. Die unerweisliche Borftellung bes Abgotts Eros bo ift eben bie, welche man in E Schedius de dies germanis. Halac 1728. 8. p. 736. findet, und der Pufter gleicht gang der Abbildung, welche in Tenzels monatithen Unterredungen 1689. Jul. S. 718, nach der Statue in Condershausen, gemacht ist.

Uebrigens tommen biese epistolae itinerariae auch mit ber Jabrzahl 1714. vor, aber ba ift nur bas Titelblatt umgebruckt worden.

## 59.

Pauli Hentzneri, IC. itinerarium Germaniae, Galliae, Angliae, Italiae; cum indice locorum, rerum atque verborum commemorabilium. Huic libro accessere nova hac editione: I. Monita peregrinatoria duorum doctissimorum virorum; itemque II. incerti auctoris epitome praecognitorum historicorum, antehac non edita. Noribergae, typis Abrah. Wagenmanni, sumptibus sui ipsius et Joh. Guntzelii. Anno 1629. Mit den Anhangen 2 Alphab. 2 Bos gen in 8.

Ils es im sechszehnten Jahrhunderte in Teutschland ges wöhnlich ward, daß junge Manner aus reichen und vors nehmen Familien auf Reisen geschickt wurden, um sich mehre nütliche Kentnisse zu erwerben, als sie damals im Waterlande erhalten konten (1), da schrieben viele, welche seibst, oft als Begleiter oder Hofmeister, Reisen gemacht hatten, Bucher, die andern, welche auch reisen wolten, als Wegweiser dienen solten.

Andere lieferten auch algemeine Anweisungen gur Runft zu reifen, und Bucher diefer letten Art find aus dem fechezehnten und bem folgenden Jahrhunderte viel gahlreicher als aus unserm Zeitalter.

In Physitalisch stonomischer Bibliothet XXI. S. 409. habe ich neunzehn angeführt, und jest tons te

(1) Men febe oben I. G. 209.

te ich biefes Bergeichnif, wenn hier ber Ort bagu mare, um ein vieles vermehren.

Merkmurdig bleibt es, bag alle biefe Bucher lateis nifch geschrieben sind, und bag bennoch ihr ftarter Gesbrauch burch bie wiederholten Auflagen bewiesen wirb.

Daraus tan man ben fichern Schluß machen, baß im sechszehnten Jahrhunderte die teutschen jungen Berren, ebe fie auf Reisen gingen, die lateinische Sprache erlernt haben, mit welcher sie sich auch damals in Landern, des ren Sprachen fie nicht kanten, forthelfen konten.

In neuern Zeiten ift biese Muhe unnothig geworben; feit bem die Frangosen ihrer Sprache eine Algemeinheit gu verschaffen gewußt haben, woher aber tein Gewinn für bie Wiffenschaften entstanden ift.

Noch verdient bemerkt zu werben, bag jene Bucher, eben deswegen, weil fie lateinisch geschrieben find, anch außer Teutschland bekant geworden, gebraucht, nachges bruckt, auch wohl übersetzt find; eine Celebrität, welche Reichards Paffagier (2), ben allen seinen Borzügen, nicht erwarten barf.

Zum Beweise kan bas oben I. S. 347. angezeigte ieinerarium Sincori dienen, so wie auch basjenige Buch, wels chem diefer Abschnitt gewidmet ift; welches zu den so genanten Wegweisern gebort.

Der Verfasser Paul hengner ist zu Erossen b. 29. Januar 1558. gebohren worden. Gestorben ist er zu Dels b. 1. Januar 1623, alt 64 Jahre, und zwar als Rath bes Perzogs Carl von Munsterberg und Dels (3).

Dag

<sup>(2)</sup> Angezeigt in Physikal. blonomischer Bibliothet. XXI. 6. 405.

<sup>(3)</sup> Dies finde ich gemeldet in Jo. Hedrici Silelia togata. Lignicii 1706, 4. p. 119.

Daß er ein Jurift gewesen, hat er auf bem Titek blatte felbst gemeldet; baß er mannigfaltige Rentniffe und vine gute Fertigkeit in ber lateinischen Sprache gehabt hat, beweiset die Beschreibung seiner Reise.

Diese hat er als Begleiter bes jungen Christoph Abediger (ober wie er schreibt Aehdiger) auf Striesa, aus einer ber abelsten und um die Wiffenschaften boch verdienten Schlesischen Familie gemacht (4).

Die Reise ward angetreten im May 1596, und ging zuerst nach Strasburg, wo der junge Rhediger ein Jahr studierte. Im Jahre 1597 bereiseten sie die Schweitz, 1598 Frankreich und England und 1600 Italien, und kehrten in diesem Jahre durch Tyrol wieder jurud nach Schlessen.

Daß hengner ben ber Ausgabe seines Tagbuchs bie Absicht gehabt hat, als Wegweiser benen zu bienen, welche eben diese Reise zu machen benten, das hat er in ber Dedication an ein Paar herzoge von Lieguig und Brieg, welche zu Dels b. 12. May 1612 unterschrieben ist, gemelbet (5).

Deswegen hat er alle Derter, wohin fie getommen find, wo fie auch nur gespeiset ober eine Nacht geschlassen haben, die Entfernung der Derter von einander, die Zeit der Abreise und Antunft, gar genau angezeigt, so wie auch, was sie merkwurdiges angetroffen haben, um die,

<sup>(4)</sup> Manche gute Nachrichten von biefer Familie fiefert Kundmann Silesia in nummis, Breslau. 1738, 4. S. 123.

<sup>(5)</sup> Placuit ea perscribere ut iis, qui videre aliquando regiones istas volunt, hace configuatio qualiscunque usui esse postet, et non in itinere solum, sed in ipsis etiam regionibus tanquam typo quodam admonerentur istarum rerum, quae peregrinantibus praecipue observandae et notandae sunt.

die, welche nach ihnen babin tommen wurden, daran gu erinnern.

Zwar ist bas meiste, außer ben zahlreichen einges rackten Inschriften, nicht viel mehr, als was man jett in den gewöhnlichen Geographien antrift, Werzeichnisse der Airchen, Aloster u. d. mit Einschaltung einer turzen Gesschichte der Derter, und mancher Stellen aus den Schriften des Aeneas Splvius und anderer, aber hin und wiesder sind Merkwardigkeiten aussahrlicher beschrieben worden, und zwar in einer angenehmen Schreibart, und uns ter diesen sindet man manches, was noch jetz schätzbar ist, wodurch denn diese Reisebeschreibung in größerer und längerer Achtung, als viele andere, geblieben, und dis auf unsere Zeit oft von Gelehrten in ihren Schriften ans gefährt ist.

Was hier aus ber Schweit bengebracht ift, besteht faft nur aus gesammelten romischen und neuern Inschrife ten, und diese find, wie ich meine, auch in neuen Bus dern zu finden, scheinen also hier teine Abschrift zu vers bienen.

Genf ist wegen ber strengen Aufsicht auf die Sitten ber Einwohner ungemein gepriesen worden. Man fah damals febr selten Ausschweifungen, teine Saufer, teine hureren, teine Balle, selten Faulenzer und Betler. Niede lich gekleidete Madgen von sechs und sieben Jahren sticketen zur Bewunderung schon, und altere beschäftigten sich mit Seidenarbeiten. Ob dieß wohl noch so ist, in unserm ansgeklarteren Zeitalter, und seit dem die Stadt ihre republikanische Frenheit eingebußet hat?

Gleich unwichtig find bie aus Frankreich ertheilten Nachrichten, wenigstens für jegige Lefer. Bep Montpele lier warb bas Getreibe auf dem Felde in einem Rreife.

niginn trugen, wo biefe allein fpeifete, und webin t Butritt nur felten jemanben, auf Borfprache eines Magn ten, erlaubt warb (13).

Die goldene Tafel, aus beren Golde die Krone to Roniginn gemacht senn soll, ift eben diejenige, welche ber Kirche St. Michael des ehemaligen Benedictiner Kliffers in Luneburg aufbewahrt worden. Sie ift, wie miglaubt, benn ganz erweislich ist es nicht, von dem Goldent, ben ganz erweislich ist es nicht, von dem Goldent, ben feinen Siegen über die Turten im zehnten Jal hunderte erbeutet hatte, gemacht, und von ihm diest damals in ganz Sachsen berühmtesten Klosser verehrt word

Sie war mit dem feinsten Goldbleche überzogen, u mit einigen hundert noch ungeschliffenen Juwelen, m ftens Rubinen und Smaragden und einem großen D manten geziert, enthielt auch in ihren Abtheilungen vi Lostbare Rleinobien.

Bon biesem ehrwurdigen Dentmale sind jeht nur mi traurige Ueberreste vorhanden, nachdem sie im Sahre 16 von der Rauberbande, deren Anführer der Nickel L. war, beraubt worden ift.

Mertwurdig ift, daß man icon im idten Jahrhi berte in England gefagt hat, von bem Golbe diefer I

(13) hierzu hat ber Englander folgende Anmerfung macht: The excess of respectful ceremonial used decking her majesty's table, tho' not in her present and the kind of adoration and genussection paid to learn person, approached to Eastern homage. When we derve such worship offered to an old woman, we bare neck, black teeth, and false red hair, it mal one smile; but makes one resect what masculine ser was couched under those weaknesses, and which cot command such awe from a nation like England!

fel fen die Krone gemacht worden, und bag man diefe elte Cage auch in Luneburg gehabt hat. Ich will unten bofmanns Zeugniß hersegen, welcher sich gewiß auf bermmer marbe berufen haben, wenn ihm dieser befant gamesm ware. (14).

Man mochte vielleicht unferm Sengner nicht glauben, bef bie Koniginn Glifabeth Griechisch und Latein verftan-

(14) Sigifmund Sofmann gotliche Regierung ben ber gule benen Tafel in Luneburg. Sechfte Auflage. Celle 1733. 4. 6. 2. und 341. Er fagt: "36 will die alte Tradition "nicht unterfuchen , daß einft eine gemiffe Roniginn aus "England aus biefer Tafel etwas in ibre Rrone ver-.langt, und wie man ihre herausgenommen, fie in ihrem "Berftande verftbhrt und mabnfinnig geworden, babero fie "bernad ein Paar gulbene Erncifire von gleicher Grofe "nebft bem Golde wieder bineingegeben babe. Das ift ge-"wiß, daß in einem besondern Rabm bald bie bald bort "etwas bineingeflicht gewesen, so aus ber bleichern Karbe, "die es fur den nebenstebenden Golde gehabt, au urthei= "len. Solte bergleichen mas vordem geschehn fenn, fo aftunde es ju bebenten, ob es fich nicht um bie Beiten "Henrici leonis etwa batte gutragen tonnen, der die eng-"lifche Prinzesfinn Mechtilb geheurathet, bes R. Henrici II. "in England Tochter, welche als Braut 1168 herausge= "führt und mit bem Bergoge Henrico leone ju Minden scopulirt worben, - - ju welcher Beit man mit England "vertrauliche Correspondeng gehabt. - -Schon im 3. "1644 mard diese Tafel etwas beranbt. Der Dieb batte .,auch das guldene Crucifix in Sanden gehabt, aber es "fteben laffen, bieweil er vernommen, daß eine Roniginn "ein Stud von bem Golbe and ber Tafel gefricht, um ses in ihrer Rrone gu tragen, bernach aber unfinnig "worben , und von diefem Golde bas Erucifix machen "laffen."

den habe; ich will beswegen erinnern, daß Wilhels Garrison (15) und andere, versichern, daß man in Ety land in jenem Zeitalter eine gewisse Kentnis der: alte Sprachen als ein wesentliches Stuck zur Erziehung detandespersonen, sogar des Frauenzimmers, angesehn ha und daß damals Griechisch und Latein ben Hofe so gwöhnlich gewesen ift, als heut zu Tage das Franzosisch

Wahr ist es übrigens auch, daß fich Elisabeth in il rer Jugend mit den Wiffenschaften vorzüglich deswegen t schäftigt hat, um ihrer argwöhnschen und eifersuchtig Schwester, der Königinn Maria, keine Vermuthung veranlaffen, als ob sie sich in Staatshandel einmischte.

Sie unterhielt sich auch zuweilen mit der Poefi Genmer fah noch zu Woodstock, wo fie gefangen gehe ten worden, zehn Strophen von ihrer Hand mit ein

(15) Diefes garrifone Description of Britaine finbet man The chronicles published by Holinshed. In der Ausge von 1587. fol. J. E. 196. fagt er: This further is not omitted, to the fingular commendation of both for and lexes of our courtiers here in England, that the are very few of them, which have not the use and sk of fundry speeches, beside an excellent veine of writing before time not regarded. - Trulie it is a rare this with us now, to hear of a courtier which hath but I owne language. And to fay how many gentlewom and ladies there are, that, belide found knowledge the Greeke and Latine tongs, are there to no leffe skill in the Spanish, Italian and French, or in some one them, it resteth not in me; sich jam persuaded, that the noblemen and gentlemen do furmount in this behi ·fe; so these come very little or nothing all behind the for their parts, which industry God continue, and a complish that which otherwise is wanting!

Roble an eine bbigerne Mand, mit ber Unterschrift Elifabethe prisoner 1555, geschrieben, welche er seinen Lefern mitgebracht hat.

Ich marbe fie anch ben meinigen mittheilen, aber fie fceinen nicht gang richtig abgeschrieben gu fenn; wenige find verftebe ich fie nicht gang, obgleich fie henryner in eilf lateinischen Strophen übersetzt hat. Sie wänscht berin, baf Gott die Pfeile ihrer Feinde von ihr abwens ben wolle.

Rein Bunber, daß ihre Poefien einem Ausländer nicht ganz verftändlich find, da sogar den Engländern die von ihr zu Renfington vorhandenen Poefien dunkel find. Man verwahrt baselbst ein von dem berühmten Maler Jederigo Jucchero gemachtes Bild ber Königinn, unter welchem einige poetische Zeilen von ihr zu lesen sind (\*).

Auch die Nachricht, welche Sengner von dem das maligen Zustande der Universität zu Orford gegeben hat, ift in England besonders nachgedruckt worden. Lateinisch bat sie Searne der Beschreidung dieser Universität von Nicol. Sierbertus, welcher auch am Ende des sechszehnstm Jahrhunderts lebte, bengefägt, in dem von ihm hers ausgegebenen Itinerary of John Leland. Oxford. 1744. 8. vol. 9. p. 114. vornehmlich wegen der darin enthaltenen Inschriften, welche in den neuern Gebäuden weggelassen sind. Man sindet hier die klostermäßige Lebensart der Stu-

(\*) Man findet sie in Anecdotes of painting in England by Vertue, published by Horace Walpole. 1762. 4. vol. I. p. 141. Det Betfasset sagt: mottoes and verses, which as we know not on what occasion the piece was painted, are not easily to be interpreted. — The much resemble the style of those in Hentznerus.

Studenten fury geschildert. Noch targer ift ber Bericht bon Cambuidge.

Die Beschreibung der vornehmsten englischen Garten jener Zeit, des Lord Burtetgh's zu Thevdalds und des Gartens zu Monsuch, lieset man ebenfals englisch übersetzt in Monthly review. 1757. p. 457, wo der Herausgeber anmerkt, man könne aus jener Beschreibung adnehmen, daß zu heinrich VIII. und seiner Tochter Zeit, große Pracht, wie wohl nach einem falschen Geschmacke, in den englischen Garten geherscht babe. Es ist, setzt er hinzu, kaum eine unnatürliche, verschwenderische Unschiedlichkeit zu Bersaille, welche nicht schon in den von Sengner des schriedenen Garten gewesen ware. S. 227. merkt er an, daß nirgend so viel Rosmarin, als in englischen Garten gezogen würde.

Unter ben vielen in den toniglichen Pallaften turz am gemertten Roftbarteiten und Seltenheiten, ift ein mufitalis fches Inftrument genant, welches, außer den Saiten, ganz von Glas war.

Ben dem Flecken Amtheil (ohne Zweifel Ampthill, ein Flecken in Bedfordschire, denn hengner hat in den englischen Namen oft gefehlt) verwunderte er sich über die Menge Kaninchen, fand sie aber wohlschmeckend. Verwundern konte sich darüber ein Schlester, der diese Thiere nicht als Hansthiere kante, welche aber in Engaland schon im drepzehnten Jahrhunderte in Gehegen gezongen wurden (16).

Die Englander treiben, fagt er, mehr Biehzucht als Mderbau, und fast der britte Theil ber Landerepen liegt blos zu Beiden unangebauet.

Die

Die Beschreibung ber englischen Sitten, scheint bem B. nicht übel gerathen zu sepn. Sie sind, sagt er, so ensthaft, als die Teutschen, lieben Pracht, halten viele Bediente, verstehn Tanz und Musit vorzüglich gut, 'sind munter und lebhaft, obgleich von stärkerm Körper, als die Franzosen; find gute Matrosen und Kaper, schlau und diebisch; effen mehr Fleisch als Brod, werfen viel Zucker in ihre Getränte; schlafen auf Matragen; leiben oft vom Ausschafte (lepra, alba vulgo dicitur), welcher zuerst durch die Normannen nach England gekommen senn soll. Sie leiben durchaus keine Knechtschaft, lieben das Geläute, so das oft Besossen auf Airchtharme steigen und einige Stups den läuten. Wenn sie einen sehr gut gewachsenen Ausschafter sehn, sagen sie, es sey Schade, daß er nicht sin Engländer sen (17).

E

(17) Sunt Angli graves ut Germani, magnifici domi ferisque, magna affectantium famulorum agmini fecum trahunt, quibus in finifiro brachio fcuta ex argento facta appendunt, et non immerito vexantur, illos caudas a tergo habere. — — Si quem exterum egregia forma et ftatura ornatum vident dolore dicunt, quod non fechomo Anglicus, vulgo Englishmen.

Diet hat der Englander so übersett: The English are serious, like the Germans, lover of shew; liking to be sallowed wherever they go by whole troops of servants, who wear their masters arms in silver, sastened to their left arm, a ridicule the deserved! y lay under. — — If the see a foreigner very well made, or particularly handsome, they will say: it is a pity is not an Englishman.

Dazu hat et felgende Anmerfung hingugefest: Upon the whole, we imagine the modern English will not think themselves much obliged to Mr. Hentzner for this account of their grand sathers.

mer Reise durch Frankreich, Schweitz und Stalien hier gu folgen. Richts als Inschriften, meistens Grabschriften, und ein mageres Berzeichnis ber gesehenen Merkwurdige teiten, von deuen doch nichts lehrreiches gemeldet ift.

Fabeln laufen auch mit unter, so wie sie ben Rejs senden erzählt werden. Bur Probe: in Neapel zeigte man ben Körper eines 1426 gestorbenen Heiligen, Jacob de Marchia, dem Nägel und Haare noch beständig so start wachsen, daß man sie von Zeit zu Zeit abschneiben muß. Der Glaube, daß die Rigel an Leichen wachsen, ist baber entstanden, weil die Haut sich nach dem Tode zurückzieht, wodurch alsdann die Nägel länger scheinen. Aber das beständige Bachsthum ist eine Erdichtung der Monche.

In dem Farnosischen Pallaste zu Rom wurden Ge-Pase aus Vorzellanerde, welche (Erde) aus Portugal gebracht wird, vorgezeigt, welche sehr wurtsam wider Gifte -sepn sollen. So wenig war also damals noch Porzellan idetant, daß es noch nicht einmal der weit gereisete Sennsner kante.

In Florenz wurden ichon bamals bie Mungen burch win Dublwert, nicht mehr mit dem hammer, geprägt.

Bald von immer grunen Rortbaumen.

Sengner hat seinem Buche eine Tabelle vorgefet aber die Gegenstände, auf welche Reisende zu sehn haben. Die lette Zeile ist: vulgi mores, quo pertinet ratio vidus et vestitus; item opisicia. Aber eben diese Gegenstäns de hat er selbst wenig ober gar nicht berührt.

Die mir befanten Ausgaben find folgenbe: 1619 34 Rarnberg in 8, ober wie Stuck fagt, in 4.

Gie wird die erfte sepn, weil auch die Worrede diese Jahrzahl het.

1617 Breslac, gu Breelau in 4, bat, außer ber Borrebe und bem Regifter, 418 Geiten.

1629 ju Murnberg in 8; eben biejenige, beren Titel oben gegeben ift. Stuck und andere fagen, fie habe neue Jufage, aber ich finde keine andere, als drey Auffage, welche ber Berleger bephrucken laffen.

Der erste hat die Ueberschrift: Danielis Gruberi discursus de peregrinatione studiosorum. Etwas vom Bugen ber Reisen; von den dazu tüchtigen Personen; was man auf Reisen mitnehmen soll. Darunter auch eine kleis ne Sonnenuhr (18), weil eine Schlaguhr den Dieben Geld verriethe. Der Reisende soll auch Eper, Fische und Sups pe zu tochen wissen.

Der zwepte Auffat: Tabula peregrinationis, continens capita politica. Per D. Hugonem Plotium J. U. doctorem. Enthalt 117 Fragen, welche ein Reisender zu beantworten suchen soll. Bon diesen will ich zwen abe schwiben (19).

Das

- (18) Solarium vel horologium sciotericum, idque parvum, quo diei quantitatem examinare possit, habeat. Sonans vero minus tutum apparet, cum nummorum copiam nebulonibus promittat.
- (19) Quot tabellarii publici, et an jurati fint, et an fi furtum fecerint, civitas (fi cives fint) pro illis teneatur.

Quem locum civitas fordibus exportandis definatum habeat, hoc est, ubi abjiciantur cadavera brutorum et

## Litteratur der Reifen. II. 1.

30

Das britte Stud: Incerti auctoris praceognitorum bistoricorum epitome, in gratiam Audiosae adolescentiae Noricae, nunc primum publici juris facts. Ist von dem Murnbergischen Arzte Job. Georg Sabricius bergeges ben worden. Eine gar armfelige Anweisung zum Stusdium der Geschichte. Gebort eigentlich gar nicht hieber.

latrinarum incrementa et excrementa. Et an interdin, an noctu evacuentur. Item quae ratio adhibeatur, ut plateae fint mundae, ut Bafileae et Friburgi, ubi rivulis abluuntur.

## 60.

Descriptio terrae sanctae, auctore Burchardo de monte Sion. A Canisio in publicum data, ex bibliotheca monasterii Canonicorum regularium S. Magni ad pedem pontis Ratisbonensis. Cum animadversionibus Jacobi Basnagii. (In Canisii lectiones antiquae. Antverpiae 1725. fol. Tom. IV. pag. 1.)

er Titel scheint eine Topographie von Palastina ans zudenten, und diese findet man hier auch. Aber der Bers fasser bat alle von ihm beschriebenen Derter sclbst bereis set, und erzählt, wie er sie gefunden hat. Sie wird also den Reisebeschreibungen gerechnet, und unter diesen zu den merkwardigsten, sowohl wegen ihres ehrwardigen Alsters, als wegen ihrer Zuverlässigteit.

Der Berfaffer hat im brenzehnten Jahrhunderte ges lett, aus welchem wir nicht viele Reisebeschreibungen has den, und er hat alles, was er berichtet, mit folcher Ges muigkeit angegeben, daß sogar Adrichomius (1), wels der

(1) Theatrum terrae sanctae, auctore Ch. Adrichomio. Coloniae. 1628. fol. in praesatione: Inter reliquos diligentissimus et exactissimus terrae hujus perlustrator et descriptor visus est Brocardus, qui, quoniam eam oculia, eo maxime fine, et (quantum apparet) incredibili quadam diligentia ad ventorum rationem exegit, eum sere semper secutus sam, quod persuasissimum haberem, non fuisse

cher am Ende bes fechszehnten Sahrhunderts bie Geog phie von Palaftina mit drepfigjahrigem Fleife ausge beitet hat, verfichert, er habe unter feinen Worgang Teinen zuverläffigern gefunden, wie benn auch unfer Ifching tein Bebenten getragen hat, ihm zu trauen.

Weber der Name des Verfaffers, noch das Jal wann er im gelobten Lande gewesen ist, noch wann er schrieben hat, ist zuverlässig bekant, obgleich viele Clehrte sich desfals Mahe gegeben haben. Won diesen rich diesenigen welche mir bekant geworden sind, und habe vergleichen können, hier unten anzeigen, damit sie in der Folge kurzer auführen könne (2).

fuisse unquam, qui voluerit magis, aut vero etiam ; tuerit melius, persectam et simplicem quandam ad l jus rei cognitionem viam sternere.

Rein. Reineccius in der Borrede: Nemo, opinor, in cias iverit, facile palmam Burchardo deberi, five nan tionum fidem na; ενέργειαν five exquisitionis vel cu summo periculo conjunctae industriam, vel potius p severantiam, spectes.

Undreas Massus in commentar. in Josuse cap. 10. ve 38. nennet ihn diligentissimum scriptorem.

(2) Altamura bibliotheca Dominicana. Romae 1677. \$ pag. 7. und in Appendice pag. 431.

Basnage in Canisii lection. antiquis. Tom. 4.

Echard et Quetif scriptores ordinis praedicatoru. Lutetiae Paris 1719. fol. Tom. I. pag. 391, 466.

Fabricii bibliotheca lat. mediae et infimae actatis. V. I. pag. 772.

Oudini epistola de Brocardo, in Basnage Ausgabe & Canisii lection. antiquae.

Reinerus Reineccius in ber Borrebe gu feiner Ausga bes Borchardi itineraxii; pon melder unten Rachricht fe

\$7 ico

Manche Sanbichriften haben ben Namen bes Werfase fers gar nicht; in einigen aber heißt er Borchardus ober Burchardus, in manchen auch Brocardus. Strus Ses nenfis, welcher 1569 gestorben ift, nennet ihn Burgardus, in seiner Bib'iotheca sancha lib. 4. Man bat ihm auch den Bepnamen de monte Sion gegeben, deswegen, vie Oudin sagt, weil er sich auf diesem Berge lange aufgehalten hat.

In einigen hanbschriften wird er teutonicus, in ans bern argentoratenfis genant. Ein Teutscher scheint er als lerdings gewesen zu sepn; aber ob er aus Westphalen ges wesen, wie Rein Reineccius meint, ist weniger gewis. Dieser grandet seine Wermuthung darauf, daß ber Name Burchard bort noch jest sehr gewöhnlich sep.

Eben so schwach scheint sein anderer Grund zu senn. Mämlich Chrysoftomus Javellus de Casali, ein Dos minicaner, gab in Italien eine Handschrift von Burchards Reise, dem vermeintlich ersten Herandgeber derselben, sein nem Ordensbruder, dem Johann Gost von Romberch, um sie drucken zu lassen. Letzterer sagt in der Dedicas tion, jener habe sie ihm cou ex patria proximo heredi zugeben. Weil nun dieser Gost aus Westphalen war, so weinte Reineccius, Javellus habe dadurch den Burs chard für einen Westphälinger erklärt.

Aber wenn er es auch fo gemeint bat, fo fehlt boch ber Grund, warum Javellus ben Burchard fur einen Welt-

ß

Ricol. Staphorste Hamburgische Kirchengeschichte. Des ersten Bandes britter Theil. Hamburg 1727. 4. S. 351. Vossius de historicis latinis. Lugd. Bat. 1651. 4. pag. 490. Bibliothéques françoises de la Croix du Maine, et du Verdier. Par Rigoloy de Juvigny, Paris 1772. 4. I. pag. 88. Bedmann's Litteres. D. Reis. II. 1. Weffphalinger gehalten hat. Allein wahrscheinlicher wie schon Echard S. 393. a. erinnert hat, baß Jalus baben nur baran gebacht hat, baß Burchard. Soft bende Teutsche gewesen sind.

Daß er ein Mond, und zwar ein Priefter gewe beweiset Basnage baburch, daß Burchard erzählt, habe an dem Orte, wo Chriftus gelitten, die Meffe lefen.

Einige hanbichriften melben, er fen ordinis frat praedicatorum, also ein Dominicaner gewesen, wie er I auch in allen Berzeichnissen ber Schriftsteller aus bie Orden aufgeführt ift. Umbrosius de Altamura nei ihn beatum; aber Oudin erinnert, daß ihm dieses & wort nicht zusomme.

Daß er zehn Jahre in Palastina gelebt habe, burch viele Muhseligkeiten und Alter geschwächt, ben A sat nach Indien zu gehen, aufgegeben habe, und n seinem Baterlande zuruck gekehrt sep, um da' in R bas was er gesehn habe, der Nachwelt zu beschreib und daß ihm auch dieses geglückt sep, sagt er am E seiner Schrift in der Ausgabe des Netneccius, und t biese Borte führt auch Echard S. 393. b. an (3).

(3) Peractis per decennium his longis et certe labori peregrinationibus (nam non nifi navi vel pedibus regiones peragravi, quaerens et saepe mendicans ex ma victui necessaria) incepi corpore gravescere, t propinquante senectute, tum arduis laboribus perpe. Quas ob cansas statui gradum sistere, nec ultra pr cisci. Erat enim mens etiam ultimos adire Indos. vertendum igitur mihi persuasi in propriam patria ubi in residuo vitae meae ac senectute quiescens, quoculis vidi, sidelibus enunciarem, ac posteris desi

1

Avhle an eine holgerne Wand, mit der Unterschrift Elisabethe prisoner 1555, geschrieben, welche er seinen Lesern mitgebracht hat.

Ich marbe fie auch ben meinigen mittheilen, aber fie fceinen nicht gang richtig abgeschrieben zu senn; wenige fine verstehe ich fie nicht gang, obgleich fie henrener in eilf lateinischen Strophen übersett hat. Sie wünscht barin, baß Gott die Pfeile ihrer Feinde von ihr abwens ben wolle.

Rein Wunder, daß ihre Poesien einem Auslander nicht ganz verständlich sind, da sogar den Englandern die von ihr zu Kenfington vorhandenen Poesien dunkel sind. Man verwahrt daselbst ein von dem berühmten Maler Jederigo Jucchero gemachtes Bild ber Königinn, unter welchem tinge poetische Zeilen von ihr zu lesen sind (\*).

Auch die Nachricht, welche henmer von bem das maligen Zustande der Universität zu Orford gegeben hat, ift in England besonders nachgedruckt worden. Lateinisch bat sie hearne der Beschreidung dieser Universität von Nicol. Lierbertus, welcher auch am Ende des sechszehnsten Jahrhunderts lebte, beygefägt, in dem von ihm hers ausgegebenen Itinerary of John Leland. Oxford. 1744. 8. vol. 9. p. 114. vornehmlich wegen der darin enthaltenen Inscriften, welche in den nenern Gebäuden weggelassen sind. Man sindet hier die klostermäßige Lebensart der Stus

<sup>(\*)</sup> Man findet sie in Anecdotes of painting in England by Vertue, published by Horace Walpole. 1762. 4. vol. I. p. 141. Det Betsasser sagt: mottoes and verses, which as we know not on what occasion the piece was painted, are not easily to be interpreted. — The much resemble the style of those in Hentznerus.

Das scheint eine unzweiselhafte Bestimmung ber Zeit, welche man zu wissen wünscht, zu senn. Aber sie wird daburch sehr entträftet, daß sie zwar auch in ber Ankt gabe des Bosquier sieht, wie sie denn auch Oudin und Busching XI. S. 471. für ächt gehalten haben, daß sie aber dagegen in manchen Abschriften, z. B. in der Hamburger, und also auch in manchen Ausgaben, ganz sehlet.

Dierzu seize ich noch die Anmertung bes Oudin. Menn Burchard, wie die Dominicaner sagen, seine Reis se im J. 1222 angetreten hatte, da er denn doch wohl 30 Jahre alt gewesen senn wurde, und wenn er, wie er felbst sagt, im J. 1283 auf dem Geburge Gilboa gewesen ift, so mußte er damals ein Alter von 90 Jahren gehabt haben, welches unglaublich ift.

Ans eben biesem Grunde behauptet Echard, das uns ser Burchard unmöglich berjenige Brochard senn Kinne, von welchem Antonius Senensis in Chronico p. 36. und Joh. Ant. Slaminius in vita S. Dominici, und auf bevren Zeugniß Malvenda in Annal. ord. praedicat. ad an. 1219. p. 282. und ad an. 1222. p. 411. und Bzovius und andere erzählen, daß er 1220 in den Orden aufges nommen, und von demselben 1222 nach Palästina ges schickt sep.

Rev

verum. Nam in festo divi Episc. Martini montem ipischum ascendi, et adeo pluit, quod usque ad carnem madesactus descendi. Insuper eadem vallis inundavit descendentibus aquis. Alio insuper tempore super ipsum. Gelboe dormiens sub divo cum aliis multis, rore persus fusi suinus supra modum, et id quidem contigit irsomnium sanctorum sesso, anno salutis 1283. Est tames verum, quod ejusdem quaedam partes saxosae, arida sunt et steriles, sicut et alii Israel montes.

Reineccius hat die Jahrzahl 1283 noch dadurch zu befätigen gesucht, weil Burchard des unter Pabst Gresgerins X. zu Lion gehaltenen Conciliums, als des letten Conciliums, gedenkt, welches bekantlich im Jahre 1273 gewesen ist (5). Aber auch diese Worte fehlen in vielen hendschriften.

Weil Burchard sagt, neulich hatten sich die Armes nier dem Pabste unterworfen, worauf ihr König vom Churssussen zu Mannz gektönt worden (6), schließt Basnage daraus, weil jenet König Leo I. gewesen und dieser 1242 gestorben sep, und Burchard zehn Jahre in Palastina sich aufgehalten habe, so musse er dort in den Jahren 1230 oder 1238 gewesen sepn (7).

Staphorst, bem man die Nachricht von der in ham, burg befindlichen hanbschrift verdankt, hat noch auf eine andere Stelle aufmerksam gemacht, aus welcher man schlies gen kan, Burchard habe vor dem Jahre 1244 geschries ben. Er führt nämlich mehr als ein mal eine Schrift des Jaco-

- (5) Lib. 2. cap. 2. §. 5. Graeci Christiani illic sunt, nisi quod pro magna parte in proximo generali concilio sub Gregorio pontif. X. ad ecclesiae Romanae obedientiam reversi suns.
- (6) Armeni ecclesiae nuper obedire promiserunt, dum rex eorum a Moguntino archiepiscopo, Romanae sedis legato, coronam accepit. Canisii edit. et Basnage pag. 22.
- (7) Nach Bowers Geschichte der Pabste VIII. S. 14. hat Leo desfals im Jahre 1202 eine Gesandtschaft an den Pabst Insnocent. III. geschickt. Man sehe die daselbst angeführten Schriften. Dasselbige Jahr giebt auch Semler an in Histor, eccles. selecta capita. III. p. 308. In Jühners Generalog. Kabelle 330 steht, Leo sep im J. 1219 gestorben.

1d

e: is

eß

16

r Es ift nicht ber Mabe werth, bem Berfaffer auf feiner Reise burch Frankreich, Schweit und Italien hier gu
folgen. Nichts als Inschriften, meistens Grabschriften,
und ein mageres Verzeichnist ber gesehenen Merkwurdige keiten, von denen doch nichts lehrreiches gemeldet ift.

Fabeln laufen auch mit unter, so wie sie ben Rejs senden erzählt werden. Jur Probe: in Meapel zeigte man den Körper eines 1426 gestorbenen Heiligen, Jacob de Marchia, dem Nägel und Haare noch beständig so stark wachsen, daß man sie von Zeit zu Zeit abschneiben muß. Der Glaube, daß die Rigel an Leichen wachsen, ist baber entstanden, weil die Haut sich nach dem Tode zurückzieht, wodurch alsdann die Nägel länger scheinen. Aber das beständige Bachethum ist eine Erdichtung der Mönche.

In dem Farnosischen Pallaste zu Rom wurden Gestäße aus Vorzellanerde, welche (Erde) aus Portugal ges bracht wird, vorgezeigt, welche sehr wurtsam wider Gifte senn sollen. So wenig war also damals noch Porzellan betant, daß es noch nicht einmal der weit gereisete henne ner kante.

- In Florenz murben ichon bamals die Munzen durch win Mublwert, nicht mehr mit bem hammer, geprägt.

Bald von immer grunen Rorlbaumen.

Sengner hat seinem Buche eine Tabelle vorgesetht aber die Gegenstände, auf welche Reisende zu sehn haben. Die letzte Zeile ist: vulgi mores, quo pertinet ratio victus et vestitus; item opisicia. Aber eben diese Gegenstäns de hat er selbst wenig ober gar nicht berührt.

Die mir befanten Ausgaben find folgenbe:

Idia gin Murnberg in 8, ober wie Stuck fagt, in 4. Sie wird die erfte fenn, weil auch die Worrede biefe Jahrzahl hat.

1617 Breilac, gu Breelau in 4, bat, außer der Borrebe und bem Register, 418 Seiten.

1629 ju Murnberg in 8; eben biejenige, beren Titel oben gegeben ift. Stuck und anbere fagen, fie habe neue Bufage, aber ich finde teine anbere, ale brey Auffage, welche ber Berleger bepbrucken laffen.

Der erste hat die Ueberschrift: Danielis Gruberi discursus de peregrinatione studiosorum. Etwas vom Rugen ber Reisen; von den dazu tüchtigen Personen; was man auf Reisen mitnehmen soll. Darunter auch eine kleis we Sonnenuhr (18), weil eine Schlaguhr den Dieben Geld verriethe. Der Reisende soll auch Eper, Fische und Sups pe zu tochen wissen.

Der zwepte Auffat: Tabula peregrinationis, continens capita politica. Per D. Hugonom Plotium J. U. doctorem. Enthält 117 Fragen, welche ein Reisender zu beantworten suchen foll. Bon diesen will ich zwen abs schreiben (19).

Das

(18) Solarium vel horologium seiotericum, idque parvum, quo diei quantitatem examinare possit, habeat. Sozans vero minus tutum apparet, cum nummorum copiam nebulonibus promittat.

(19) Quot tabellarii publici, et an jurati sint, et an si furtum secerint, civitas (si cives sint) pro illis teneatur.

Quem locum civitas fordibus exportandis definatum habeat, hoe est, ubi abjiciantur cadavera brutorum et

der am Enbe bes fechszefinten Jahrhunderts bie Geographie von Palastina mit brepfigjahrigem Fleife ausgears beitet hat, versichert, er habe unter seinen Worgangern Teinen zuverläffigern gefunden, wie benn auch unfer Bufching tein Bebenten getragen hat, ihm zu trauen.

Weber ber Name des Verfaffers, noch das Jahr, wann er im gelobten Lande gewesen ist, noch wann er ges schrieben hat, ist zuverlässig bekant, obgleich viele Ses lehrte sich desfals Mahe gegeben haben. Von diesen will ich diesenigen welche mir bekant geworden sind, und ich habe vergleichen konnen, hier unten anzeigen, damit ich sie in der Folge kurzer anführen konne (2).

Mans

fuisse unquam, qui voluerit magis, aut vero etiam petuerit melius, persectam et simplicem quandam ad hujus rei cognitionem viam sternere.

Rein. Reineccius in ber Borrede; Nemo, opinor, inficias iverit, facile palmam Burchardo deberi, five narrationum fidem καὶ ἐνέργειαν five exquisitionis vel cum summo periculo conjunctae industriam, vel potius perseverantiam, spectes.

Undreas Massus in commentar. in Josuse cap. 10. vers. 58. nennet ihn diligentissimum scriptorem.

(2) Altamura bibliotheca Dominicana. Romae 1677. fel. .pag. 7. und in Appendice pag. 431.

Basnage in Canisii lection. antiquis. Tom. 4.

Echard et Quetif scriptores ordinis praedicatorum. Lutetiae Paris 1719. fol. Tom. I. pag. 391, 466.

Fabricii bibliotheca lat. mediae et infimae actatis. vol. I. pag. 772.

Oudini epistola de Brocardo, in Basnage Ausgabe bes Canisii lection. antiquae.

Roinerus Reineccius in ber Vorrebe zu seiner Ausgabe des Borchardi itinerazii , von welcher unten Rachricht folgen wird.

Micol.

## 60

Descriptio terrae fanciae, auctore Burchardo de monte Sion. A Canisio in publicum data, ex bibliotheca monasterii Canonicorum regularium S. Magni ad pedem pontis Ratisbonensis. Cum animadversionibus Jacobi Basnagii. (Su Canisii lectiones antiquae. Antverpiae 1725. fol. Tom. IV. pag. 1.)

er Titel scheint eine Topographie von Palastina ans zwenten, und diese findet man hier auch. Aber der Bers saffer bat alle von ihm beschriebenen Derter sclost bereis set, und erzählt, wie er sie gefunden hat. Sie wird also zu den Reisebeschreibungen gerechnet, und unter diesen zu den merkwurdigsten, sowohl wegen ihres ehrwurdigen Alsters, als wegen ihrer Zuverlässigteit.

Der Berfasser hat im brenzehnten Jahrhunderte ges lett, aus welchem wir nicht viele Reisebeschreibungen han den, und er hat alles, was er berichtet, mit solcher Ges manigkeit angegeben, daß sogar Adrichomius (1), wels cher

(1) Theatrum terrae fanctae, auctore Ch. Adrichomio. Coloniae. 1628. fol. in praefatione: Inter reliquos diligentifimus et exactifimus terrae hujus perluftrator et deferiptor vifus est Brocardus, qui, quoniam eam oculia, eo maxime fine, et (quantum apparet) incredibili quadam diligentia ad ventorum rationem exegit, eum fere femper fecutus sem, quod persuafisimum haberem, non fuisse

der am Ende bes fechszehnten Jahrhunderts die Geogras phie von Palastina mit drepfigjahrigem Fleife ausgears beitet hat, versichert, er habe unter seinen Worgangern Teinen zuverlässigern gefunden, wie benn auch unser Bussching tein Bebenten getragen hat, ihm zu trauen.

Weber der Name des Verfaffers, noch das Jahr, wann er im gelobten kande gewesen ist, noch wann er ges schrieben hat, ist zuverlässig bekant, obgleich viele Sestehrte sich besfals Mabe gegeben haben. Won diesen will ich diesenigen welche mir bekant geworden sind, und ich habe vergleichen konnen, hier unten anzeigen, damit ich sie in der Folge kurzer anführen konne (2).

Mans

fuisse unquam, qui voluerit magis, aut vero ctiam potuerit melius, perfectam et simplicem quandam ad hujus rei cognitionem viam sternere.

Rein. Reineccius in ber Borrede: Nemo, opinor, inficias iverit, facile palmam Burchardo deberi, five narrationum fidem xa; everysiav five exquisitionis vel cum summo periculo conjunctae industriam, vel potius perseverantiam, spectes.

Undreas Masius in commentar. in Josuae cap. 10. vers. 38. nennet ihn diligentissimum scriptorem.

(2) Altamura bibliotheca Dominicana. Romae 1677. fel. .pag. 7. und in Appendice pag. 431.

Basnage in Canisti lection. antiquis. Tom. 4.

Echard et Quetif scriptores ordinis praedicatorum. Lutetiae Paris 1719. fol. Tom. I. pag. 391, 466.

Fabricii bibliotheca lat. mediae et infimae actatis. vol. I. pag. 772.

Oudini epistola de Brocardo, in Basnage Ausgabe bes Canisii lection. antiquae.

Reinerus Reineccius in ber Borrede zu feiner Ausgabe bes Borchardi itinezarii; von welcher unten Rachricht folgen wird.

Micol.

Manche Sanbichriften haben ben Namen bes Berfase fers gar nicht; in einigen aber heißt er Borchardus ober Burchardus, in manchen anch Brocardus. Strus Ses nenfis, welcher 1569 gestorben ift, nennet ihn Burgardus, in feiner Bibliotheca sancha lib. 4. Man hat ihm auch den Bennamen de monte Sion gegeben, beswegen, wie Oudin sagt, weil er sich auf diesem Berge lange aufgehalten hat.

In einigen Sanbichriften wird er teutonicus, in ans bern argentoratenfis genant. Ein Teutscher scheint er als lerdings gewesen zu sepn; aber ob er aus Westphalen ges wesen, wie Refn. Reineccius meint, ist weniger gewis. Dieser gründet seine Vermuthung barauf, daß ber Name Burchard bort noch jest sehr gewöhnlich sep.

Eben so schwach scheint sein anderer Grund zu senn. Mämlich Chrysostomus Javellus de Casali, ein Dos minicaner, gab in Italien eine Handschrift von Burchards Reise, dem vermeintlich ersten Heransgeber derselben, seis mm Ordensbruder, dem Johann Gost von Romberch, um sie drucken zu lassen. Letzterer sagt in der Dedicas tion, jeuer habe sie ihm ceu ex patria proximo heredi gegeben. Beil nun dieser Gost aus Westphalen war, so meinte Reineccius, Javellus habe dadurch den Burschard für einen Westphälinger erklart.

Aber wenn er es anch fo gemeint hat, fo fehlt boch ber Grund, warum Javellus ben Burchard fur einen Welt-

Ricol. Stapborste Hamburgische Kirchengeschichte. Des erften Bandes dritter Theil. Hamburg 1727. 4. S. 351. Vossius de historicis latinis. Lugd Bat. 1651. 4. pag. 490. Bibliothéques françoises de la Croix du Maine et du Verdier. Par Rigoley de Juvigny, Paris 1772. 4. I, pag. 88. Weftphalinger gehalten hat. Allein mahrscheinlicher iff, wie schon Echard S. 393. a. erinnert hat, daß Javels Ius daben nur daran gedacht hat, daß Burchard und Soft bende Teutsche gewesen sind.

Daß er ein Monch, und zwar ein Priester gewesen, beweiset Basnage baburch, bag Burchard erzählt, er habe an dem Orte, wo Christus gelitten, die Resse lesen.

Einige hanbschriften melben, er sen ordinis fratrum praedicatorum, also ein Dominicaner gewesen, wie er benn auch in allen Berzeichnissen ber Schriftsteller aus biesem Orden aufgeführt ift. Ambrosius de Altamura nennet ihn beatum; aber Oudin erinnert, daß ihm dieses Bepo wort nicht zukomme.

Daß er zehn Jahre in Palastina gelebt habe, und burch viele Muhseligkeiten und Alter geschwächt, den Borfatz nach Indien zu gehen, aufgegeben habe, und nach seinem Vaterlande zuruck gekehrt sep, um da in Rube das was er gesehn habe, der Nachwelt zu beschreiben, und daß ihm auch dieses geglückt sep, sagt er am Ende seiner Schrift in der Ausgabe des Resneccius, und eben diese Worte führt auch Echard S. 393. b. au (3). Aber sie

(3) Peractis per decennium his longis et certe laboriolis peregrinationibus (nam non nisi navi vel pedibus tot regiones peragravi, quaerens et saepe mendicans extrema victui necessaria) incepi corpore gravescere, tum propinquante senectute, tum arduis laboribus perpessis. Quas ob cansas statui gradum sistere, nec ultra proficisci. Erat enim mens etiam ultimos adire Indos. Revertendum igitur mihi persuasi in propriam patriam, ubi in residuo vitae meae ac senectute quiescens, quae oculis vidi, sidelibus enunciarem, ac posteris describens.

fie fehlen in mancher hanbschrift, wie zum Benspiele in ber hamburger, also auch in manchen Ausgaben. Sie fieben nicht ben Canisius, nicht ben Peucer.

Ueber die Zeit, wann er gelebt hat, sind so verschies bene Meynungen, daß es schwer falt, sie kurz anzugen den. Ambrosius, den ich eben genant habe, sagt, Zurz chard sep im Jahre 1218 vom heil. Reginaldus in den Orden aufgenommen worden; er sep im Jahre 1227 in Palastina gewesen. Aber dieß bat er, so wie vieles aus dere, ohne allen Beweis hingeschrieben. Er selbst ers wähnt des Burchards ben dem Jahre 1238, und Wilh. Cave in Histor. litter. script. eccles. p. 731. nennet ihn benm Jahre 1260. Malvenda in Annal. ordin Dominican. und Natalis Alexander in Histor. eccles. T. 20. cap. 4. et 5. sagen, er habe ums Jahr 1222 gelebt. Aber dieß sind grundlose Vermuthungen; wahrscheinlicher sind solgende.

Reineccius fihrt aus bem Eremplar, welches er bat abdrucken laffen Lib. 1. cap. 7. f. 10. an, Burchard fage, es sen falsches Worgeben, daß auf dem Geburs ge Gilboa weber Thau, noch Regen falle; er sep baselbst im J. 1283 bethauet und beregnet worden (4).

Das

bens, aeternam rei memoriam relinquers pollem. Quod conceperam, Deo clementissimo favente, assecutus sum. Ruch im Prologo sagt et: Terram super decennium pedibus his calcavi, pertransivi, diligentissime notavi, des scripsi more geographi.

(4) Credunt nonnulli et praedicant, super Geboë rorem non descendere eo, quod David — impretatus est his verbis (2 Regum cap. 1.): Montes Gilboe nec ros neo pluvia cadant super vos. — At certe hoc non est verum.

Jacobus de Vieriaeo an (8), auf eine solche Weise, bas man glanben muß, dieser habe damals noch gelebt. Ruu, aber ist es gewiß, daß dieser Jacob von Vitry im Jahre 1244 gestorben ist.

Auch verdient die Bemertung bes Echard hier noch angeführt zu werben, daß nämlich Burchard vor dem Jahre 1289 zuruck gekommen, und seine Reise geschries ben haben muffe, weil er von manchen Dertern melbet, sie, waren im Besitze der Lateiner oder der Tempelherren, welche boch in dem genanten Jahre von den Turken eins genommen worden, die 1291 auch Acre oder Ptolemais, und damit ganz Polästina, erobert haben.

Berschiedene Schriftsteller haben unserm Burchard ben Wornamen Bonaventura gegeben, ben er boch ges wiß nicht gesabt hat. Der erste, ben dem ich diesen Jrsthum gefunden habe, ist. Simler in Bibliotheca Gesneri, welcher zwar unter dem Artitel Brocard unsern Burschard richtig angegeben hat, aber unter Bonaventura vermuthet, dieser mochte wohl jener Brocard sepn.

Auf diese Bermuthung, wie es scheint, bat Bosquier in seiner Ausgabe jeuen Bornamen unserm Burchard gegeben,

(8) Et sagt: Venerabilis dominus Jacobus, et pater de Vitriaco serosolymitanus patriarcha in libro suo quem de conquesto terrae sanctae composuit. — An esnem ans betn Otte sagt et: Dominus Jac. de Vitriaco, Hierosolymitanus patriarcha, et Romanae sedis legatus, in libro quem de conquesto terrae sanctae edidit, sic dicit: ——

Bon diesem Schriftsteller findet man gute Nachtichten in des Bangarsii Borrede zu Gesta Dei per Francos, wo auch iene Borte des Burchards angeführt sind. Das Buch, welches Burchard gemeint hat, ist daselbst S. 1047. abges brucht worden. Man sebe Fabricii biblioth. med. aevi IV. p. 56. und Sambergers zuverl. Ractichten IV. S. 372.

geben, welcher doch in keiner Hanbschrift gefunden ift, auch in keiner altern Ausgabe vortomt. Diesem find bers nach viele gefolgt, jum Bepspiel Possevin, Cave, Duspin, Bayle, Stuck S. 47. und neulich auch unser Epsting in Synopsis hist. litterar. pag. 364.

Ecard hat zuerst diesen Irthum bemerkt und vers bessert. Allerdings hat auch ein Vonaventura Vros dart eine Reise nach Palastina gemacht und beschrieben; eber dieser hat in der letzen Halfte des sechszehnten Jahrs hunderts gelebt, und ist ein Franciscaner Monch gewesen. Er hat diese Reise in Geselschaft eines Edelmannes aus der Normandie, Greffin Arfagart, gemacht, wie La Croix du Maine meldet (9). Aber ihre Reisebeschreis bung

(9) La bibliotheque du sieur de la Croix du Maine. Paris 1584. fol. im Buchstaben G: Grefin Arfagert sieur de Courteilles en Normandie - a écrit le voyage qu'il a fait en Jerusalem et au mont de Sinay l'an de grace 1533 avec frere Bonadventure Brochard de l'ordre des freres Mineurs de la province de France du couvent de Bernay. Le dit voyage n'est encore imprimé. Il sa voit écrit de la main en plusieurs maisons du pays du Unter bem Buchftaben B: Bonadventure Bro-Maine. chard de l'ordre - - a ecrit le voyage de Jerusalem et du mont Sinay, lequel voyage il fit et accomplit 1533 avec le sieur Gressin Arfagart. --Je ne fay s'il ost imprimé, je l'ai veu ecrit à la main. Bon dies fem Brochard redet Fabricius in Bibl. med. aevi I. p. Diefe Artifel ftehn in ber oben G. 33. angeführten nenen Ausgabe bes Juvigny T. I. p. 294. 88.

Ich habe in bes (Liron) Singularités historiques. Paris 1738. gr. 12. Tom. III. p. 456. eine Nachricht von einer Sandschrift ber Reife bes Greffin Ar. gefunden. Sie ist fraugofisch geschrieben, und fangt mit den Worten an:

bung ift, so viel ich finden kan, noch nicht gebruckt were ben. Gine frangbische Handschrift soll in der Parises Bibliothet Mr. 10265. fol. vorhanden sepn.

Aber nicht allein mit diesem Bonaventura ist um fer Burchard verwechselt worden, sondern mit noch mehr ren andern, welche seinen Namen gehabt haben, und welche von Sabrictus in Biblioth. m. zevi T. 1. p. 777. 778. angefährt sind. Unter diesen ist einer, welcher gleichfals Teuto und Argentoratensis genant wird, aber im 14. Jahrhunderte gelebt hat.

Durch biese mannigfaltigen Berwechselungen find vies te Gelehrte, 3. G. Simler, Vossus, Oudin und am bere verleitet worden, unserm Burchard Schriften zuzus schreiben, welche sicherlich nicht von ihm, sondern von Mamensverwandten sind. Bon bem unserigen ist mit Gerwisheit keine andere Schrift bekant, als die Beschreibung bes gelobten Landes.

Don biefer find Abschriften in Bibliotheten vieler Lander vorhanden. Es scheint, die Monche haben fie gern abgeschrieben, sowohl weil die Erzählung von den soges nanten heiligen Dertern gang nach bem Mouchsgeschmack war.

Qui vent faire le voyage de Jerusalem, faut qu'il soit en habit d'hermite. — Aus der dort eingeruckten Stelle sieht man, daß Greisin der Berfasser ist, daß et den Mond Bonaven. Brochard am Berge Sion angetrossen und diesen zu seinem Geselschafter angenommen dat, und daß dieser ibm, bep Ausarbeitung der Reisedesschreibung sehr geholsen hat. Er führt ein mal die Reise eines Barthelemy de Haleinard an, welche ich so wenig als Liron tenne. Dieser soll erzählen, er habe die Salzssalle von Lots Weibe gesehn, wobep aber Greisin gestieht, er selbst habe nichts davon gesehn.

wer, ale auch beswegen, weil fie wegen ihrer Buvere läffigfeit und Bolftandigfeit, denen dienen tonte, welche dahin entweder als Pilgrime walfahrten, oder einen Kreuze mg mitmachen wolten. Ich will einige von den mir bes tanten Sandschriften anzeigen.

I. In der Bibliothet der St. Petrifirche in Sams burg. Sie besteht aus 25 Pergament. Blattern. Staps borft, welcher sie beschrieben hat, urtheilte, nach der Art der Schrift und nach den Abfürzungen der Morter, daß sie aus dem drenzehnten Jahrhunderte sen. Sie nennet den Werfasser nicht, und weicht oft von den Ausgaben des Bosquier, des Reineccius und des Clevicus ab, wos pon Stapborst Berspiele' angeführt hat.

2. 3u Orford im Collegium der Maria Magdalena. Rr. 43. (10).

3.

(10) Det Eftel ift: Ad honorem falvat. mundi incipit liber de terra fancta editus a fratre Brochardo theotonico ordinis fratrum praedicatorum. Die Borrebe fangt mit biefen Botten an: Cum in veteribus historiis legamus, - Ego frater Brochardus ordinis praedicat. videns quam plures fideles. Das Enbe ber Borrebe ift: In fingulis divisionibus posui civitates et loca. - Incipit divisio terrae sanctae per loca et provincias. Sciendum tamen oft in principio, quod terra ista, quam sanctam dicimus. - - Das Enbe ift: Multi devoti funt in ecclesia (Armeni), clerici et laici. - - Istud absque dubio videre et audire devotissimum est. Et haec de his Explicit libellus editus a fratre Brodicta sufficiant. chardo ord. praed. de discretione et terminatione terrae f. quam ipse totam perambulavit et vidit et diu fietit, quem scripsit in Heremo. - - Symon Heremita reclusus ob amorem illius, qui in terra s. mortuus est pro nobis.

et

10:

en ie:

ife

ig

j=

'=

- 3. In ber Bafeler Bibliothet (11).
- 4. 3u florenz in bibliotheca Medicea. LXXVI. n. 30. fol. ift ans bem 14ten Jahrhunderte (12).
- 5. Bu Coln, welches Exemplar Abricomins, ber lange in Coln gelebt hat, auch bafelbft 1585 gestorben ift fur bas volständigste gehalten haben foll.
- 6. Bu Melt ober Mblt, zwischen Wien und Ling, in ber Benedictiner Abten (13).
- 7. Bu Leipzig in ber Pauliner Sibliothet. G. Feller eatalogus codicum p. 314. n. 49.

Allgemein ift bisher die Ausgabe vom 3. 1519 får bie erste gehalten worden; aber Bayle hat mich auf die Spuhr einer viel altern geleitet.

Unter dem Artitel: Columna fagt er: Johann Columna habe im drepzehnten Jahrhunderte eine Chronitunter-

- (11) Det Aitel ist: Liber de dispositione terrae s. civitatis

  Jerusalem et aliorum locorum editus per quemdam, qui
  oculis suis vidit. Det Berf. ist nicht genant. Die Bers

  rede sangt an: Cum in veteribus historiis sa wie
  in der Oxfordschen Handschrift. Das Ende hat die Rach

  richt von den Armeniern, so wie in Oxford; aber gulegt
  steht noch: Et post dies aliquot inde navigans in
  hac etiam postea lapidatus est Jeremias.
- (12) Der Titel ist: Libellus editus a fr. Brochardo theologo ord. praedic, de discretione et terminatione terras s. quam ipse totam perambulavit et vidit et din ibi fietit. Der Ansang, wie oben: Cum in veteribus. Das Ende wie in Orsord: Et haec de his dicta sufficient.
- (13) Der Titel ist: Burchardi de monte Syon descriptioterrae s. Die Borrebe (Debication) fangt so an: Dilectissimo in Christo patri lectori fratrum ord. praedic. frater Burkardus de monte Syon cum omni devotione orationes in D. J. C. Man sehe Kropf bibliotheca Mellicensia. Viennae 1747. 4. pag. 52.

unter bein Aitel Mare historiarum geschrieben, welche französisch abersetzt sep unter bem Titel: Mer des histoires. Dieses Wert hatten manche einem Doctor und Pros fessor ber Theologie Borchard zugeschrieben, welcher Irsthum baber entstanden sep, weil in die französische Uebers setzung, außer vielen andern Schriften, auch des Bonas ventura Burchard Beschreibung des heiligen Landes eingerückt sep.

Weil ich gern alle Ausgaben biefer Beschreibung nennen wolte, so habe ich mir die Mube genommen, jene Angabe ju untersuchen, und darauf habe ich sie zum Theil wahr, zum Theil falsch befunden. Die Grunde meines Urtheils will ich auch beswegen gern anzeigen, weil ich daben Gelegenheit erhalte, eine gewöhnliche Verwechselung zweper hochst seltener und gewiß merkwurdiger Bus cher zu berichtigen.

Johann Columna hat eine Chronik geschrieben, welcher er folgenden Titel gegeben hat: Mare historiarum ab orbe condito ad sancti Galliae regis Ludovici IX. tempora inclusive (1\*). Aber dieses große Werk, welches manche Merkwardigkeiten des drenzehnten Jahrhunderts uthalten soll, welches manche alte Schriftsteller gebraucht und angeführt haben, von welchem zwen Abschriften in der Pariser Bibliothet besindlich sind, ist, so viel ich sins den an, nie gedruckt, auch nie französisch übersett worden.

Alle diejenigen irren, welche meinen, daß dasjenige frangbfische Wert, welches unter dem Titel: Mer des histoires gedruckt vorhanden ift, eine Uebersetzung von des Columna Mare historiarum sep.

tio Le

li٤

o pot

[e

Senes

(1\*) Scriptores ordinis praedicatorum. I. p. 419. Der Ansfang bes Buchs wird bort so angegeben: Sicut dicit magnus pater Areopagita Dionysius. — — Man sehe auch Volfus de histor. latinis p. 450.

Jenes ift zwar eine Ueberfegung, aber von einem gang andern lateinischen Werte, welches nicht Mare hi-ftoriarum, sondern Rudimentum noviciorum heißt.

Dieses lett genante Wert ist 1475 zu Lubeck ger bruckt worden. Um Ende lieset man: — in urbe Lubicana — per magistrum Lucam Brandis de Schafz. Von Seelen meinte, ber Name solle von Schaffen beiffen, und sep nur abgeturzt worden.

Ein ungeheurer großer, bicker Foliant von sehr stan tem Papiere, worin man in dem ersten Blatte eines je den Bogens ein großes D sieht, mit einem langen send recht hindurchgezogenen Strich, welcher oben mit zwen Querstrichen durchtreuzet ist; mit grober Monchsschrift, vielen Abbreviaturen, mit vielen kunstlichen, aber schlechten holzschnitten, und mit einem breiten Rande. Die Blätter haben keine Zahlen, keine Columnentitel, keine Eusstoden. Eine Seltenheit großer Bibliotheken, welche, wenn sie ein mal verkäussich ist, theuer bezahlt wird.

Ich habe bas Wergnügen; ein wohl erhaltenes Erems plat vor mir zu haben, und tan, nach angestelleter Bers gleichung, versichern, daß man die genaueste Nachricht von diesem Buche antrift in bes von Seelen selectis lieterariis. Lubecae. 1726. 8. pag. 558-586. und in deffen Machricht von Ursprung der Buchdruckeren in Lübeck. Lübeck. 1740. 8. S. 4. u. 169. als welcher and sein Exemplar in seiner Bibliothet gehabt hat. Die meis stem andern, von denen es unter den Seltenheiten genant ist, haben mancherlen Fehler gemacht.

Das Wert ift eine wahre Universalhistorie, nach sechs Zeitaltern eingetheilt, ungefahr bis jum Jahre 1473. Es enthalt die so genante Kirchengeschichte, aber auch die pos litische Geschichte der bekantesten Wolker, auch die philos fophifde, und nicht wenig von der Gelehrten Geldlichte; es wird befto reichhaltiger, je naber es an bas funfzehnte Jahrhundert tomt.

Ich zweiste nicht, daß da noch manches Goldtorm den vergraben liegt. Von Seelen hat sehr gute Nache nichten zur Geschichte der Stadt Lübeck und der benachs bartell Länder daraus zu Tage gefördert, welche meint Bermuthung wahrscheinlich machen.

Freplich fibst man an viele grobe gehler im Latein und in der Schreibart ber Namen, dergleichen in so als ten Monchsschriften, zumal in den ersten Drucken, da noch geschickte Errectoren fehlten, gewöhnlich find.

Aber ben allen biesen Mangeln ist bas Werk sichers lich eins ber besten seines Zeitalters, und hatte wohl vers dient, daß es in der Litteratur der so genanten Universsalgeschichte genant mare. Da habe ich es noch nirgend, auch nicht in Meusels diblioth. histor. gefunden. Ins zwischen ist es doch in Freheri director. historicorum, ed. Hambergeri. Gottingae 1772. 4. pag. 14, 299. richtig enfgeschrt worden.

Unter den vielen Einschiebseln dieser Geschichte trift man, wie Bayle richtig gesagt hat, unsers Burchards Topographie an, Blatt 164-188. und zwar nur mit der Ueberschrift: Incipit prologus terre sancte. Die Dedicas tion an den Bruder des Berfassers ist nicht da. Das Ende ist die Erzählung von den Armeniern, oder das, was in Reineccius Ausgabe Cap. 2. §. 9. ausmacht, aber mit andern Worten (2 \*).

Dies

(2°) Im Prolog lieset man: Ego borchardus professorum facre pagine minimus quantum possum terra ista qua pedibus

Dieser Abbruck der Burchardschen Reisebeschreibung weicht sehr weit ab von allen übrigen. Manches ift hier, was in andern fehlt; das meiste ift bier viel kurzer ges fasset, und man erkennet, daß alle andere Ausaaben mehr vober weniger, in der Schreibart, wo nicht verbessert, doch verändert, und durch allerlen Einschiebsel vergrößert wors den sind. Mir ist es wahrscheinlich, daß man die unvers duderte Urschrift des Burchards nur in diesem Rudimento noviciorum antrist.

hier findet man auch eine Landfarte von Palastina, in beren Mitte Jerusalem gesetht ift. Sie ist eine mabre geographische Seltenheit; vielleicht die erste ihrer Art. Sie ist ein Folioblatt, gang in holz geschnitten. Da wo bie

dibus meis pluries pertransivi, quantum potui consideravi et notani diligenter et studiose descripsi hic lectorem scire volens que nichil (nihil) in hac discriptione posui nisi que presencialiter in locis ipsis existens vidi vel stans in montibus vel locis Aliquibus vel locis aliquibus oportunis ubi accessum habere non potui. A suriamis vel saracenis aut aliis terre habitatoribus diligentissime quod querebam interrogans aunotaui. Totam enim terram ipsam a dan usque bersabee. a mari mortuo usque ad magnum mare. Que sunt ejus termini aut pedibus vet dictum e perambulaui vel oculis ubi accessum habere non potui diligenter consideraui. — 3ch habe die Abbreviaturen und die seblerhafte Interpunction bevanbedalten gesucht.

Die letten Borte find: Et nauigaui inde cypru et inde Salaminam — inde veni damiatam, q antiques memphis dicebatur. hec est terra yesse i qua olim filit israhel morabant pharaoni in luto et latere seruientes. In hac etiam postea lapidatus est. jheremias in memphis. Hic de terra sacta ad presens dicta sufficiant.

die Namen ber Derter ftebn, find in der Form Locker gemacht, und in diese find die Worter mit den gewohne lichen Lettern der Druckeren eingesetzt worden, welche also alle in gerader Linie erscheinen.

Die Beltgegenden find nicht angezeigt worden; und es warde schwer halten, fie nach den jetzigen Rarten zu nientiren. Um untern und linten Rande ift das mitlans bifche Meer, am rechten unten das rothe Meer angedeus tet worden. Oben über der linten Ede liefet man: Cedar et tabernacla ejus Ara Schwecha unde baldachi. Im Mits telalter ift Arabien oft Cedar genant worden.

Gelegentlich erinnere ich, daß man bisher für die ersten gedruckten Landkarten diejenigen gehalten hat, welsche in der von den dren Teutschen: Conrad Schweins heim, Arnold Pannary und Arnold Buckinck im Jahre 1478 zu Rom zu Stande gebrachten Ausgabe von Ptolemaus siehn. Sie ist die erste, obgleich nur lateis nische Ausgabe des Ptolemaus, welche so wenig befant ist, daß sie weder von Sabricius in Bibl. gr. vol. 3. p. 411. noch von Samberger genant ist. Man findet sie auss sibrlich beschrieben in (J. S. Wellers) Altes aus allen Thilen der Geschichte. Chemnit 1766. 8. II. S. 87.

Aber in biefen Rarten find die Buchftaben mit ftahs lernen Stempeln in die metallene Platte eingeschlagen more ben. Bepbe Arten ber Rarten hat nachher die verbefferte Rupferftechertunft außer Gebrauch gesetht.

Wer bas Rudimentum noviciorum ausgearbeitet hat, bas ift, so viel ich finden kan, noch von niemanden bes simt worden. Von Seelen hat ben Namen bes Wers saffers im Buche selbst vergebens gesucht. Er hat jedoch baraus, daß er mehr als ein mal die unbestedte Ems pfanas

pfängniß ber Maria betheuret hat, die Bermuthung ges schopft, er sen ein Franciscaner gewesen; aber ich weis nicht, ob dies dadurch wahrscheinlich wird. Denn als über diesen Gegenstand gezauft ward, suchten bepbe Pantepen, Franciscaner und Cominicaner, Anhänger zu erhalten, sie mochten Monche senn ober nicht.

Die welche mit Cudin den Werner. Bolevincius de Laer. Westphalus, für den Berfasser gehalten haben, baben sicherlich jeies Wert mit Fasciculus temporum vers wechselt, welches Buch boch von jenem gar weit verschies ben ift. Bon lettem findet man die besten Berichte in Bibliotheque curicuse par Clement. VIII. S. 250.

Aber meine Worganger in diefer Nachforschung scheimen die Stelle in der franzosischen Uebersetzung dieses Buchs vom Jahre 1536 nicht gelant zu haben. Da sagt ber herausgeber ganz bestimt, die Urschrift heiße Rudimentum noviciorum, es sep eine Geschichte, welche im Jahre 1475 geschrieben sep, unter der Regierung Rapsers Friederich III. und Ludwig XI. Königs von Frankreich, und zwar von einem Doctor der Theologie, Namens Born chart, welcher viele Kentnisse und Erfahrungen gehabt, und selbst das heilige Land bereiset habe (3\*).

**S**of

(3°) Jay faict de nouueau reimprimer ceste dicte hystoire qui fut en lan mil. ccccLXXV. faicte premierement latine soulz lempire de Frederic troissesme du nom, et regnant sur les francois Loys vnziesme par vng docteur en saincte theologie nome Brochart homme de grande experience et scauoir, et qui auoit circuy et enuironne la terre saincte, et intitula la dicte hystoire en latin Rudimentum noviciorum, laquelle depuis pour sa magnificence et singularite sut traduicte de latin en trancois regnant en France Charles huyuesme, par vng natif da pays de Beauuoysin.

Auf diefes Zeugniff baben auch die Werfasser der Scriptores ordinis praedieatorum I. pag. 420, wo sie von ihrem Ordensbruder Joh. Columna handeln, zwersichte lich gesagt, der Werfasser des Rudimenti sen Brochart, ein Theolog.

Aber ich kan mich bes Argwohns nicht erwehren, daß jener Herausgeber ber franzbischen Uebersetzung aus teis nem andern Grunde dieß geglaubt habe, als weil er die sben S. 45. angeführten Worte: Ego Brochardus auf dem Berkasser des ganzen Werks gezogen hat. Dieser Ursprung bes Irthums, den schon Bayle geahndet hat, kan man innem Franzosen wohl zutrauen, indem er auch so unvore sichtig gewesen ist, das Druckjahr des Rudimenti für das Jahr zu halten, in welchem der gereisete Burchard ges schrieden haben soll, welcher doch gewiß nicht im funfszehnten, sondern, im drevzehnten Jahrhunderte gelebt hat.

Die franzbfische Uebersetzung bes Rudimenti ift zwar wenigstens bremmal gedruckt worden, aber weil alle Mussgaben zu ben litterarischen Seltenheiten gehören, und mir bas Bergnügen geglückt ift, von zwenen berselben sehr wohl erhaltene Eremplare brauchen zu können, so will ich bon diesen eine Nachricht hier einschalten, wodurch das, was Bayle und andere barüber geschrieben haben, vers bessert werden kan.

Den Namen bes Ueberfetzers habe ich nirgend finden tonnen. Ich will es dem oben S. 48. angeführten Sers ansgeber glauben, daß er aus Beauvais gewesen sep, und unter Carl VIII., also am Ende des funfzehnten Sahrs hunderts, gelebt habe.

Die erste Ausgabe besteht aus zwen Theilen in Folio; bas Papier ift so groß als in ber lateinischen Urschrift. Der Ornct ift die Monchsschrift. Der erste Theil hat Bedmann's Litterat. d. Reif. II. z.

pfängniß ber Maria betheuret hat, die Bermuthung ges schöpft, er sen ein Franciscaner gewesen; aber ich weis nicht, ob dies dadurch mahrscheinlich wird. Denn als über diesen Gegenstand gezankt ward, suchten bepbe Pan tepen, Franciscaner und Cominicaner, Anhänger zu erhalsten, sie mochten Monche senn oder nicht.

Die welche mit Cudin den Werner. Bolevincius de Laer. Westphalus, für den Berfasser gehalten haben, baben sicherlich jeies Wert mit Fasciculus temporum vers wechselt, welches Buch boch von jenem gar weit verschies ben ift. Bon lettem findet man die besten Berichte in Bibliotheque curicuse par Clement. VIII. S. 250.

Aber meine Borganger in diefer Nochforschung schein men die Stelle in der französischen Uebersetzung dieses Buchs vom Jahre 1536 nicht gefant zu haben. Da sagt der herausgeber ganz bestimt, die Urschrift heiße Rudimentum noviciorum, es sep eine Geschichte, welche im Jahre 1475 geschrieben sep, unter der Regierung Rapsers Friederich III. und Ludwig XI. Königs von Frankreich, und zwar von einem Doctor der Theologie, Namens Borschart, welcher viele Kentrisse und Erfahrungen gehabt, und selbst das heilige Land bereiset habe (3\*).

Kof

(3°) Jay faict de nouueau reimprimer ceste dicte hystoire qui fut en lan mil. ccccLXXV. faicte premierement latine soulz lempire de Frederic troisiesme du nom, et regnant sur les francois Loys vnziesme par vng docteur en saincte theologie nome Brochart homme de grande experience et scauoir, et qui auoit circuy et enuironne la terre saincte, et intitula la dicte hystoire en latin Rudimentum noviciorum, saquelle depuis pour sa magnificence et singularite sut traduicte de latin en trancois regnant en France Charles huytiesme, par vng natif da pays de Beaunoysin.

Auf diefes Zeugnift baben auch die Werfasser der Scriptores ordinis praedientorum I. pag. 420, wo sie von ihrem Ordensbruder Joh. Columna handeln, zwersichtelich gesagt, der Werfasser des Rudimenti sen Brochart, ein Theolog.

Aber ich kan mich bes Argwohns nicht erwehren, daß jumer Herausgeber ber franzblischen Uebersetzung aus teis wem andern Grunde dieß geglaubt habe, als weil er die sben S. 45. angeführten Worte: Ego Brochardus auf dem Backasser des ganzen Werts gezogen hat. Dieser Ursprung bes Irthums, den schon Bayle geahndet hat, kan man innem Franzosen wohl zutrauen, indem er auch so unvorzssichtig gewesen ist, das Druckjahr des Rudimenti für das Jahr zu halten, in welchem der gereisete Burchard ges schrieden haben soll, welcher doch gewiß nicht im funfozehnten, sondern, im dreizehnten Iahrhunderte gelebt hat.

Die franzbische Uebersetzung des Rudimenti ift zwar wenigstens dreymal gedruckt worden, aber weil alle Aussgaben zu den litterarischen Seltenheiten gehoren, und mir das Vergnügen geglückt ift, von zweyen derselben sehr wohl erhaltene Exemplare brauchen zu können, so will ich don diesen eine Nachricht hier einschalten, wodurch das, was Bayle und andere darüber geschrieben haben, vers bessert werden kan.

Den Namen bes Ueberfegers habe ich nirgend finden tonnen. Ich will es dem oben S. 48. angeführten Bers ansgeber glauben, bag er aus Beauvais gewesen sen, und unter Carl VIII., also am Ende des funfzehnten Sahre bunderts, gelebt habe.

Die erfte Ausgabe besteht aus zwen Theilen in Folio; bas Papier ift so groß als in der lateinischen Urschrift. Der Ornd ift die Monchsschrift. Der erste Theil hat Bedmann's Litterat. d. Reif. U. z.

ben Titel: La mer des hystoires, die Blatter sind mit Zahlen bezeichnet. Das letzte Blatt heist: Feuillet jielBjj, also 257. Am Ende steht: Ce premier voulume fust acheve a paris par Pierre le Rouge imprimeur du Roy. Lan Mil jijjejjjxx et Bjjj. ou mois de Juillet.

Der andere Theil hat den Aitel: Le second volume de la mer des hystoires. Das lette Blatt ist: seuillet is State des hystoires. Das lette Blatt ist: seuillet is State and des hystoires auch bie Urschrift hat, 28 Blatter und noch 8 Blatter Inhalt. Um Ende des Martyrologii stehte Ce present volume fust acheue ou mois de Feurier pour Vincent comin marchant demourant a senseigne de la rose en la rue nocusue de nostre dame de paris, et iprime par Maistre Pierre le Rouge libraire et Imprimeur du Roy nostre sire. Lan Mil CCCC, jijixx et Piji. Der vor rige Bestiger dieses Exemplars hat diese Jahrzahl 1484 in lesen, aber sie ist 1488; namlich 1000 und vier hundert, und 4 mal 20 und noch 8. So haben sie auch die Scriptoires ordinis praedicat, gelesen.

Burchards Reise steht im ersten Theile Glatt Bijixxxjx = 179. Sie ist also nicht, wie Bayle meinte, erst vom Franzosen eingerückt worden; benn sie steht schon im Lateinischen.

Ich tan mich nicht ber Gebulb rahmen, diese großen schwer lesbaren Folianten genau verglichen zu haben; aber Auslaffungen habe ich nicht bemertt, dagegen sehe ich, daß der Franzos, wie es unsere bequemen Ueberseter nem nen, sehr frep übersett und manche Periode erweitert hat.

Die Holzschnitte find zwar nicht bieselben, aber nicht beffer als die Lubecker. Die Rarte von Palaftina ift auf gleiche Weise nachgeschnitten worden, aber die Namen der BerDerter find noch undentlicher. Mir icheinen fie nicht mit Lettern eingefet, foubern, wie die andern Figuren, gleich eingeschnitten zu fepn.

Die zwepte Ausgabe: Paris 1516 fol. in welcher bie Sefdichte fortgefett fepn foll, tenne ich nur aus Scriptome ordin. praedic. I. p. 420.

Die britte Ausgabe ift in Aleinfolio, mit lesbarer Mbuchsschrift, mit wenigern, aber feinern Holzschnitten, in zwen Theile getheilt, welche zusammen einen mafigen Band ausmachen. Die Blatter find gezählt. Das Lesen und Aufsuchen ift burch Columnentitel, Randschrift und vorgesetzten Inhalt erleichtert worben.

Der Titel des ersten Theils fehlt bem Eremplar, welches ich vor mir habe. Em Ende besselben lieset manz Fin du premier volume de la fleur et mer des hystoires Acheus de imprimer en la noble vuiuerste de Paris lo moys Davril Lan Mil eing cens erroj, apres pasques. Hier sieht man, weswegen einige dieses Wert fleurs des histoires genant haben.

Der Aitel bes andern Theils ist: Le second volume de la mer des histoires. Contenant le nouveau testament, autres hystoires et faletz dignes de memoire aduenus puls le matiuite de nostre seigneur Jesuchrist iusques en I aux Mil Cinq cens Trente et six. Avec privilege. On les vend a Paris en la grand salle du palais en la boutique de Galiot du pre Libraire iure de Luniuerste. Mil. D. XXXVI. Also ist die Geschichte in dieser Ausgabe bis aum Drucksahre fortgeschirt worden.

Im Ende steht: Fin du second et dernier volume de la sieur et mer des histoires, acheté de imprimer en la ville de Paris par Nicolas couteau imprimeur Le huytissme iour du moys de May lan mil cinq cens treute et six. Die Rarte von Palaftina ift etwas beffer geschnitten, und ba find, wie mir beucht, die Namen mit beweglichen Lettern in Locher eingesetzt worden.

Co viel vom erften Drucke der Burcharbichen Reife. Run von den übrigen mir belant gewordenen Ausgaben.

Ich weis wohl, bag bie mubfame Bergleichung dets felben den wenigsten Lefern gefallen tan, aber ich weis eben fo gewiß, daß sie denen dienen wird, welche diese Reise zur Geographie von Palastina brauchen wollen. Mogen jene fie überschlagen, und sie lettern nicht miegonnen!

1519. Viridica terrae sanctae regionumque finitimarum, ac in eis mirabilium descriptio, nusquam antehac impressa. Venetiis. Joan. Tacuini de Tridino. 12 Bogen in 8. (14). Chrysostomus Javestus mit dem Junamen de Casali, ein gelehrter Dominicaner, bessen Schriften im Gel. Lexicon, aus Echard, verzeichnet sind, gab die Handschrift, welche er schon zum Drucke vorbereitet hatte, seinem Ordensbruder Joh. Sost von Romberg, um fie drucken zu lassen.

Diefer wird gemeiniglich Kyrspensis genant, weil er, sagt Echard, aus Rirspen in Westphalen geburtig war. Dhne Zweisel ift bas Rirchspiel in ber Grafschaft Mark zu verftehn, nordlich über Meinerghagen, nicht weit vom Strobme Volme, welches auf einigen Karten Kirspen, auf andern Kerspe, und von Busching 6. S. 93. Kierspe genant ift. Bende herausgeber haben sich die Frenheit gen nommen, nicht nur die Schrift in 2 Theile, und Kapitel und

(14) Am Ende steht: Liber descriptionis terrae s. eidemque auj: centium regionum editus ab eruditissimo et devotissimo patre ordinis praedic. professore Borchardo Alimane explicit.

und Naragraphen zu zertheilen, fondern auch die Schreibe art des Textes zu verbeffern (15).

1532. in ber bekanten Samlung des Gervagen ober bes Grynaus: Novus orbis regionum et insularum veteribus incognitarum. Basil. fol. S. Mensels Biblioth. bisk III. 1 p. 221.

suctore F. Brocardo monacho. Antverpiae. Joannis Steelfü. 8 ist bie von 1532 dy druckt.

, 1537. in der a iederholten Ausgabe von Novus orbis apud Izervagium, fol.

I 544.

(15) Der herausgeber fagt in der Dedication: Opusculum in duas partes per capitum 🐧 distinxi, adjectis in margina literis longiores minutatim partiendo, quatenus tabulam absque annotatione factam materiis applicarem. Praeposui toti libello summarium, quo facilius pertractata colligerentur. Javellus fagt in der Borrede: Vt vobis innotescat huius descriptionis fides et vtilitas praecipue in indagandis divinarum historiarum libris, loca et capita et dicta formaliter inferui; disposui insuper vniversale inventarium alphabetico ordine, in quo absque omni ersore eadem allegata conspici possunt. Stylum huius reverendi patris simplice congruitate currentem, servato quidem omnimode suo sensu paululum elevare constitui, ne ex simplicitate sua lectio apud huius seculi sapientes vilis habeatur. Um diefe Berbefferung einigermaßen zu beprtheilen, vergleiche man ben Anfang mit bem Aufange bes oben angezeigten Manuscripts. Benm Javellus lautet et fo: Olim legimus in veteribus historiis, ut divus scribit Hieronymus ad Paulinum, quosdam lustrasse provincias, maria transfretasse, ut quae ex libris noverant, coram polita viderent - Alles diefes habe ich aus Echard genommen; benn ich habe diefe Ansgabe felbit nicht gefebn.

1544. Die oben angeführte Antwerper Ausgabe nacht gebruckt gu Paris.

Diese Ausgabe nennet Jabricius, aber solgende Stels le in Joh. Clericus Vorrede 3h des Sanson geographia sacra. Amstel. 1704. sol. macht mich zweiselhaft: Delineatio et descriptio Jerusalem et terrae promissionis per Bonaventuram Brocardum elaborata, excusa est Parissis an. 1544. Non est temere confundendus is scriptor cum antiquiore illo Burchardo, quem et Brocardum multi solent vocare. Solte diese Reisebeschreibung wohl diesend ge sepn, welche ich oben S. 40. sår noch ungedruckt anger geben habe? Echard hat diese Ausgabe von 1544 gar nicht genant. Sie wird dieseldige sepn, welche Simser mennet pag. 102. unter Bonaventura: Parissis apud Poncretum. Le Preux.

1554. De dimensione terrae - auctore Casparo Peucero. Descriptio locorum terrae s. exactissima autore quodam Brocardo monacho. Aliquot infignium locorum terrae s. explicatio et historiae per Philippum Melanthonem. Wittebergae. 287 Seiten in 8. nirgend angezeigt, nach welcher Ausgabe Deucer ben Brocard hat abbructen laffen, noch weswegen er folden feinem Buche bengefügt bat. Sier ift ber Unfang: Ifta terra, quam sanctam vocamus, duodecim tribubus - -Das Ende ift die Beschreibung Megyptens, mit den Bow ten: ex quo quatuor boves aquam trahunt, quae sufficere possit ad illius humectationem. Es ist ein Nachbruck ber Antwerper Ausgabe von 1536. Die Erflarung einiger Derter von Melanthon, ber Deucers Schwiegernater war, findet man C. 270-287. Sie haben auf Brocards Buch teine angegebene Beziehung.

1555. in der neuen Ausgabe von Novus orbis. Ba-fileae apud Hervagium. fol. welche ich vor mir habe.

S. 314-337. Auch ein Nachdruck der Antwerper Aussgabe. "Schon Echard hat S. 392. b. richtig bemerkt, daß in diefen Ausgaben die ganze Schreibart verbeffert ift, daß nicht allein die in der ersten Ausgabe eingerückten Stellen aus der h. Schrift, sondern auch alle Wunder, und was sonk nicht eigentlich zur Beschreibung des Landes gehört, veggelaffen ist. Der unbekantellmarbeiter ist, sagt Echard, ein geschickter Mann gewesen, hat aber auf nichts weiter als auf die Geographie geachtet.

x557. in der Ausgabe dieses Jahrs von Novus erdis (Jahric.).

1579. hinter ber neuen Ausgabe von Peticer De dimenl. terrae.

1587. lies Reiner. Reineccius die erfte Benedigs fche Ansgabe, jugleich mit der Reise des Barth. de Galilignac, ju Magdeburg in 4. nachdrucken, welche Aussgabe auch mit der Jahrzahl 1593 vortomt. Weil ich letze te por mir habe, so will ich den gauzen Titel angeben:

1593. Itinerarium sacrae scripturae, hoc est, sanctae terrae regionumque finitimarum descriptio, complectens secundum litteras s. cum recentem Hierosolymetanam de rebus Saracenicis, Turcicis et Tartaricis, tum reliquam Orientalem historiam, in Germania nunc primum in lucum edita a Bartholom. de Saligniaco, equitis et juriscon. Galli. Magdeburgi excud. P. Donatus, impensis Amb. Kirchneri. 4. Auf dem Aitel ist also weder der hetausgeber, dessen porgesetzte Dedication vom Decemb. 1586 ist, noch Burchard genant worden, dessen Reise doch den größten und ersten Theil des Buchs ausmacht, 15 Bogen ohne Seitenzahlen. Hernach folgt die Reise des Franzosens mit einem besondern Aitel, von welcher ich im nachsten Abschnitte Nachricht geben wiss.

Reineccius hat die Vorrede des Joan. Kyrspensis und das weitlauftige Register der ersten Ausgabe megges laffen, woran er nicht wohl gethan hat. Weil inzwischen die aller ersten Ausgaben von 1475 und die von 1519 sehr selten vortommen, so ist diese Magdeburgsche, als die weniger ausgebefferte und die vollständigste, den übrigen vorzuziehen.

pag 295. Ingolstadii in 4. Diese Ausgabe weicht so sehr von den vorigen Ausgaben ab, daß es scheint, es habe jemand den ganzen Burchard umgearbeitet. Ueberal bes merkt man Einschiebsel, Auslassungen und Bersetzungen. Budem endigt sich hier die ganze Erzählung schon mit dem, was man in der Benedigschen und Magdeburgschen Ausgabe P.I. cap. 7. §. 45: de portis Hierosol. lieset. Was hernach noch ben Canisius folgt von den zu Jerusalem wohnenden Nationen und von den dortigen Geistlichen, das hat der Umarbeiter zum Theil entweder selbst gemacht, oder aus andern Büchern hinzugeschrieben; zum Theil aber aus Reineccii Ausgabe compiliet. Die erz zählten Wunder und andere Mährchen hat er bepbehalten.

1624. Palaestina seu descriptio terrae s. austore F. Bonaventura Brocardo monacho Teutonico ord. Praedic. Coloniae Agrip. Joan. Chrithii. 67 Seiten in 8. Der hem ansgeber mar ber Minorit Phil. Bosquier. Sabricius sagt, es sep ein Nachbruck ber Antwerper Ausgabe von 1536.

1707. In biesem Jahre hat Joh. Clericus Burschards Reise aus Grynasi novus ordis seiner Ausgade bes Bonfrerii Onomasticon urbium et locorum f. scripturae. Amstelod. Francis. Halma, fol. bepdrucken lassen. Dies ses Onomasticon besindet sich hinter des Sanson geographia sacra. Amstel. 1704. fol.

1719. im Anhange zu J. S. Menockii explicatio totius scripturae s. welche zu Paris in 2 Foliobanden ges druckt, und 1722 zu Benedig nachgedruckt ist. Beil ich nur die Solnische Ausgabe von 1630. fol. vor mir babe, woden jener Anhang noch nicht befindlich ist, so kan ich nicht angeben, welche Ausgabe von B. Reise dort ges krancht sen. Man vergleiche J. G. Walch biblioth. theolog. IV. p. 429.

1725. In des Basnage neuer Ausgabe von Canifit antiq. lection. Antverpiae fol. Tom IV. p. 1, woher ich den Titel diesem Abschnitte vorgesetzt habe. Weil Basonage bemerkte, daß Canistus einen hochst mangelhaften Abdruck der Burchardschen Reise geliefert hatte, so wolte er diese anfänglich so abdrucken lassen, wie sie Clericus 1707 geliefert hat.

Beil er aber vermuthete, baß die Raufer lieber alles so, wie es in der ersten Ausgabe gewesen, wunschen mocheten, so lies er diese zwar unverändert wieder abdrucken, aber er hat sich die Muhe genommen, in Anmerkungen die Abweichungen von der Ausgabe des Clevicus anzustigen, so viel namlich dieß in der Kurze möglich war.

Auch hat er baher am Ende die Abschnitte: De fertilitate terrae f. Qui homines terram f. habitant. Descriptio Aegypti, welche die dren letzten Kapitel der Ams sterdamer Ausgabe sind, bendrucken lassen. Worgesetzt sins det man da den oft angeführten Brief des Cas. Oudin aber den Burchard.

Uebrigens hat diese Ausgabe den Borzug, daß sie des Berfaffers Dedication an seinen Bruder hat, welche, wie oben gemeldet ift, zwar auch in der Handschrift zu Molt, aber in keiner andern Ausgabe befindlich ift. Inzwischen erfahrt man daraus nicht mehr, als daß der Bruder Lec-

tor ben ben Predigermonchen in Magdeburg gewesen ift (16). Durch eine Werwechselung ist in Jöchers Gel. Lexic. L. S. 1390. fälschlich gesagt worden, daß unser Burchard, nach seiner Rücklunft, als Lector zu Magdeburg gelebt habe:

1746. in Thesauro antiquitatum sacrarum. Vol. VI. Venetiis. fol. pag, MXXVI - MLXVIII. Betantlich hat fich ber Herausgeber Blas. Ugolino ben dieser Samlung tels ne große Mühe machen wollen; beswegen hat er auch nicht einmal die geringste Nachricht von Burchard ben gebracht. Ich melbe aber, daß er ihn nach der Empferdamer Ausgabe hat abdrucken laffen.

Wenn man alle diese Ausgaben vergleicht, so kan man sie auf vier Arten zurückbringen. Die erste und zie verlässigste ist die in Rudimento noviciorum. Die zwesste begreist die Ausgabe von 1519 und den Magbeburgsschen Nachdruck vom J. 1587; bepde die volkandigsten und am wenigsten geänderten. Die dritte ist die, welche sich, so viel ich weis, zuerst in Novus ordis sindet; das hin gehören die von den J. 1532. 1536. 1537. 1544. 1554. 1555. 1624. 1707. 1746. 1719? 1722? Die vierste ist die, welche Canisius bekant gemacht hat, vom J. 1604. 1725. von allen die mangelhafteste und unzuverstässigsste.

Aber woher rahrt diese große Berschiebenheit? Ginis ge Berausgeber und fo gar schon die ersten, haben seibft gestanden, daß sie sich die undautbare Mahe gemacht has ben, die monchische Schreibart auszubeffern, und bie fleis

(16) Dilectissimo in Christo Jesu patri, fratri Burchardo, lectori ordinis praedicatorum in Magdenburch, frater. Burchardus de monte Sion cum omni devotione orationes in Dom. Jesu Christo.

ne Schrift, nach ihrem Gutbunten, abzutheilen. Einige haben nur bas geographische herausgenommen, und alles abrige, meistens Wunder und andere Fabeln, zurück ges laffen. Möglich ift auch, daß manches, was von den Whickreibern oder Besitzern, theils aus eigener Ersahrung, theils aus andern Buchern, bengeschrieben worden, nache for in den Text eingerückt ist. Golte auch wohl der Berefasser selbst seine Handschrift mit der Zeit geandert oder durch Zusätze vermehrt haben?

Uebersetzungen tenne ich, außer der französischen, teis ne andere als teutsche. Die erste steht in der bekanten Samlung: Die New Welt. Strasburg 1534. fol. Geiste 93. Die Ueberschrift ist: Flensige beschreybung ber brter im bepligen Lande gelegen, durch Bruder Burearden enn Munch beschrieben. Gie ne auch für ihre Zeit gar mittelmäßige Uebersetzung, ohe Zweisel von Michael Serr, ganz nach der Ausgabe in Novus orbis.

Die andere findet fich in Bemahrtem Rengbuch bes beiligen Landes. Murnberg ben Sig. Seyrabens den. 1583. fol. S. 455.

In der neuen Ausgabe biefer Samlung ben Franz Mic. Noth, welcher den Berlag des Seprabends ges tauft hatte, Frankf. a. M. fol. I. S. 854. Diese Uebers setzung ist zwar auch nach Novus orbis gemacht, aber sie von der zuerst genanten verschieden und lesbarer.

Semler hat unfern Burchard unter ben Schrifte fiellern des dreyzehpten Jahrhunderts genant, und gefagt, seine Reisebeschreibung sen jest von geringem Nuten (17). Freylich nicht von großem, aber doch sicherlich noch von einigem Nuten, nämlich für den, welcher die Geographie von Palästina bearbeiten will.

218

Vis er reifete, waren die Chriften noch im Befite bes heiligen Landes, und ba tonte er, als Missionar, nach manchen Dertern tommen, wohin jest, nachdem big pegwöhnischen, neibischen und gierigen Turken die Reifen unsicher machen; und manche Stadte verfallen, und viele Dorfer eingegangen find, Europäer nicht kommen konnen. Saft alle muffen nun einerlen Wege, welche am wenigsten unsicher find, nehmen.

Mus biefer Urfache werben bie Entfernungen manche Derter in ben Geographien und Karten noch fo angegeben, als fie von ben altern Reifenden, vornehmlich ven Burchard, gemeldet find.

3wat haben biese nur nach ber Jahl ber Tage, web de fie jur Reise von einem Orte jum andern gebraucht haben, in Ermangelung mathematischer Sulfemittel, ge rechnet, und wie unzuverlässig beswegen ihre Angaben sen muffen, ist leicht zu erachten; aber sie muffen so law ge beubehalten werden, als sie die einzigen sind. Uebel ist es, daß auch die Entfernungen der Derter in den verischiedenen Ausgaben von Burchard oft verschieden find,

Wenn man dem Monche die christlichen Fabeln gille Gute halten will, so kan man ihm in den übrigen Ber richten das Zutrauen nicht versagen. Er hat sorgfältig was er selbst gesehn und untersucht hat, von dem unzeit schieden, was ihm nur erzählt worden ist, und mehr als ein mal sagt er, er wolle sich für das übrige nicht vert burgen (18). Weil inzwischen das meiste in Erzählung ber

(18) Or fagt: miraculum, quia auctoritate caret, pertramfeo. Nihil enim incerti, vt proposui, est a me scribendum. — Hace non assero, sed vulgata refero. — — Testor salvatorem pro me natum et mortuum, pro cuius amore n unetweislich heiligen Derter, und aus ben baju gea beigen Stellen ber Bibel befieht, fo last fich hier wenig : wzeichnen.

"En hat gur Befchreibung bes Landes bie Stadt Acca anfeinen Standpunkte gewählt; und baben angenommen, if er won ba ab nach ber Richtung ber zwilf Winde in Richtung ber zwilf Winde in Richtung ber greife Binde

In Samaria fand er noch viele marmorne Caulen, elde von ehemaliger Pracht zeugten. Uen Jericho ab tre er gern zur Salzfanle gereifet, aber er marb, burch e Warnungen wider gefährliche Thiere und die Raubes pen der Beduinen, abgeschreckt (19).

Auch er fah aus dem' todten Meere beffändig einen bet riechenden Dampf aufsteigen, so wie viele andere Reis nden melden (20).

Am Ufer fand er Gruben, aus welchen Afphalt, ober 18 fo genannte Jubenpich, gegraben ward, und neben jes ne eine Pyramide.

Diese find, wie Mariti meint, errichtet worden, um teifende zu warnen, damit sie nicht hineinstätzen mochs mu Diesem, ber selbst nicht so weit nach Suden getoms wie, ward gesagt, daß damals schon die Ppramiden und berfallen waren.

Er erinnert baben, bag Abrichomius fie gang riche in an der westlichen, nicht, wie andere Karten, an der bitlie

amore et peccatorum meorum venia, tot annis peregrinatus sum, quod non nisi diligentissime investigata descripsi.

(19) Man febe Algem. Belthiftorie 2. 6.5, wo auch burchard angefuhrt ift.

(20) Buiching XL. 6.405.

öftlichen engegeben habe, als wo, nach Aussage ber Arm ber, zwar heiße Quellen, aber nicht Asphaltgruben wie ren (21).

Ueber bie Pracht ber Rirche zu Bethlehem tonte fid Burchard nicht genug wundern. Sie hatte marmorne Saulen und Bande, und ber Fußboden war von muftigier Arbeit. Aber von diefer Pracht ift wenig mehr absig

Mariti fah ums Jahr 1768 an den Manden nit noch die eifernen Rlammern, womit die von einem Su tan, zur Ausschmückung eines Pallastes zu Cairo, ge raubten Marmortafeln befestigt gewesen waren. Der Juboden war rauh von dem Mortel des ehemaligen tunf reichen Pflasters.

Bufding XI. S. 441. fagt: eine Inschrift melles, bag bie herliche musivische Arbeit im Jahre 1278 vollene bet sen. Wenn dieß mahr ware, so ware fie, zur zeit bes Burchards noch nicht fertig gewesen, wovon er bach nichts melbet. Aber Busching hat sich in der Jahrzahf geirret.

Mariti fagt 6. 488, die griechische Inschrift land abersett so: "Geendigt ward biese Arbeit durch Reise "Aphraim, Geschichtsmabler in musivischer Arbeit, wert der Regierung des Kaisers Emanuel Compenus, phyrogeneta und des Konigs Ammoricus zu Jerusalem. — im Jahre 6677, Indict. 2."

(21) Mariti Reisen, durch Eppern und Palastina. Altenburg.
1777. 8. C. 427. Die Karte aus dem oben angefährten.
Werte des Adrichomius hat Joh. Sanson einzeln nachgestes den, mit der lleberschrift: Situs terrae promissionis per Chr. Adrichom. Da sieht man die Gruben und daneben die Ppramiden, mit der Bepschrift: putei hituminis.

Diese Jahrzahl ber griechischen Zeitrechnung ist nach er unserigen 1169, mit welcher auch die Indiction zur ft. Weil die Griechen von der Schöpfung bis zur Geset Christi 5509 Jahre zählen, und zwar vom ersten extender anzurechnen, so muß man von der Jahrzahl we Griechen 5508 abziehen, um das Jahr nach unserer indnung zu wissen; und wenn man zu dieser 3 hinzus bit, und die Summe mit 15 dividirt, so sindet man t dort angegebene Indiction. (1169 + 3): 15 = 78 \frac{2}{18}; er die. Indiction war 2, nach dem 78sten Umlausse (22). azu kömt noch, daß Emanuel Comnen. vicht im 13ten ihrhunderte, sondern von 1143 bis 1180 regiert hat.

Als Burchard in Debron war, versaumte er nicht, b die Erde zeigen zu laffen, worans nach der ehrfilisen, oder judischen Mythologie, Abam gebildet, senn follte findet sich nabe ben der Stadt, auf einem Acker, ilcher der damascenische genant wird (23).

Sie ift, fagt er, roth, gabe, wie Wachs. Die Ture i laffen fie in Menge graben, und versenden fie nach igupten, Aethiopien und Indien, als eine Rostbarteit. Im glaubt dort, wer fie ben fich truge, werbe von teis im gefährlichen Thiere beschädigt, falle nicht ins Was, und tomme doch wenigstens nicht darin um. Auch it man den Wahn, daß die Gruben, woraus diese Erde mommen wird, sich von selbst wieder in Jahrszeit füllen.

Burdard fah nur kleine Gruben, in welchen taum in Menschen figen tonten; sie waren nicht tiefer, als ihm ber Rand bis an die Schultern trat (24).

Dies

<sup>(12) 6.</sup> Gatterers Chronologie 6. 90. n. 44.

<sup>(23)</sup> Man febe Dappers Afia oder Befdreibung Spriens und Paleftins. Rurnberg 1688. fol. S. 180.

<sup>(24)</sup> A spelunea duplici, iactu unius arcus contra occiden-

Diese Fabel ift baber entstanden. Beil der Rame Abam von einem bebraischen Worte, welches roth fennioder eine rothe Erde bedeutet, abgeleitet wird. und weil die Juden, aus übertriebener hochachtung für Deri lastina, alle wichtige Begebenheiten vor der Sandfluth bahin, oder wenigstens in die Nabe, zu verlegen gesucht haben; und weil man um Damascus eine rothe Erde sine bet, so haben sie diese für den Urstoff des erften Rene; schen angegeben.

Selbst ber Name Damascus foll von hebraischer Bortern, welche Blut ober blutigsenn bedeuten, ab stammen. Burtlich fant Pococke (25) die Erde in der Garben ber Stadt Damascus, die aber nicht viel mehr als Baume'tragen, roth und schlecht, so wie eine rothe Damerbe nie die fruchtbarfte ift.

Begen

tem, est celebris ager Damascenus, in quo fertur Adam formatus fuisse. Terram habet ruberm, flexibilem et tractabilem, siout cera, de qua mecum tuli, similiter et peregrini, aliique fideles loca sancta venerantes. ceni terram illam deferunt in Aegyptum, Aethiopiam et Indiam, pro re valde preciosa videntes. Modica tamen, apparet effosio in loco illo; fertur enim quodlibet anno, revoluto miraculose repleri. Fateor autem me immemorem effectum, in quaerendo hujus veritatem. Id tamen affero, quod modica quidem extabat effcsho, cum illie adessem, adeo quod quatuor viri vix in ea sedissent, in: profunditate non excedebat humeros meos. Vulgatur illud: fi quis terram illam supra se detulerit, animal perniciofum non laedet eum, nec cadet, nec immergetut aqua, aut si cadit, non offenditur casu illo. Haec non affero, sed vulgata refero. (Edit. Reinecii)

(25) Befcreibung bes Morgenlandes. Erfangen. 1754, 4. E. S. 181,

Begen biefer rothen Erbe, fo wie noch aus andern moch feichtern (Frunden, bar man Damafcus fur ben L'rt gehalten, mo 21dam erschaffen worden und das Paradies gewelen ift.

Wer weil hernach um hebron, welcher Ort eigentlis der zu Palastina gehört, eine noch feinere und seltenere withe Erde entdeckt ward, so hielten andere diese fur schicke licher zu Adams Bildung, und verlegten die Schopfung besselben nach hebron. Daher scheint denn auch ber Ut. der, welcher bort diese rothe Erde hat, ager Damascenus genant zu sepn (26).

Aus dieser Ursache haben die Mineralogen die rothe Damerbe, welche wenig Gartenerbe, aber viel Eisenocher enthält, terram Damascenam ober adamicam genant (27). Wenn sie die Erde von Damascus genient haben, so mag diese Benennung gelten, aber die Erde von Hebron scheint viel mehr eine Art Bolus zu senn, weil sie sich knäten, backen und zu Rosenkränzen und andern Sachen verarbeia ten läßt, und weil sie bort nicht die Damerbe ausmacht, sondern unter dieser nesterweis gefunden wird. Albros pans

(26) Calovii biblia illustrata. Francos. a. M. 1672. fol. pag. 213. DIN nonnunquam terram rubram significat, vude ex terra rubra, quae est in agro Damasceno, non vrbis Damasci, sed agri cujusdam ita dicti, qui est Hebron, creatum esse Adamum, ex traditione Hebraeorum Hieronymus, Lyranus, Hugo, Abulensis, Adrichomius et alii observant, quam tamen traditionem Corn. a Lapide, alios optat habere auctores praeter Hebraeos fabulosos.

(27) Linnei lyst. nat. 3. p. 211. Wallerii systema mineral. Holmiae 1772. 8. I. p. 17. Mineralogie pon Somare. Dreeben 1769. 8. I. S. 67.

7: ·

C.

174

σ.

70°

rı

P.

DC.

11,

Vandus (28) hat fie beswegen mit Recht gu ben ? erben gerechnet.

Fest haben bie meiften Mineralogen meiften? 3t mit ber mobigen Formation neuer Namen gu ichaffen baf fie fich um bie alten belummern folten, beren ftimmung gleichwohl zur Auftlarung vieler nütlichen genftande unentbehrlich ift.

Es ift gang begreifich, wie ben ber Bilbung Abams die Bildung der Eva, und ben diefer bas I. S. 155. angeführte lächerliche Geschwäß des Barfi Philipps in Eripnerung tomt, aber unerwartet war i biefes namliche in dem ersten Theile ber Algem. Hiftor. welcher boch mit einiger Eritif ausgearbeite G. 99. als eine eigenthumliche Mennung des Verfasse

(28) Nusaeum metallicum. Bononiae. 1648. fol. p. 230: hoc argillarum genere non est segreganda terra c Damasceni, vbi primum hominem Adamum cre fuisse cuncti orientales credunt. Haec terra ad alic ruborem vergit, mollisque est et flexibilis instar c Ex hac Christi cultores in illis regionibus verse globulos precarios formant, vt coronas pariter preca concinnant, quas postea Hierusalem deserunt, vt pen nis vendant. Immo mercatores Saraceni et Turcici dem terram, teste Adrichomib, in Aegyptum, Aet piam asportantes caro pretio illam vendunt, nam ti virtutem de illa falso praedicant, vt eam gestant nulla incommoda contingere possint. Praeterea ali varias superstitiones illam usurpant. Aegyptii tamen lam tanquam rem snavissimam libenter edunt. wie in Portugal und Spanien bie Art Bolns, woraus Gefdirt gemacht mird, welches Bucaro pher Barro nant wird. S. Beptr. jur Gefc. ber Erfindung 4. €. 180**.** 

finden, und diefe bon bem ehrmardigen Baumgarten in feinen Mumertungen nicht geabndet ju febn.

Da, wo die Fruchtbarkeit des gelobten Landes bet fchrieben ift, verfichert Burchard ju Antarados (jest Lortefa) (29) Weinftode gesehn zu haben, welche in ein bien Jahre dern mal reife Tranben geben.

Solche Benfpiele haben fcon Ariftoteles (30), Theophraft, Plinius und andere ergahlt. Ich fuhre es nur an, um bier unten die Mittel auguzeigen, welche die Binger dort daben anwenden (31),

Nach Endigung ber Topographie folgt eine Nachricht von ben verschiedenen Nationen in Palastina. Die Euro paer oder Lateiner find die lasterhaftesten, welche Wahre heit ber Berf. befchamt den Turten nicht widerlegen tonte. Die

(29) Bufding XI. S. 327. Dappers Sprien S. 100,

(30) Auscultationes mirabiles p. m. 346.

(31) Vinitores cum putant vites, relinquunt tot palmites anni praecedentis, quot existimant necessarios. Deinde posiquam palmites novos incepit producere, et botros parvulos, incidunt residuum de palmite, quod est supra botros et projiciunt. Et id fit in Martio. In Aprili palmes incifus supra botros pullulat, et producit alium palmitem cum novis botris, quo viso iterum praeciditur de palmite quicquid est supra botros. In mense Majo palmes iterum pullulat, et producit aliam cum novis botris, et fic habentur tres ordines vuarum, quae maturant has lege. Quab pullulaverunt in Martio, vindemiantur in Augusto; quae in Aprili, vindemiantur in Septembri | quae in Majo, vindemiantur in Octobri. Id autem non contingeret, nisi palmites ille ordine inciderentur. In terra lancta a festo pentecostes veque ad fanctum Martinum, vuae maturae inveniuntur, et continue vinduntur in foro.

Die in Europa burch Berbrechen Frenheit und Leben bermutft hatten, walfahrteten, zur Bagung ihrer Cuns ben, jum heiligen Grabe, und lebten bort, entfernt von ihrer Sbrigteit und ihren Bekanten, noch ftraflicher als in Europa. Wenn fie nach Berschwendung ihres Gelbes zur Ruckreise nicht Rath schaffen konten, und nicht Berschick und Lust zu arbeiten hatten, so legten fie Wirthes hauser an, und plunderten ihre Gaste, welche sich ben ihren Landsieuthen am sichersten glaubten.

Die Affassiner, robes, wildes Voll in Sprien, warer damols noch sehr machtig und fürchterlich. Sie hatten feste Niche und ein fruchtbares Land, welches ber Verf. ganz burchreiset hat (32). Ihr Oberhert, der Alte vom Berge, warb gewählt. Ihm gehorchten alle, auch mit plotslicher Aufopferung des Lebens; und wolte er jemans den getädtet baben, so tödtete ihn derjenige gewiß, dem er dazu den Befehl gegeben batte. — Darüber wund bert man sich, und weis doch, daß von jeher, auf Bes feht eines Mannes, viele tausende zum Tode in die Schlacht gehn, und Menschen tödten, von welchen sie nicht beleis digt sind. O, homines ad servirutem paratos!

Der König von Armenien, ben welchem 3. zehn Boe chen gelebt hat, fo wie ber von Cilicien, muffen damale . Den Tataren Tribut bezahlen. Weil er das Land gang durchreiset bat, so hat er viele, und wie man glauben darf, zuverläffige Nachrichten von den Armeniern gegeben.

Die Weltgeiftlichen, sacerdotes seculares, muften vers heurabbet senn. Stirbt die Frau, so darf der Geiftliche nicht wieder heurathen. Wom Montage bis Frentag les fen fen fie nicht Meffe, um ihre Weiber zu genießen, aber im Sonnabend und Sontage unterließen fie dieß, um jes wes-verrichten zu konnen. — Ein alter Aberglaube, welchen die ersten Chriften aus dem heibenthum bepbes hielten. Tibullus 2, 1, 11:

Discedite ab aris

Queis tulit hefterna gaudia nocte Venus. Die Racht ber bem Feste ber Ceres, sigt Ovid:

Secubat in vacuo fola puella toro (33). Rur Priapus nahm fo etwas, ben ben ihm zugebachten -Opfern, nicht übel:

Et si nocte suit puella tecum;

Hae re quod metuas adire non est.

Istuc caclitibus datur severis. Priap. carm. 13. p. 21.

Wenn ein Geiftlicher ober feine Frau die Ghe brach, fo verlohr jener fein Umt, und diese ihre Rase. Wer ein ne Frau des Geistlichen miebrauchte, der ward, wenn er auch verheurathet war, entmannet; welche Operation der Berfaffer angesehn, aber nicht beschrieben hat.

Die Witme eines Geiftlichen durfte nicht wieder beus raben, oder fie ward verbrant. Wenn fie fich aber die fentlich Preis gab, so blieb fie ungestraft, und beswegen gab es dort viele feile Weiber.

Menn.

(33) M. f. Brissonius de formulis lib. I, VII. p. 3. J. G. Grav hat zu Hesiodi op. et d. 733, wo jene Liorsicht auch eingeschärst wird, nach der Amsterd. Anegade von 1701. p. 76. hirzugeschrieben: Quanto rectius sapiens illa femina, cum consuleretur, quando post concubitum liceret mysteriis interesse, respondit: si cum tua uxore rem habuisti, statim, si cum aliena nunquam.

Wenn Diebstähle und andere Berbrechen zu flein wer zen, um am Leben bestraft zu werden, so wurden die Thater entmannet, um nicht ihre Laster zu vererben. Deter wegen gab es dort viele Castraten, welche von vornehmen Frauen in Dienst genommen wurden. Als der Berf. ben der Koniginn war, hatte sie 60 castrirte Bedieute, außer benen tein Mann, ohne Erlaubnis des Königs, und ohne alsdann von jenen begleitet zu werden, zur Königinn tommen durfte. So ward es auch in den vornehmen Famis lien gehalten.

Der Catholicus (so heißt der vornehmste Batriard) sagte dem Berf., weicher 14 Tage ben ihm sich aufhielt, ihre vorzäglichsten Kirchenlehrer wären Joh. Chrysofto mus, Gregor. Nazianzenus, Cyrillus und Effren (Ephraem Syrus). Ben ihrem Gottesdienst bemertte der Berf. mehr Andacht und Anstand, als selbst in christisstholischen Kirchen.

Das Ende in der Ausgabe des Reineccius, ber ich bisher gefolgt bin, ift eine turze Radricht von Meguptit ; und eine noch turzere von dem Balfamgarten zwischen Des liopolis und Babylon.

## 61.

to to was

kinerarium Hierofol. Bartholomaei de Saligniaco, equitis et iureconfulti Gal'i. Praemifia eiusdem oraș. tione de laudibus terrae fanctae. Anno 1587. 122 889 gen in 4.

Der Name bes Werfassers wird, so gar von seinen kans besleuthen, sehr perschiedentlich geschrieben: Salignac, Salignac, Salagnac, Salanhac, Salignas, lateinisch: de Saligninco, de Salignino, Daher find benn allerley Freungen enritanden.

Aber noch mehre Berwechselungen hat Die Aehnliche teit ber Bornamen breper Schriftsteller Dieses Bunamens, von benen gre. auch Reisebeschreibungen geliefert haben, veranlaffet, pon benen ber eine Barthelemi, ber andere Bertrand, und ber britte Bernard geheißen hat, wels de nicht selten ihren Schriften nur den Anfangebuchstab Bvorgesetzt baben. Ich rebe zuerft von Barthelemi, ber seine Reise nach Jerusalem beschrieben hat.

Wann diefer gebohren, wann er gestorben ift, und was für Schickfale er gehabt hat, das ift, so viel ich fine den tan, nicht befant. Gewiß hat er in der Mitte bes sechsehnten Jahrhunderts gelebt, ift ein frangbischer Ebelo mann aus dem Gouvernement von Berry, Ritter, Licentiat bepber Rechte und pabsilicher Protonotarius gewesen (1).

(1) In einem feiner Reifebeschreibung angebrudten Lobgebich= E 4 te,

Einige haben ihn auch Professor genant, aber ich halte für wahrscheinlich, bag dieß nur durch eine Verweche selung mit Bernard de Salignac geschehn ist. Dieser hat, wie Vossus sagt (2), gelehrt, und zwar an ber Schule zu Corbach in der Grafschaft Walded. Auch Ras belais verdankte diesem seine Erziehung.

Barthelemi de S. hat, wie er felbst ergablt, im Junius des Jahrs 1522 die Reise nach der Levante angertreten (3), und hat, bald nach seiner Rucktunft, die Ber schreibung derselben drucken lassen, von welcher ich folgende Ausgaben genant finde.

1522. ju Paris. Diese Ausgabe nennet Colomies G. 10, beffen Schrift ich hernach anführen werde; aber et hat ohne Zweifel bas Jahr ber Rucktunft mit dem Druck jahre verwechselt.

1525. Itinerarium Hierosolymetanum. Lion ches Gib-Bert de Villiers. 8. Diese Ausgabe, welche Marchand aus Biblioth. Telleriana und Biblioth. Bultelliana anführt, halte ich für die erste, und für dieselbige, welche Meus-

te, heift et: Bartholomaeus a Saligniaco, vtriusque ar-, matae et togatae militiae auratus eques, fanctaeque fedie apostolicae protonotarius, simul geminae censurae Licentiatus, Biturigum decus.

- (2) De scientiis mathematicis; lib. 52. §. 26. p. m. 320. 32 Diction. histor. par Prosp. Marchand. II. S. 182, wo bie brey Salignac auseinander gefest find, ift Cordactiae ein Ornafeblet für Corbachiae.
- (3) Diek sagt er im funften Kapitel bes ersten Theils. 32 ber Borrede, ober in der so genanten, Oration, sagt er: Nuper in anno Domini 1522 a longistima et laboriolissima peregrinatione in Galliam reversus, also hat er ja wohl die Reise in funf Monaten gemacht.

fel II. 1. p. 392. mit der Jahrzahl 1526 nennet. Ich weis nicht auf wessen Zengniß Stuck Nr. 1259. gesagt hat, daß sie Zeichnungen habe, von denen ich-sonst keine Spur finde.

1587. ju Magbeburg in 4. ließ Rein. Reineccius jem Ausgabe ber von ihm herausgegebenen Reise des Burchards bendrucken, mit wenigen am Rande benges fetten Ummerlungen, und zwar unter dem besondern Tistel, welchen ich diesem Artikel vorgesetzt habe. Mit dies sem tomt sie auch mit der Jahrzahl 1593 vor.

Won einigen ist ber Titel so angegeben worden: Itinerarium sacrae scripturae, als welches ber algemeine Tis
tel ber Reineccischen Ansgabe von Burchard und Sas
lignac ift. Marchand hat sich baher einen ungegründes
ten Zweifel gemacht, ob nicht die benden Titel zwen vers
schiedenen Schriften gehören. Man vergleiche oben ©. 55.

Marchand hatte auch die Vermuthung, Reinecclus habe die Reise des Salignac 1584 auch seiner Historia orientalis bendrucken lassen. Er hat ohne Zweisel die von Reineccius zu Helmstädt 1585 unter dem Titel: Hist. orientalis herausgegebene Histor. orient. Haytoni und Pauli Voneti itinerarium in 4. gemeint, und in der Jahre zahl hat er sich deswegen geirret, weil Reineccius im 3. 1584. das Chronicon Hierosolymetanum eines unges nanten zu Helmstädt in 4. herausgegeben hat.

Aber jene Bermuthung bes Marchand ift nicht riche tig; die Reise des S. ift dort nicht bengedruckt. Reis neccius selbst fagt, er habe die Reisen des Burchards und des Salignac besonders nachdrucken laffen, weil bende jur Erganzung seiner bis bahin von den orientalis som Ländern gelieferten Schriften bienen konten. Die teutsche Uebersetzung, welche Stud und nach i Meufel anführen: Reife zum beiligen Grabe. ! tenburg 1612 8. mit Aupfern, tenne ich nicht.

Salignac fagt, feine Absicht fen gewesen, ben ta tigen Pilgrimen gu bienen, und ihnen die heiligen Der guzugablen, bamit fie teine unbesucht laffen mochten.

Co fan man ihm benn nicht verargen, daß man t fe ben ihm, so wie den Burchard, findet. Aber dies reicht ihm zum Borwurfe, daß er gemeiniglich gang l Burchard, bochstens mit einigen Abfürzungen, oder t anderung einiger Worte, abgeschrieben hat. So hat auch fast mit einerlen Worten seine Glaubwürdigkeit theuret (4). Gleichwohl hat er ihn niemals genant.

Dieg leugnet auch Reineccius nicht; aber er fi bingu, bag boch Salignac manches eigene habe, und d feine Schreibart beffer fen, und dieß ift benbes mabr (g

Ingwischen hat ber Franzos feine Quelle zuweilen ge flüchtig benutt. Go bat er den Alten vom Berge nie für das Oberhaupt der Affassiner, sondern der Margiten, angegeben. G. oben 5.68.

Er hat fein Wertchen in 10 tomos, und jeben Kapitel abgetheilt. Es fangt mit ber Abreife aus Ben

- (4) Testor deum, humani generis salvatorem (cujus vnic amore has regiones peragravi) nihil me inseruisse, que non oculis ipse viderim, aut diligentissima vestigation narrationeque sideli, suerim scissitatus. Man sebe obsession, n. (18).
- (5) Vestigia Burchardi diligentissime legit, et ita legit, et qui scripto ejus succus et sanguis inest, inde totus de fluat. Omitto, non pauca Saligniacum haber quae in Borchardo desiderantur, omitto plures eration delicias in eo occurrere.

big an. Da war es bamals gewöhnlich, bag die Pilgrio me por ihrer Abreise in einem feperlichen Aufzuge nach ber Kirche gingen, und ba in Gegenwart der vornehmsten Staatsbedienten, ben Gottesbienst abwarteten. Bu ibrer Abfahrt begleitete sie eine große Menge Bolt, welches ihnen nach der Abfahrt, viele andachtige Bunfche nachrief.

Der Schiffer, mit dem der Berf. die Ueberfahrt nach Joppe perdungen hatte, landete fehr oft, und fo tam er tach manchen Gegenden, welche fouft Pilgrime nicht ber tabren; Aber baburch haben feine Lefer wenig gewonnen.

In Ifiria verficberte man ibm, bort gebe es Famis fien, beren weibliche Verfonen alle hinten, and andere husten fich, wegen biefes Erbfehlere, eine Frau aus jenen ju nehmen.

In dem Caftel de S. Dietro (Caftellum S. Petri), da wo ebemals Salicarnaffus gewefen ift, welche bende Rasmen noch auf einigen Karten vortommen, murben damals viele hunde gehalten, von benen jede Nacht 24 bas Casftel bewachen muften, welche die Turten, die fich nahers im, zerriffen, aber ben Christen schmeichelten und sie zum fiel begleiteten.

Eben dieses hat Justus Lipsius in seiner Lobrede unf die Hunde, in Epistolis ad Belgas cent. I, 44. p. 47. uns des Sabollious decad. 3. lib. 9. angeführt,

Der Frangos fett hingu: Quod quidem fidei chrifianae pulcrum et indubium eft argumentum. Aber so ein Bunder tonten auch die Griechen fur den Dienst ber Minerva in Achaja anführen, in beren Tempel hunde geshalten wurden, welche auf gleiche Beise die Griechen von verbächtigen Personen zu unterscheiden wusten (6).

Reio

<sup>(6)</sup> Aristos. auscultat, mirab. cap. 108. p. m. 243.

Reineccius hat ben jener Stelle angemerkt, bat Caftrum S. Petri (arx Petrea) sen von einem teutschen Rits ter, Geinrich Seblegelholt, aus den Ruinen von Daliv earnaffus und dem Grabmal bes Maufolus erbauet wos den, als Tamerlan in Uffen wathete. Er beruft sich das ben auf lib. 2. de bello Rhodio des Jacob Sontanus, welcher ein Zeitgenoß unsers Salignac gewesen ist.

Benuen. Sie weichen, fagt er, in ben Ceremonien weit bon ben Catholiten ab, aber beswegen darf man fie nicht verdammen; es mare benn, daß man fo einfaltig ware pa glauben, daß die Seligleit ber Menschen auf Ceremonien beruhe, oder noch einfaltiger fich einbilbete, daß außer ber romifchen Kirche feiner selig werden tonte (7).

Diese Borte hat Colonie's, in feiner fleinen Sams lung der Stellen catholister Schriftsieller, welche mit den Mepuungen der Protestanten überein tommen, angeführt (8).

Aber eben biefe Worte haben in Rom fo fehr missfallen, bag man bie gange Reifebeschreibung bes Salignanac in bas Bergeichnig ber verbothenen Bucher gejent hat (9).

Dielleicht hat auch bazu noch eine andere Stelle nicht:"
weniger bengetragen, wo er einen andern fagen läft?
So wie die orientalische Kirche durch Armuth leidet, fo wirb.

<sup>(7)</sup> Nec ideo Graeci damnandi funt, nifi credamus fatue, and hominum falutem confifere in ceremoniis, aut magistifatue, extra Romam neminem posse falvari.

<sup>(8)</sup> Rome protestante. Londres 1675. 12, pag. 10. Ohne Ras, men bes Berfasiers.

<sup>(9)</sup> Index librorum prohibitorum et expurgandorum pag. 93.,

rb bie romifche burch den übermäßigen Reichthum und unf perfallen muffen.

Aber wegen biefer breiften Aeußerungen barf mon boch bt argwohnen, bag ber Berf. ein Frengeist ober Riger wefen fen; nein, er war so rechtglaubig, bag er sogar zabgeschmackteften Zabeln mit Chrfurcht fur wahr annahm.

So besuchte er das Saus ber erdichteten Seiligen, r Beronica, und fagt, bas Schweißtuch mit bem Abude von Christi Bildniß werde jett in Rom aufbeihrt, und jeder, wer folches ansehe, sep wider Blinds it gesichert. Man vergleiche oben I. S. 250.

Auf Copern fab ber Berf. Schafe, welche febr bas die Bolle, ein unangenehm riedendes und unschmacksiftes Fleisch hatten, und ihren schweren Schwanz auf nem Rolwagen trugen; aber ihre Bolle, fagt er, wird it Ziegenhar vermischt, zu Tapeten und allerley Decken varbettet.

Am Ende hat er eine kraftige Anrede an den König en Frankreich, an den franzosisichen Abel und die ganze kation angehenket, um diese zu ermuntern, alle ihre Rraso it und ihre Begierde zum Kriege fünftig wider die Türstem enzuwenden, doet Eroberungen zu machen, um die beiligen Derter von der Gewalt der Ungläubigen zu des seitenen. Wenn ich, sagt er, die Erfüllung dieses Wunsches sehen solte, so wolte ich rusen: Derr, nun laffe beis mu Diener in Friede fahren!

Bertrand de Salignac, welcher mit jenem oft vers vechselt ift, war Rath ben heinrich III. und stand ben besem in großem Gnaden. Er machte den Feldzug in ben bsterreichischen Niederlanden mit, und beschrieb die Reis fe des Konigs Deinrichs II. dahin. Der Titel ist:

Le voyage du roi au Pays-Bas de l'empereur ed 1544. briévement recité par ieures miffives, que L. de Salignae écrivoit du camp. du roy au Cardmal de Ferrare. Paris 1554. par Charles Etienne in 4. aud. Routa. 1555- 4-

Dieses Bert soll auch unter solgendem Titel vorben, ben sen: Lettres au Cardinal de Ferrare sur le voyage du roi au Pays-Bas de l'empereur 1554, in 4. Hank Rouen 1555, 8.?

Das Buch foll aus vier Briefen beflebn, in dans ber Berfaffer ben Feldzug als Angenzeuge beschreibt. Dir britte enthalt eine umftanbliche Beschreibung ber Schladt bey Renty (10).

Eben Dieser Salignac hat auch die Belagerung von Met beschrieben, unter dem Titel: Siege de Metz en Lacreine par l'empereur Charles V, en l'année 1552. Paris chez Charles Estienne. 1553. 4. auch zu Metz chez Colignon. 1665. 4.

Dies fabre ich hier beswegen an, weil in Bibliotheca Basberina ans Siege de Metz gemacht ift, Voyage de mer, welcher Titel sich dem auch in Jöchers Gal. Lex. eingeschlichen hat.

Bernard de S. ift nur burch arithmetische Schrift ten bekant. Ich habe seiner schon oben gedacht, und neut ne ihn hier noch einmal, um auznzeigen, daß in Jöchend. G. L. alle bren hier genante Salignac in einen zusammel geschmolzen sind. Wem Jöcher nachgeschrieben hat, batthelemi die Reise nach dem gelobten kande auf pathellichen Besehl gemacht habe, weis ich nicht.

(10) Le Long biblioth. de la France nr. 17668. 26215.

Marchand II. pag. 183. Menfel bibl. histor. VII, 2.

7. 236.

## 62.

Monveau voyage du Levant, par le sieur! D. M. contenant ce qu'il a vû de plus remarquable en Allemagne, France, Italie, Malthe et Turquie. Où l'on voit aussi les Brigues secretes de Mr de Chateauneuf, Ambassadeur de France à la cour Ottomanne, et plusieurs histoires galantes. A la Haye chez Et. Foulque. 1694. 475 Seiten in Grosbusdes.

Voyages de Mr. Du Mont, en France, en Italie, en Allemagne, à Malthe et en Turquie. Contenant les recherches et observations curieuses qu'il a faites en tous ces pays; tant sur les moeurs, les coutumes des peuples, leurs différens gouvernemens et leurs religions; que sur l'histoire ancienne et moderme, la philosophie et les monumens antiques. Le tout enrichi de sigures. A la Haye chez Et. Foulque et Franç. l'Honorè. 1699. Vier Theile in Groß. buodez. I & 336. II. 6. 377. III. 6. 281. IV. 6.

Das meine Leser hier von bem Verfasser dieser Reise werden, das baben sie nicht so wohl mir, als viel ehr unserm herrn von Martens, jetigem herrn Staatsinte in Cassel, zu verdanten. Mit großer Sorgsalt und knauigkeit hat dieser Gelehrte alles, was von den Schicks im des Du Mont aufzusinden gewesen, gesammelt, it Scharfsinn beurtheilt und in der besten Ordnung voragetras

getragen in Supplément au recueil des principaux traités d'alliance, de paix... Tom. I. Göttingen 1802. pag. LXXIV XCIV.

Da war es freplich nicht um ben Verfasser ber Reis sebeschreibung zu thun, sondern um ben Heransgeber bes Corps universel diplomatique. Aber mit Grunden, welche keinen Zweisel übrig lassen, ist dort bewiesen worden, bag diese benden Schriften einen und denselbigen Verfasser haben. Ich habe mich zwar bemühet, zu dem, was herr von Martens geliesert hat, Zusätze und Ergänzungen bevzubringen, aber ich muß bekennen, daß mir seine Nachforschungen nichts übrig gelassen haben.

Die ubele Gewohnheit ber franzolischen Schriftstelle, nur ihre Familien- Namen, und nicht zugleich ihre Bennamen anzuzeigen, hat, wenn mehre bestelbigen Namens Schriftsteller sind, außer vielen andern Irrungen, auch biejenige veranlaffet, worin, wegen des Du Mont so gar Gelebrte, welche sonst wegen ihrer Zuverlässigkeit gerehrt werden, gerathen sind. Zu biesen gehoren Le Long. Lenglet, Moreri, Sar in Onomastico und andere.

Ich will die in dem angeführten Supplement gegeber nen und erwiesenen Berichtigungen hier nicht wiederholen.

Alle politische Schriften, welche am Ende bes 17tentennb im Anfange des achtzehnten Jahrbunderts gedruckt, und bald einem Franz, bald einem Jacob, bald einem Sieur Du Mont zugeschrieben werden, sind samtlich von bem Verfasser dieser Reisebeschreibung, welcher Jean du Mont geheißen hat. Er hat seinen Namen du Mont geschrieben, obgleich seine meisten Landesleuthe ihn Dust mont schreiben.

Tene Schriften find von D. von Martens in chros melogischer Ordnung augezeigt worden. Das Du Mont auch an derjenigen periodischen Schrift, welche ben Adr. Moetjens mit dem Aitel: Lettres historiques gedruckt gearbeitet hat, und daß die besten Auffähre, welche Betin vor kommen, von ihm sind, das sindet man auch in kritique desinteresse des journaux litternires. A la Haye 1733. gr. 12. II. p. 153. bestätigt (\*).

Bas in dem angeführten Supplement von den Schick falen biefes Mannes gemeldet ift, das ift größteniheils ans feinen eigenen Schriften mubfam zusammen gelesen Borden.

Weder ber Geburtsort, noch bas Geburtsjahr läßt fich bestimmen, jedoch bat D. von Ompteda in ber Lite twater bes Bolferrechts II. S. 437, aber ohne Beweis, gefagt, er fep 1666 gebohren worden.

Daß er ein Franzos gewesen, ift unzweifelhaft. Sbent fo gewiß ist auch, baß er einige Jahre in franzöfischen Ariegebliensten, und im Jahre 1689 mit der Armee in der Pfalz und in Schwaben gewesen ift. Rach der Dedication ber ersten Ausgabe feiner Reife, welche im haag 1694 unterschrieben ist, scheint er Capitain gewesen zu fenn.

Aber weil er aber bie von den Franzosen in der Pfalz Itgangenen Grausamteiten, in Unterredungen, feinen Abo fen bekante, auch über das Betragen Wilhelm III. rahms licher

(\*) Meusel in Biblioth, hist. VI. 2. p. 312. substants an:
Mémoires de M. de la Torre, contenant l'hist. des negociations secrétes des cours de l'Europe pour le partage des royaumes de l'Espagne. —— Comprenant anssi
l'hist. du droit de barrière des prov. unies, par M. Da
Mont, baron du Carlscroon. à Londres 1749. avol. in 2.

Nicher urtheilte, ale feinen Landesteitthen gefällig war, fo rachten fich diefe badurth, daß fie ihn wie einen Spiele Behandelten.

Auf Befehl bes Grafen Marfin marb er gefangen pach Strasburg gebrocht. Ben Durchsuchungen feiner Sachen fanben fie ein Gefangbuch, und ertanten baraus, das er ein huguenot fen.

Bwar ward er nach 15 Tagen fren gelaffen, aber nun, hatte er einen folden Bibermillen wiber frangblifche Diem fte gefaffet, bag er fich entschloß, fie zu verlaffen, und wie er felbst fagt, die Bahl ber huguenoten (ober ber Einigranten) zu vermehren (1).

Man 1690 von Malta nach der Levante machen; ging in diefer Absicht nach Italien und b. 26. Man 1690 von Malta nach der Three. Auf dem Race wege reisete er durch Teutschland, und tam im August 1692 in den Hag an.

brucken, welche er dem Wilb. von Schutenhurg, wie chen er conseiller et greffer du conseil de S. M. Britann que nennet, bedicirte.

Nach dieser Zeit widmete er fich ganglich der Polle tit ober Staatswiffenschaft. In dieser Abficht suchte gebie Bekantschaft des Chursachsischen Ministers Bose, bem er die andere Ausgabe seiner Reise b. 1. Octob. 1698 bebieirte.

Nach bem Answicker Frieden machte er fich bard verschiedene politische Schriften befant, von denen D. v. Martens Nachrichten gegeben hat. Auf bem Congresse

(1) Et sagt G.23: je me suis donc resolu tout de bond'aller croitre le nombre des Refugiés. An Mrecht lernte ihn ber tapferliche Gefandte Graf Phil. Ann. von Finzendorf, durch die Schrift: Les soupirs de l'Europe, tehnen (2). Dieser empfohl ihn bem tups Mittichen Hofe zu ber Weschreibung der Zeldzüge bes Prins Eugen.

Herfichen Raths und Bien, erhielt ben Titel eines taps Merfichen Raths und Historiographen; und ward 1745 www. Rayser zum Baron von Carlscwoon ernant; beet er gestorben b. 13. May 1727. Ob er verheurnthet Mindesen ift, und ob er Kinder hinterlossen hat, ist nicht bekant.

Die erfte Ansgabe ber Relfebefchreibung ift furz unb angenehm zu lefen. Ich meine nicht, bag fie etwas titte batte, was ber algemeinen Glaubwarbigfeit schaben ton be, auch weis ich nicht, daß man fie in Werbacht gezos babe (3).

Aber die andere Ausgabe hat ihrem Werfasser eine summeenehme Nachrede verursacht. Um fie von einem massenehme Nachrede verursacht. Um fie von einem massenehme Duobezdande zu vier Banden auszudehnen, hat er nicht allein manches, bessen er sich noch später erinnert bien mag, hinzugesetzt, sondern er hat auch gar vieles and ern nicht unbefanten Buchern, welche er doch meis genant hat, auch etliche fremdartige Aussäue, eins genant hat, auch etliche fremdartige Aussäue, eins

Ein Recensent in Bibliotheque Françoise, ou histoire litteraire de la France. Amsterd. 1724. in 12. Tome IV.

pag.

<sup>(2) 6.</sup> critique definteressée a. a. D.

<sup>(3)</sup> Man findet fie mit vielem Bepfalle angezeigt in Actio aruditor. 1695. Pog. 284.

Mber bieß zugezeben, fo folgt barans noch nicht, biffe Du Mont auch bep folden Gegenftanben, welche er gut, meterfuchen Gelegenheit hat haben tonnen, und gehabt hater teinen Glauben verdiene.

Daß ibrigens auch jener Englanderinn felbst nicht gantz zu trauen fen, weil sie, um witig zu fenn, nicht ihre Schilberungen zu verschönern, nicht selten die Wahle beit überschritten hat, ift bekant, und gleichwohl ist mill the nicht allein, wegen der Einführung der Sinimpfutig der Blattern, sondern auch wegen mancher neuen Nacht richt, deren Richtigkeit man zu bezweifeln nicht versucht wird, Dank schuldig (7).

Einen.

(7) Die Briefe ber Montagu find zu jung und noch zu fer fant, als daß ihr ein Plat in biefer Litteratur gefintiet werben burfte. Aber folgende Jufahe zu Gruck G. 203. werben gelegentlich erlaubt fepn.

Die englische Ausgabe ihrer Briefe von 1763 ist die zweiste. Die erste soll von 1718 sepn. Englisch sind sie anch gedruckt 1781 zu Edinburg in 12. zu Berlin 1782. 2 B. in 8, und zu Paris von Didoc mit Stereotopen im achten Jahre der franzds. Republik. Die neueste mir bekante, und die vorzüglichste ist in den zusammen gedruckten Werten: The works of the right honorable lady Mary Work. Montagu — published from her genuine papers. Lond. 1803. in Kleinockav 5 B.

Gine teutiche Ueberfetjung ift nicht nur gu Leipzig 1763. 8. gebrudt worben, fondern and gu Manheim 1784.:8.

Frangofische Uebersetungen find nach Boucher II. p. 70. folgende.

1763. à Amstord. par Brunet (Jean Brunet, nicht Burnet, wie Lüdeke 3. S. 190. schreibt, ist ein Dominicanet.)
1764. à Paris in 12. auch zu Rotterdam.

1791. à Paris (par Anson) 2 vol- is 8.

Ginen Umftand im Leben bes Du Mont mochte man mobl aufgetlart munfchen. Er bat in der erften Ausgabe Affentlich gestanden, er fen ein Huguenot gewesen; bat man benn dieß in Wien nicht gewußt, oder nicht wiffen wollen? oder wann und wo ift er zur catholifchen Kirche bergegangen?

Die erste Ausgabe ber Reife ift burch bie anbere nicht überflussig gemacht worden. Jene enthalt manche fint unwichtige Stellen, welche in ber anbern ausgelass fen find. Weil sie nicht oft mehr vortomt, so will ich einige berfelben hierher fegen (3).

Bepe

1805 bie andere Ausgabe ber vorigen von 1791. 1805. französische Nebersehnug der sämtlichen Werke 4 B.

Die Glaubwurdigfeit ber Montagu hat ber befante De Cott in einem Journal beftig bestritten, dawider sie von Guys in seiner Reise vertheidigt ist. Unwiderleglich fcheinen die Vorwürse in Rudete Beschreib, des turt. R. I. S. 419, ju sepu.

(8) E. 17. wo bie Rebe von ber Stadt Cochem oder Rochem an der Mosel im Trierschen ist: M. de Bousters sit retourner ses dragons à l'assaut plus vigoureusement qu'auparavant, et de cette sois ils entrerent dedans l'éspée à la main, et pousserent jusques à la place, où ils trouverent la garnison en bataille à qui on ne voulut point donner de quartier, de sorte que le massacre dura trois heures, pendant lesquelles on tua sans pitié hommes, semmes et ensants, et cette boucherie ne cessa que par le commendement du general plusieurs sois reiteré. Comme ils avoient parsaitement apris en France au dépens des pauvres résormés, l'art de saire trouver de l'argent à ceux même qui n'en avoient point, ils deployerent là, toute leur science, et il n'est point de cruautés qu'ils ne missent en usage pour y parvenir.

**5**. 18.

:.)

Bepbe fangen mit der Zerfidhrung der Stadt Speier an im Jahre 1689, woben ber Werf. so wie ben bem Berne

©. 18. Bade ésoit riche il y avoit de belles maisons, des beaux jardins et des belles rues, et outre cela des bains les plus remarquables de l'Europe, la Princesse da Bade sit tous ses esserts auprés du general et du Roy mêmo pour obtenir grace pour sa ville, ossrant de saine demolir les murailles, mais ce sut inutilement, elle sait brulée comme les autres.

S. 19. die Schilderung des Boblstandes, der vielen Asse Barleiten in Durlach, und das Ende: Toutes ces beaute furent consumées par le feu, et ne sont plus aujourd'hui qu'un peu de cendres, ou de trifes mazures.

C. 20: Je fus contraint de quitter l'armée d'une me niere peu agreable pour moi, J'avois une fi grande horrour des cruautés et de sacagements de tant des villes. dont j'avois été le témoin occulaire et quelque fois le ministre, que je ne pouvoit m'empêcher d'en témoigner fouvent mon indignation, ce qui me fit passer pour suspect parmi les plus determinés bruleurs, mais ce qui acheva de tout gâter, fut qu'un jour m'étant rencontré au quartier general avec certains officiers, qui ne me vouloient pas trop de bien, et me trouvant un peri echaufé par la dispute, je dis mon fentiment avec beancoup de liberté, particulierement sur les assaires d'Angleterre, et la maniere dont le Roy Guillaume faisoit la guerre, bien differente de la nôtre, sur quoi je sus taxé d'espion du prince d'Orange. - Le comte de Marfin - me fit prendre et mener prisonnier à Strasburg; - il se saiste de mes costres et les fit ouvrir, où il ne trouva rien d'aprochant hors de Pseaumes qui me convainquirent d'avoir été huguenot, ce que je ne niai point. - -

Auch ein Aupferstich mit ber Unterschrift: Incondica des François dans le Palatinat fehlt in ber neuen Ausgabe.

. .

bernnen vieler anbern Stabte und Obrfer, als franzosse schwerder Officir gegenwärtig gewesen ist. Er, als ein Ausgenzenge, verdient allen Glauben. Seine Erzählung ber stätigt den Bericht, welcher in h. v. Schlözer Staatssanzeigen Heft 51. S. 352. zum ersten mal gedruckt ist. Diesen hat ein von Rollingen geschrieben, welcher selbst in Speier damals eine ansehnliche Bedienung hatte, und zur Unterhandlung mit den Franzosen gebraucht ward. Man vergleiche damit den ebendaselbst S. 367. folgenden Bericht von Worms Zerstöhrung.

Ein verftändiger Lefer tan ummöglich glauben, bag bie Mordbrenneren durch einen Misverstand des toniglis den Befehls veranlasset worden sen, wie doch einige neues te, zur Beschönigung der Grausamseit, vorgegeben bas den. Voltaire sagt: Louis signa, du fond de son palais de Versailles, et au milieu des plaistes, la destruction de tout un pays, parcequ'il ne voyoit dans cet ordre que son pouvoir (9).

Mit gerechtem Abichen erzählt Du Mont, wie bie welten Graber ber Kaifer, vieler Fürsten und anderer einentriger Versonen, aus Raubbegierbe, aufgeriffen, ges planbert, zersichet, und die Ueberbleibsel der Leichen auf die schändlichste Weise gemishandelt sind. Das thaten Ebriften!

Mer

Ans einem Thore einer brennenden Stabt werden ble Eins wohner mit ihrem Gepade herausgejagt; in das andere Thor jagen die Feinde herein, um zu plundern, ehr das Fener alles vernichten kan. Im Bordergrunde fieht man den commandirenden Officir mit seinem Gefolge, als Jusischuer der Tragddie.

(9) Siecle de Louis XIV. p. 439. nach ber Gothaifden Auf-

Ber van dieser Entehrung der Menscheit mehr wis sen will, der lese folgende merkwurdige Schrift: G. Lieg. 3el Beschreibung der taiserlichen Begrabniffe zu Spener.
— wie sie von 1030 bis 1689 beschaffen gewesen und nun beschaffen sind. Speper 1751. 148 Seiten in &.

Der Berfaffer erkante unter den ausgeworfenen Ruch chen ben Ropf des Rapfers Albrecht I, an dem hiebe, bat ibm einer feiner Morder, Namens Palm, gegeben hatten Er war über das linke Luge durch die hirnschale gen gangen.

Ben ber Zerfibbrung ber Stadt Manheim 1688 ward bas Grab ber Begenfeld, ber Geliebten bes Churfarfin Carl Ludewig, auf Beranlaffung bes Kouigs Bruberd Frau, nicht nur erbrochen und zerfibhrt, sondern auch Me zehnjahrige Leiche ward auf taufendfache Beise gemishen belt und geschändet.

Diese Degenfeld war b. 18 Man 1677 im vierzeine ten Kindbette gestorben, und war mit großer Pracht bet graben worden. Die Belle soeur des Königs, die Fran des Herzogs Philipp I: von Orleans, Charlotte Elifer beth, war die Tochter des Chursursten und seiner Gemachten, war die Tochter des Chursursten und seiner Gemachten, welche sich aus Eisersucht über die Degenfeld von ihrem Manne getrennet hatte. Begreissich ist also, war die Grabmals ein Gefallen geschab, woben Du Mont hinzusett, das Soldaten in Aufträgen dieser Art alle mal zu weit gingen.

Nachdem er die Armee verlaffen hatte, reifete er nach Marfeille, um von da zu Schiffe nach Italien gu gehn. Daben mufte er die größte Borficht anwenden, um nicht als huguenot erfant und ermordet zu werden.

In der erften Ausgabe erzählt er, wie fpattich ben son Leutschland abgeriffenen Dertern, vornehmlich den Protestanten, die ihnen anfänglich jugeficherten Frenheiten und Bortheile genommen find.

L 6. 12-39. eine wortreiche Untersuchung ber Fras gr; so es Riefen gegeben habe, ju beren grundlicher Ents feeibung bem Werf. Die nothigen Kentniffen gefehlt has ben (10).

5.54. Befchreibung ber berühmten Straeburger Uhr, nebft einer guten Abbildung berfelben, fo wie ber Kirche mit bem Thurm und ihres Altars. Nachrichten von ein nigen um Det gefundenen Alterthumern.

6. 84. Beschreibung und Abbildung ber tanfilichen Wer in Lion, welche in manchen Studen die Strasvurs ger abertrift. Bon dem Erfinder hat man noch ein Bilds niß, mit der Unterschrift: Nicolaus Lippius Basiliens, set. 32. an. 1598. Ein Uhrmacher Wilh. Mourisson, welcher hernach wegen der Religion auswandern muste, bet sie im J. 1660 ausgebessert. — Db sie ben Grand bung der französischen Republik verschont geblieben ist?

Ben ber Durchreise burch Dauphine' muste er zu for eilen, als bag er die so genanten sieben Bunberwerte fieft hatte untersuchen konnen. Inzwischen hat er Nache richten baraber erfragt, die sich wohl lefen laffen.

Die brennende Quelle (nicht die einzige ihrer Art, benn fcon die Alten haben bergleichen gefant) ift in neuetrn Zeiten von Raturforschern beffer untersucht worben, aber

, 2

1

(10) In meiner Anzeige verweisen die Seitenzahlen auf die zwepte Ausgabe; nur die, welche in Rlammern eingesichloffen find, auf die erfte, und diese tommen fast nur bep Begenständen vor, welche in der zwepten ausgelaffen sind.

Felfen, nicht weit von Marfeille bfilich. Da foll die heit. Magdalend 30 Jahre gelebt haben, und damals unterhife ten bort noch die Dominitaner den blindesten Glauben in Bunder und Reliquien.

I. S. 187. Abbildung bes schönen Obelist: zu Aries von ägyptischem Granit (andere sagen von Porphyr), web der dort unter der Erde gesunden und 1676 aufgerichtet, und mit vielen hier adgedruckten Inschriften jum Loke des Ludew. XV. aufgerichtet worden ist. Er hat eine He von 52 Schuh und sieht auf einem Fuß von 7 Schuh Iden. Er besteht ganz aus einem Stücke, und hat werder hieroglyphen, noch irgend etwas, woraus man seine Alter erkennen konte, aber man halt ihn mit Wahrscheine lichteit für Aegyptische Arbeit.

(3. 105-113.) eine tragifche Liebesgeschichte und fie Erzählung und Abbilbung, wie ein Monch ein Rabgin Rachts auf einer Strickleiter zu fich ins Fenfter bes Alos fters tommen lagt; bende in der andern Ausgabe ausgeblaffen.

Dafür findet man in biefer S. 200. Die Nachrich, baß bas Frauenzimmer in Marfeille fich von Beibeit, welche darans ein Gewerb machen, rafiren läßt; um fch. ner zu scheinen, ungeachtet es weis, daß dabnrch, wie durch die Schminte, besto früher die haut verdirbt. Die Rafiren geschieht mit Scherben von ganz dun geblafenen Glastugeln.

Der Werf. wolte auch wissen, daß die Italieneriniste unter 60 Jahren, das Rastren zur Schönheit und Reise lichkeit für nothwendig halten, und nur am Haupte und an den Augendraunen Haare dulden. Bur Muganwendung dieser ausgekundschafteten (aber falschen) Nachricht, zieht er daraus die Wahrheit, daß Ochonheit vom Geschmacke und von der Sindildung abhänge.

Da, wo Du Mont I. S. 143. Die berlichen Bros te von Provence erzählt, hat er auch die vielen Trafs migenant, welche, wie er sagt, jeder gern ist, aber genanismmer, nach einer tyrannischen Sitte, wes giene im Geselschaft, nicht effen barf.

Der Geschmad ber frischen ift ohne Bergleich beffer, betrer, welche getrochnet nach Paris tommen. Die ber Garbaren find groß, fleischicht, gran und wers won vielen für bie besten gehalten, benen boch ber bie aus Provence vorzog. Diese sind fast schwarz, fledt, und saftig. Schlechter find die aus Afien, gran ib' klein.

In Marfeille fand ber Berf. noch zu feiner Zeit p eingewurzelten Sag wiber die Frangofen, Aus dem kittelftunde heurathete teiner eine Frangofen, und eine fingfer, welche Besuche von einem Frangofen annahm, bielt teinen Mann.

Als ein Commissar nach Algier tam, um Franzosen himlbfen, ward ein Stav aus Marseille gefragt: ob er litt auch ein Franzos sep. Er antwortete: nein! Woher ich bu benn? war die zwepte Frage, und die Antwort: im Rarseille. Nun, sagte der Commissar, so las dich wie Abnige von Marseille ranzioniren.

Man fragte ben Derf. in Gefelschaft: wie er bas tranenzimmer in Marfeille fande. Sehr ichon, fagte er, lange es nicht rebet, benn die harte Sprache verloscht ibem Franzosen die Liebe, welche die Schönheit erregt tat. Defto beffer! antwartete man ihm, benn fie wollen unch teinen Franzosen. Jedoch der Abel bachte anders.

I. S. 170. eine umftanbliche Beschreibung von La Sains te Beaume, einer berühmten Grotte an einem schroffen Kels Fellen, nicht weit von Marfeille bfilich. Da foll bie Magbalena 30 Jahre gelebt haben, und bamals unter ten bort noch die Dominifaner ben blindeften Glanben Bunder und Reliquien.

I. S. 187. Abbildung des schonen Obrifft zu A von ägyptischem Granit (andere sagen von Porphyr), der dort unter der Erde gefunden und 1676 ausgerich und mit vielen hier abgedruckten Inschriften zum bes Ludew. XV. aufgerichtet worden ist. Er hat eine he von 52 Schuh und sieht auf einem Fuß von 7 St. Johe. Er besteht ganz aus einem Stücke, und hat der hieroglyphen, noch irgend etwas, woraus man Alter erkennen konte, aber man halt ihn mit Wahrschilcheit für Negyptische Arbeit.

(G. 105-113.) eine tragische Liebesgeschichte und Erzählung und Abbildung, wie ein Monch ein Mach Machts auf einer Strickleiter zu fich ins Fenster bes I ftere tommen lagt; bende in der andern Ausgabe auf laffen.

Dafür findet man in dieser C. 200. die Rachrit bag bas Frauenzimmer in Marfeille fich von Beibt welche darans ein Gewerb machen, raftren läßt; um finer zu scheinen, ungeachtet es weis, daß daburch, burch die Schminte, besto früher die haut verdirbt. D Rastren geschieht mit Scherben von ganz dun geblase Glastugeln.

Der Werf. wolte auch wissen, daß die Italienerim unter 60 Jahren, das Rasiren zur Schönheit und Re lichteit für nothwendig halten, und nur am haupte n an den Augenbraunen Daare dulben. Bur Nuganwendn dieser ausgekundschafteten (aber falschen) Nachricht, zieht daraus die Mahrheit, daß Schönheit vom Geschmacke n von der Sindildung abhänge. Ich aberschlage die zusammen geschriebene Abhands is von den Amphitheatern und Spielen der Alten; auch Meise Beraleichung t Romischen Lebensart unter Pahst Alexander VIII. und währt. XV. (S. 121.), wo frede Urtheile vorkommen, bestleicht monchem missallen haben, deswegen sie bees weggekaffen sind; so wie auch das Urtheil über Missallen find; so wie auch das Urtheil über Missallen Reise (S. 121.), welches dem B. selbst woll, bepeiner Leberlegung, zu vortheilhaft geschienen haben

Auf dem Carneval zu Adm (S. 128.) fah der Berf.
ich Goldaten für einen Alaler, in einer Entfernung von
Schritten, von einem, welcher gut zielen tonte, vier
ni auf sich schießen, ohne getroffen zu werden. Das ges
halliche Kunstsluck bestand darin, daß er, so balder das
mer fah, zur Seite auswich, da dem die Augel alles
all in die Abure ging, vor welcher er sich gestellet hats
Er ließ den Berf. mit einer Pistole ins Meer schies
m, um ihn bemerten zu lassen, daß, zwischen dem Ans
lief des Feuers und dem Kall der Augel, Zeit genug
n, um seitwarts auszuweichen.

1. S. 300. die Geschichte, des Molinos und feiner feste. S.313. Decret des P. Junocent. XI. wider bens then, frangbiich.

Der zweyte Band ber neuen Ausgabe fangt mit ber bife nach Ralta an, ober mit bem Toten Briefe ber ers ften

(12) Y a t'il dans tonte Italie, quelque petit coin qui air échapé à fa curiolité, et quelque chose de considerable sur laquelle il n'ait fait de savantes observations; c'est un voyagenr parfait, qui n'a rien oublié de ce qui merite quelque attention, et qui a tellement épuisé le sujet qu'il n'a plus rien laissé à dire.

ften (S. 130.). Was da von der Lebensart auf bie aus dem Meere hervorragenden Gelfen erzählt, ift, i man gern, wenn auch schon alles aus andern Nacht ten bekant ift.

Mo 2. 6. 38. (6. 157.) ber Gelegren: Stlaven bacht ift, versichert er, daß manche Malteser sich Galeeren auf ihr ganzes Leben für hundert Ecus ver fen, und alsbann eben so gransam, als die übrigen handelt werden. So unglaublich dieß zu sepn scheint ift es boch hinlanglich auch von andern bestätigt wor

D'Arvienp (13) sah solche elende Rerle auf Wenedigschen Galeeren, Labat (14) auf den Pabfiliel und Archenholz auf den Genuesischen (15).

Manche vermiethen fich nur auf ein Jahr für, j Bechinen, welche ein folder Unmensch gleich verfi Rach Ablauf bes Jahrs nimt er wiederum so viel, "! so tehrt er gemeiniglich nie wieder in die Frenheit zur

Solche fremwillige Staven naute Du Mont bonne vogue, hernach bonne voglie, d'Arvieur ner fie Bonavogles; Labat Bennevogles und Benavoglies, t leicht richtiger: buone voglie.

Man erinnere fich bieben an die fremwilligen Reiten nach der blutigsten Schlächt zu Lande und zur E an die Lootsen, deren nicht zwanzig von hundert in Awegen anders als im Meere umfommen; an die Sphaner in den sachsischen Rühlsteinbrüchen, welche die Leusschaft vor dem vierzigsten Jahre aufreibt; an die Leusschaft vor dem vierzigsten Jahre aufreibt; an die

zi

<sup>(13)</sup> Radricten von feiner Reife. III. 6. 320.

<sup>(14)</sup> Reife nach Spanien und Welfcland VI, 6, 60, und T 6, 2,

<sup>(13)</sup> England und Italien, 2. G. 149.

auf ben Bergwerten, welche alle im Schachte hers ürzen; an die Schlotfeger in den Blaufarbewers ben Gifthatten, benen der Arfenit gleich die Ges und bald barauf das Leben nimt; an die Glas welche schworen: vri, vinciri, verberari ferroari (16); — wer mag benn noch behaupten: ep und Frohnen mußten bepbehalten werden zu sols tten und gefährlichen Arbeiten, zu welchen teine im für Gelb zu haben sepn wurden.

S.79. Antunft in Conftantinopel. Der Anblick habt ift unbeschreiblich schon, aber die Erwartung sech die engen, turzen, krummen, bunkeln, ungesen, totigen Gaffen, welche mit elenden, holzernen, broth angestrichenen Hausern besetzt find, ganzlich na. Aber ich mag dem Perf. in der Beschreibung was er da gesehn hat, noch weniger in der zus geschriebenen Geschichte dieser Stadt, nicht fols Dieß alles ist ganz angenehm erzählt, aber man sin mehren Buchern zuverlässiger und lehrreicher. schreibung der Audienz des französischen Gesandten zteauneuf ben bem Raimakan. Die Abbildung zut nur die erste Ausgabe.

5.234. (6.236.) Antunft in Alexandria. Wiel r Saule bes Pompejus, welche man richtiger bes n, und auch abgebildet findet in Pocockes Reife 3. Diefer bestätigt, daß sie aus einem rothlichen pestebt.

ingegen unfer Werf. welcher oft feine Maturkunde en gefucht hat, welche er aber nicht erlernt, fons ch erbichtet zu haben scheint, behauptet, fie fen in einer

Brissonius de formulis. Lib. 8, 50. p. 713.

einer Form gegoffen ober vielmehr gebacken worden. Cein Dauptgrund ift, weil dort weit und breit tein Steinbruch zu finden sey, woraus diese Saule, und so viele abme liche Ueberbleibsel der Baukunft, batten gebrochen werden tonnen. Er meint bemerkt zu haben, die Saule bestehe aus Sand und Mortel, nicht aus solchem Granite, als man auf Corfica, Delos und in Bretagne findet; und er glaubt dieß durch die Festigkeit der alten Mauerwerke zu beträftigen.

Durch solche Worstellung haben schon mehre die Schwies rigteiten, welche ben ber Zurichtung und Aufrichtung ein ner solchen Saule in unserer Zeit nicht zu überwinden fenn murben, zu heben geglaubt. Allein man lefe, was dawider schon Goguet in Geschichte ber G. u. R. 2.

5. 120. gesagt hat.

Der Franzos giebt die Sobe zu 80 Juß an, ohne die Bafis, das Fußgestell und den Knauf. Der Umfang sen 24 bis 25 Fuß. Das Fußgestell seb von Marmor, plereckig, hoch und breit 4 Fuß. Pococke hat die Hohn nach dem Schatten und die Verhältnisse genauer bestimt.

Was Pococke, Shaw, Norden und andere von i biesem Wunderwerke gemeldet haben, sindet man bepsame i men in der teutschen Uebersetzung von Vordens Reisel i L. S. 20-25. Dazu nehme man die genauen Ausmessum gen der ganzen Säule, welche Norry geliesert hat in der Berliner Uebersetzung der Abhandlungen über Aes gypten. 1800. 8. S. 51; ferner was Denont gemeldet hat in Voyage dans la basse et la haute Egypte, in der kleinern Pariser Ausgabe in 3 Bänden in 12. I. S. 55, wozu sich die Zeichnung in der großen Ausgabe auf der gten Lasel N. 2. besindet.

Ich überschlage die Ppramiden und Catacumben; ba lieset man mehr, was andere geschrieben haben, als was

ber Berf. felbst gefebn bat. Wenn er in ben Citacums ben gewefen ift, so muß man fich wundern, baf er nicht lieber bat ergablen wollen, wit er alles felbst gefunden bat.

Den Fang der Erocodile mit einer flarken in Bust fisselsche versteckten Angel, lieset man E. 312. vielleicht ausstährlicher als anderswo. S. 317. eine lange Compissation über den Ursprung des Nils, deffen trübes Bass fer dadurch geklärt wird, daß man es in einem mit bits tern Wandeln inwendig beriebenen Gefäße stehn läßt. II. S. 351. Rückreise nach Smirna. Da gab sich der Berfasser unter den Schutz des hollandischen Consuls Cochepied. In der ersten Ausgabe (17) sagt er, dies sem habe er seinen Vorsatz (was für einen?) entdeckt, und ben ihm habe er nicht zu besorgen gehabt, daß ihn die Franzosen dort sinden möchten.

Diese Worte, welche in der andern Ausgabe ausges laffen find, konten wohl den Argwohn veranlassen, er has be die Armee ohne Abschied verlassen. Iwar ist er dep seiner Ankunft in Constantinopel den dem franzdisschen Gesandten gewesen, aber vielleicht konte er wissen, daß doct damals noch nichts von seinen Verhältnissen in Frankrich bekant seyn konte. H. von Martens (18) scheint seinen Verdacht auch gehabt zu haben. Ein großes Rups

2

<sup>(17)</sup> Je me suis mis sous la protection du Consul de Hollande; parceque l'étant allé voir, et lui ayant consié mon dessein, il me l'a offerte — il m'a obligé à prendre logement dans sa belle maison, où je ne crains pas que les François me viennent chercher; au reste pour éviter tout sacheux accident, je ne sors gueres qu'avec lui.

<sup>(18)</sup> Pag. LXXXVIII

Aupfer, welches die Audienz eines Confuls in Emirus ben einem Cadi vorstellet, befindet sich nur in der jungs fien Ausgabe.

Ehr ber Derf. in feiner Erzählung bie Tarten vers läßt, giebt er noch algemeine Nachrichten über die bortige Regierungsform und Religion, auch über die Griechen, welche er in ber neuen Ausgabe durch Ausjage aus and bern Schriften und burch mancherlen Einschiehfel unger buhrlich ausgebehnt hat, fo baß es ben ganzen britten Band und die Salfte bes vierten füllet. Ein langer Absschnitt vom Raffee findet fich nur in der letten Ausgabe.

Diel von ber Quarantaine ju Penedig und von dem Bohlftande biefer nun verungluckten Republit, nebft et nem Grundriffe ber Stadt nur in der jungsten Ausgabe. IV. S. 233. vom Bapen der Stadt, und deffen vielerley Borftellungen in einem Aupferfliche.

Da erkundigte er fich nach ber Familie bes Pabfies Alexander VIII. und horte, daß er aus keiner ablichen Familie fen. Sein Urgroßvater Joh. Ottoboni fen Kaufmann gewesen, habe einen großen Reichthum gewownen und badurch seine Rinder in die Sohe gebracht.

Der altefte Sohn Joh. Franz ward Großtangler, bie hochfte Wurbe, welche ein Burgerlicher erhalten konte. Deffen Sohn Leonhard ward erft ben Gefandtschaften gebraucht, und erhielt, nach des Watere Tode, beffen Nit im J. 1639. Diefer hatte zwen Sohne, Peter und Franz.

Jener widmete fich dem geistlichen Stande, ein um ruhiger und ehrsuchtiger Mann, welcher fich in Rom bald Gonner zu verschaffen wußte. Nachdem er Pabft geworden war, gab die Republik seines Bruders Sobne, dem Anton, den Adel und ansehnlicht Strenftellen. Die fer hatte zwen Sohne, welche er bende nach Rom schiedte. Marcus verbeurathete sich sehr vortheilhaft, ber andere, Peter, ward Cardinal. Aber nach dem Tode des Pabstes ward dem Inton die Function seiner Strenstelle von det Roublit untersagt. Ich habe dies auszeichnen wollen, will es nicht ganz mit dem überein tomt, was Bower in histor. d. Pabste X. S. 194. und andere melben, und weil Du Mont sagt, er habe dieß alles sorgfältig in Benedig erfragt.

Damit endigt fich die erfte Ausgabe; die andere aber ergablt noch die Reife burch Teutschland nach Saag. Bei ber Abreife aus Italien verlohr er, burch die Untrene feie best Wirths, seinen Koffer mit vielen Zeichnungen, Muns jen und andern gesammelten Seltenheiten.

Bas die Frankfurter damals fur Gewohnbeiten ben ihren Sochzeiten, Rindtaufen und Begräbniffen hatten, bas hat der B. umftandlich erfragt und erzählt, so wie auch viel von dem unter dem Pobel herschenden Abere glauben.

Endlich barf ich wohl nicht unterlassen anzuzeigen, baß ber Franzos sich überal nach keinem Landesprodukte mehr als nach dem Frauenzimmer aller Alassen erstundigt, und seine Reisebeschreibung mit artig erzählten Liebesgeschichtchen verziert, aber boch manche davon in der neuen Ausgabe ausgelassen hat.

Außer den schon angezeigten Aupfertafeln hat die ers ste Ausgabe noch folgende, welche der andern fehlen: S. 315. punition des filles de joye en Turquie. S. 326. dances des Turcs. S. 335. dances des Grecs. S. 362. Arabe devin imposeur dans ses evocations. S. 381. triomphe d'un chretien qui a renié la foy.

÷

## 102 - Litteratur ber Reifen. II. 1.

Ich habe eine niederlandische Uebersetzung vor mie; welche folgenden Titel hat: Reyzen van den Heer Du Mont door de grootste gedeeltens van Europa en Asia.

— Doorgaans vervult met aantekeningen van verscheyde Geleerde autheuren, en grote Kopere plaaten. Te Utrecht By Anthony Schouten. 1699. 730 Seiten in 4, außer der Borrede und dem Register.

Ganz nach ber jungsten Ausgabe gemacht, ohne alle Erwähnung ber ersten; eben dieselbigen Rupfertafeln nachs gestochen, und ein neues unnüges Titeltupfer; abgetheilt in vier Theile, deren Seitenzahlen ohne Unterbrechung fortlaufen. Was auf bem Titel von Anmerkungen vers schiedener Gelehrten gerühmt ist, muß nur von den von Du Mont angeführten Büchern verstanden werden; dem neue Zusätze kommen nicht vor. Der Tert ist mit nieden ländischen Lettern gedruckt, aber Titel und Anmerkungen mit Lateinischen.

Eine englische Uebersetzung von 1702. 8. mit Aupfern fabrt Ludeke an in Beschreibung bes turkischen Reichs. III. S. 157.

## бз.

Voyages en Afrique, Afle, Indes orientales et occidentales, faits par Jean Mocquet, garde du cabinet des singularitez du roy aux Tuilleries. Divisez en six livres et enrichis de sigures. A Rouen chez Jaques Caillové. 1645. Außer dem Register 442 Sels ten in 8.

er Berfaffer ist, wie er S. 441. zu verstehn giebt, zu Meanx im Jahre 1575 ober 76 gebohren worden; er war ein Apotheter, und scheint als solcher wenigstens ein nige seiner Seereisen gemacht zu haben. Er sagt, er has be mit dem Schiffer verabredet, was dieser ihm für die Reise bezahlen solle. Er hat auf dem Schiffe die gewöhnslichen Arznepen bep sich gehabt, ist zu Verwundeten und Kranten gerusen worden und hat sie geheilet.

Er ruhmt sich ber Gnabe Konigs heinrich IV. bem er oft von seinen Reisen habe erzählen muffen; und auf Befehl Königs Ludwigs XIII. habe er im Pallaste der Tuils leries eine Samlung von Seltenheiten angelegt; wie er benn auch auf seinen Reisen mancherlen Naturalien, meis stens Thiere und Pflanzen, gesammelt hat. Deswegen hat er sich auf dem Titelblatt Ausseher jener Samlung genant.

Um Ende der Borrede verspricht er, tunftig ein Bert heraudzugeben, worin er Beschreibungen und Abbildungen G 4 von

Litteratur ber Reisen. II. T.

104

von Pflanzen, Thieren und andern Mertwarbigfeiten geben wolte.

Dieß ist wohl die Ursache, bag ihm bas gelehrte Les picon ein solches Wert zugeschrieben hat, welches aber, wie ich gewiß glaube, nie erschienen ift.

Aber Joder fagt, er habe feine Nachrichten eine Mocquet Lebensbeschreibung genommen. Diese habe ich nicht auffinden tonnen, glaube aber boch, baß sie irgends wo vorhanden sen. Denn ber teutsche Uebersetzer hat in seinem Borberichte manches beygebracht, was baraus gen nommen zu senn scheint.

Er melbet, Mocquet fev in ber Proving Bienne ges bobren worden; er fev ein huguenot gewesen; habe feinen Bater fruh verlohren, und habe, wegen der abscheulichen Religions = Verfolgung, eine trautige Jugend gehabt,

Als heinrich IV. jur Regierung gekommen, fen es ihm gegludt, beffen hofapotheter zu werben; weil er aber vorausgesehn hatte, baß die Unruhen in Frankreich balb noch gefährlicher werden wurden, und weil er jederzeit ben Bunfch ju reifen gehabt hatte, so habe er, bazu um Erlaubniß angehalten.

Diese habe ihm ber Konig bewilligt, habe ihm um 3 ter ber Zeit feine Bedienung und feinen Gehalt gelaffen, jeboch mit ber Bebingung, bag er nach einem Jahre jus ruck tehren folle.

Nach ber Rucktunft von feiner erften, im 36ften Jaho re feines Alters angetretenen Reife, nachbem fein König ermordet worden, habe er fich, aus gleichen Ursachen, zu neuen Reifen entschlossen, so daß er fich erft nach zwanzig Jahren in Frankreich zur Ruhe begeben habe. 3ch tan diefes alles, in Ermangelung zuverlässigerer achrichten, nicht beurtheilen; aber weil der Verfasser bft sagt, er sep noch im Jahre 1576 an der Mutter ruft gewesen, und habe seine erste Reise 1601 angetres, so tan er damals nicht im 36sten, sondern ungefähr nabsten Jahre gewesen sen. Auch Boucher hat irrig sagt, 270cquet habe 1611 zu reisen angefangen.

Die Ermordung R. Heinrich IV. tan auch nicht bie fache feiner Reisen gewesen seyn; benn jene geschah Wo, und bald darauf im selbigen Jahre tam Mocquet in seiner vierten Reise aus Ostindien zuruck.

Dr. Sischer sagt in der Beschreibung des Nationaluseums. Frankf. 1802. 8 I. S. 148. Mocquet sen auf
efehl des Königs gereiset, um Seltenheiten fur die
m ihm angelegte Samlung zu holen; er sep 1601 abs
reiset und erst 1615 zuruck gekommen.

aber jener Befehl tan fich nur auf die erfte, ober ich noch auf die zwente bezogen haben (1); wiewohl nach jeder Rucktunft die mitgebrachten Seltenheiten mR. heinrich IV. und seinem Nachfolger dargebracht hat.

Much ift er nicht in ber gangen angegebenen Zeit auf teifen gewesen, sondern er hat in derselben funf verschies me Reisen gemacht, und ift nach jeder erft wieder nach rentreich gurud getommen.

Die Samlung im Vallaste ber Tuilleries, beren Aufber fich Mocquet nennet, ift auch nicht von Heinrich V, sondern von Ludwig XIII. angelegt worden, wie der Werf.

<sup>(1)</sup> Et fast in der Dedication: Le feu roy Henry votre pere m'a fait autrefois l'honneur de me commander vue bonne partie de ces voyages.

Die Franzosen nahmen von diesem Holze viele tausen Pfunde mit sich, welches sie an die Apotheter in Frankreich, die Once für 10 bis 20 Gols verlauften, welche koch etwas mistrauisch waren, weil man niemal so wie von diesem Holze gesehn hatte, und weil es noch zu frist war. Denn ber Geruch wird stärker, wenn das Holz ich schnitten 20 oder 30 Jahre ausbewahrt worden,

Meben Cumana fanden sie ein englisches Schiff. Die ward ihm, mit algemeinem Abscheu, ein Matros gezeigkt welcher vor einigen Jahren bep einem Schisbruche sich welcher vor einigen Jahren bep einem Schisbruche sich lein ans Ufer gerettet hatte, und dort von einer jungen nachten Indianerinn liebreich aufgenommen, ernährt und beschützt worden war, auch durch ihre Hulfe und eines gretteten Compasses, in ein Paar Jahren, mehr als geieues nach Norden gewandelt war, bis er englische Schieues nach von den ihriger entfernt, zurück gelassen; diese hatte das von ihm erzeugh Kind in der Berzweifelung gerriffen, und dem Treulossen

Ditse zwente Reise endigte sich im August 1604. Im folgenden Jahre trat der Werf. eine dritte an, bie ben barbarischen Rusten. Da hat er manches von der Marocanischen Staate erzählt, welches zum Theif Dappers Beschreibung von Afrika eingerückt ift.

Er rebet S. 181, von einer Stadt Angoumet, fed Lieues von Marocko, wo noch viele romifche Ruinen und Juschriften seyn sollen. Wermuthlich ift Agmet gemeinte

Im Jahre 1608 murtte er fich in Liffabon bie Chilabinis aus, mit einem portugisischen Schiffe nach Offichten zu fahren. Aber als er nach einer hochst gefahrtigen ben Ueberfahrt, auf welcher bie meisten starben, au Mor-

togamique antam, ward er boch von ben Portugisen, seiner, welcher ohne Erlaubnist gekommen sen, auf eic grænsame Weise beraubt, und in Ketten, ben hungen Durft, lange Zeit gefangen gehalten, ungeachtet er großen Dienste, welche er als Argt geleistet hatte, ppfam beweisen konte. So argubhnisch waren die Porseifen gegen Franzosen!

Aber die Sitten ber Portugisen in Indien, welche posen Theils für heimliche Juden gehalten wurden, man na damals ganz ausgeartet. Sie waren ohne Redliche bit, ohne Scham, ohne Gerechtigkeit; überal herschte Bes mus. Grausamkeit und die unverschämteste Wohllust. Sollte ben Gottesdienste, sogar unter der Wesse, ich und horte man die gröbsten Unanständigkeiten.

Die vielen Ergablungen von den abscheulichen, uns Geiftlichen, unmenschlichen Qualen, mit welchen Manner in Beiber, auch von vornehmen Familien, ihre Stlassind Stlavinnen miehandelten und zerfleischten, erregt im biem einen Greuel, aber teinen Zweisel an die Bakbeit.

dergiftungen und andere Mordthaten waren gangplalich. Nicht felten betäubten die Weiber ihre Shes
mit der Belladonna, um sogar in ihrer Gegens
mangeahndet die größten Schandthaten begehen zu tons
Diesen Gebrauch der Atropa belladonna haben auch
Mandelolo, a Costa und andere bestätigt.

Das meiste Gold erhielten die Portugisen ben Cousa. (Cuama, Quama, da wo der Fluß dieses Nasas, der auch Jambeze' heißt, ungeführ vier Grade licher als Mozambique, sich mit vielen Ausstüffen ins m ergießt.) Der Capitain von Mozambique konte in m drenjährigen Amte mehr als 300,000 Ecus erhals ten, ohne das, was er zur Bezahlung ber Soldaten und gum Tribut an ben Ronig brauchte. Jenen ward bill Metall in Kornern nach Caraten, flat ber Lohnung, zu gewogen.

Das Gold ift fo rein, so herlich von Farbe, bie frangofischen Goldmungen bagegen Aupfer oder Mitfing zu senn schienen. Die Moren und Cafern sammeles am Bufte ber Geburge, nach starten Regenguffen, wie bichten Regen. Sehr selten findet man große Student doch sah ber Berfasser eins, welches fast eine halbe Mer wog.

Bo er C. 294. von ber Gewohnheit, die Bitwer in bendig mit ben Leichen ihrer Chemamer zu verbremmt, rebet, sagt er, man miffe bort aus ber Erfahrung, best weibliche Körver viel schneller als manliche vom Zent verzehrt werden. Deswegen pflege man, wenn fanf ober seche manliche verbrant werden sollen, einen weiblichen zur gleich ins Feuer zu werfen, als welcher, wegen mehren Fettigkeit, die Flamme unterhielte.

Dies hatten schon die Romer bemerkt, als noch ber ihnen das Berbrennen der Leichen gewöhnlich war. 2000 erobius erzählt, man habe deswegen zu zehn manlichen Körpern immer einen weiblichen genommen, um das Fenter besser zu unterhalten (auch um in dem holzarmen Italianst die Fenerung zu erspahren) (3). Begreiflich wird dies;

(5) Lectio docet eo tempore quo igni dari honos mortais, habebatur, si quando viu venisset ve plura corpora si mul incenderentur, solitos suisse funerum ministros denis virorum corporibus adiicere singula muliebria, et vnius adiutu, quasi natura slammei et ideo celetiter ar dentis, cetera slagrabant, ——— Quod muliebre corpos

somn man daben bedentt, was Saller über den Unters foied manlicher und weiblicher Abroer angemerkt hat (4).

- ... In Goa lernte ber Berf. ben wegen feiner Reifen belanten Pyrard de Laval tennen, den er François Pheard Breton nennet, welcher ihm manches von den the Divifchen Infeln erzählte.
- Eben daselbst S. 154. sah er eine malbivische Ruff, is Stad für 30 bis 40 Dukaten vertaufen. Man hatte wert. noch ben Wahn, sie müchse auf dem Boden des Veers. Man kante das Vaterland noch nicht, auch keis ie andere Russe, als welche vom Meere ausgeworfen was in (5).
- 200n der vierten Reise tam ber Frangos im 3. 1610 urad. Im folgenden Sahre trat er, aus religibsem Wors urtheil,
- invabat ardentes viros, non caloris erat, sed pinguis marnis et olco similis. Lib 7. cap. 7. p. 602. 603. Diese : Etelle hat schon Blondus Flav. in Romae triumphantis lib. 2. p. 40. augesührt.
  - (4) Boerkaave praelection. academ. Göttingae 1744. T.V. P.2. p.8. Etiam rusticis exercitatis feminis in cute mollities, in adipe abundantia, in oslibus teneritas superest.
  - (5) Bon dieset sonderbaren Frucht und ihrem Baume habe ich eine aussubrliche Nachricht gegeben in Vordeteitung gur Baarenkunde I. S. 423. Ohne mein Vorwissen und ohne mich zu nennen, ist sie nicht allein in den Goot daischen Taschenkalender 1795. eingerückt, sondern auch daraus Danisch übersest worden in Physicalsk, den muist og medicochirurgisk Bibliothek sor Danmark og Norge. V. S. 55. Gelegentlich will ich noch anzeigen, daß man ans der dort von mir angeführten seltenen Schrift des Clutii oder Cluyt einen weitlanfetigen Auszug, mit verkleinerter Zeichnung, sindet in pise Indiae hist. nat. 2. p. 203.

ufrtheil, die Reife nach bem gelobten Lanbe an. Er ging von Marfeille nach Tripoli, bestieg von ba ben Berg Libanon, im November, wo er für Kalte taum ausbauern toute.

Aber anger ben namen ber heiligen Derter liefet mint bier nichts, als die Betrugerenen und Diehandlungen, welche er von Zarten und Arabern hat erbulben muffen.

Er tam im Julins 1612 gurud, und brachte die ams Libanon gefammelten Pflanzen dem Ronige, welcher fie int Garten bes Louvre, vor feinem Feufter, pflanzen ließ.

Nach weniger Zeit ber Rube fette er fich in den Kopf, noch die Reise um die ganze Erde zu machen. In diefer Abficht ging er 1614 nach Spanien, um die Erlaubut anszuwürken, mit nach Westindien gehn zu durfen. Wert blefe ward ihm, zumal als einem Franzosen, verweigert.

Da jog er in Spanien umber. In Sevilla fah er bie Menfchen, um eine ber lacherlichsten Fragen: ob Mag ria in der Erbfunde empfangen fen, sich einander verfolgen und unglucklich machen. Sie trugen Bander um den Armie mit einer Inschrift, worin bie Erbfunde entweder behaupt tet ober geleugnet ward.

Mocquet litte in Spanien viel Unglud; er grafte bas handwert, biente auch auf einige Zeit in einer Aporthete, und tam eublich im August 1615 arm und transen lich nach Paris gurud.

Gr hat feine Reise nicht ganz fo beschrieben, wie wir if ie gebruckt haben. Sie ift von einem ungenanten Gelehmten ausgebeffert worden, wie im Leben des Peiresc S. 106. gemeldet ift, welcher vielleicht die Ausgabe verzungstaltet hat. Co viel ich weis, sind dren Ausgaben.

1617. Paris chez Jean de Harqueville in 8.

1645. Rouen, beren Aitel ich angegeben habe. 1665. Rouen in 8.

Jede Ansgabe hat neun Octavblatter elender Aupfers liche, welche Tracten und Sitten einiger Wolfer vorfiels in fellen. Sie find ohne Werth, auch ift nirgend anges worden, wer bazu die Zeichnungen gemacht habe.

Fine teutsche Uebersetzung ist mit folgendem Titel gen truckt worden: "Bunderbare, jedoch gründlich, und wahre hafte Geschichte und Reises Begebnisse in Afrika, Asia, D. u. 28. Indien von Jan Mocquet; — Abersetzt, und entdecket durch Joh. Georg Schoch. Lünedurg fen J. G. Lippers." Außer Dedication und Vorben icht, 632 Seiten in 4.

Sie hat keine Jahrzahl, aber im Jahre 2668, welse best Stuck angiebt, kan sie nicht gebruckt seyn; verv mithlich 1688, wenigstens sind Debication und Worrebe.

30. Marz dieses Jahrs unterschrieben worden.

Der Uebersetzer ift eben berjenige, beffen oben I. S.
D4. bereits gedacht ift. Wie man aus ber Dedication
n die Herzoge Aug. Wilhelm und Ludewig Rudolf, wels
be zu Braunschweig unterschrieben ift, fieht, hat er das
nals in herzoglich braunschweigischen Diensten gestanden.

Er hat, wie man ju fagen pflegt, eine freve, aber gentlicher ju reben, eine gang unguberlässige Uebersetzung eliefert, welche er nach Gutbunten, sehr oft burch Eins hiebsel, zuweilen auch burch Auslassungen, gang entstels it hat.

Ihm ift nicht barum zu thun gewesen, gelehrten Les ten zu dienen, obgleich er die Dedication und den Bors bricht, nach alter Weise, mit vielen Stellen aus lateinis ihen Schriftstellern, und mancherley Weisheit aufgeduns Bedmann's Litterat, d. Reis. Il. 1. stet hat. Seine Absicht ichemt gewesen zu sepn, has Such zu einem Quartbande auszubehnen, und nur es denen ber liebt zu machen, welche zum Zeitvertreib lesen. Namen und Jahrzahlen sind oft ausgelassen ober unrichtig geschries ben worden. Auf eine unverschämte Weise sind große Ers dichtungen, Gespräche, so gar teutsche Reime eingestochs ten worden. Man sehe nur zum Benspiele S. 546-585, auch S. 593. Die Nachricht vom gelobten Lande, welche im Französischen nur turz ist, ist hier aus allerlen Bis chern, zu einer weitschweisigen Beschreibung ausgewachsen: Kurz! Schochs Machwert verdient nicht den Namen ein ner Uebersetzung, auch keine weitere Beurtheilung. Um Ränfer zu locken, sind 12 Quartblätter Kupsertaseln bepogesügt worden, welche theils vergrößerte Kopien, thells' Erdichtungen sind.

Stud nennet auch eine nieberlandische Ueberfeigung, welche zu Dorbrecht 1656. 4. mit Rupfern gebruckt fem foll.

٠:

64.

Eì.

Voyage de François Pyrard de Laval, contenant la ' mavigation aux Indes orientales, Maldives et au Breifils et les divers accidens qui lui font arrivez en ce voyage pendant son sejour de dix ans dans ces pais. Avec vne description exacte des mocurs, loix, façons de faire, police et gouvernement; du trafic et com-! merce qui s'y fait; des animaux, arbres, fruits et - autres fingularitez qui s'y reacontrent. introis parties. Nouvelle edition, revue, corrigée et augmentée de divers traitez et relations curieuses, Avec des observations geographiques sur le present voyage, qui contiennent entr'autres l'estat present des Indes, ce que les Europeens y possedent, les diverses routes dont ils se servent pour y arriver et autres matieres. Par le sieur Du Val, geographe ordinaire du roy. A Paris chez Louis Billaine. 1670. in 4. Tome I. bon 327. II. bon 218. III. bon 144. und ein Regifter von 23 Seiten.

Diese Reise ist deswegen besonders merkwurdig, weil sie erste ist, welche Franzosen nach Offindien gewagt has en. Man tan sich wundern, sagt der Verfasser gleich mfangs, daß dieß nicht früher als in dem ersten Jahre be siebenzehnten Jahrhunderts geschehn ist. Aber, setzt bingu, Frankreich ist von der Natur mit allem, was bie Einwohner zu ihrer Nothdurft und Bequemlichkeit

wunschen tonnen, so reichlich versehn, baf fie, so lange fie noch unverborben ober unverwohnt waren, teinen Drang jur Seehandlung haben tonten.

Sehr wahr! Die Geschichte lehrt, baß ber unftate, mubfame, gefahrvolle Seehandel zuerst von solchen Staaten an ber See unternommen, und von solchen allein, obene deswegen anfänglich beneibet ober angefeindet zu werden, betrieben worden ift, welche entweder wegen ihres unfruchtbaren Bodens, ober wegen ihres kleinen Landes, von ber bequemern und sicherern Landwirthschaft nicht ihr sen hinlanglichen Unterhalt erwerben konten.

So wurden die Benetianer in ihren Lagunen, die Benueser in ihrem geburgigten, die Pisaner in ihrem unfruchtbaren Landchen, die hollander in ihren Moriffen zur handlung zur See bestimt.

Diese Bemertung hat bereits Justimus (1) gemacht, nur hat er darin gefehlt, daß er die Phocacenses stat der Phocenses genant hat. Jene in Rleinasien hatten einen fruchtbaren Boden, und fanden in ihrem Lande nicht ab lein genug zur Nothdurft, sondern auch zum Bohlleben. Aber die Bewohner von Phocis in Griechenland am Corinthischen Meerbusen, bewohnten ein durres Land, web ches sie zum Fischfang, zum Seehandel und sogar zur Seerauberen bestimte.

Auch die republikanische Regierungeform ber oben genanten Staaten begunftigte diese Sandlung, welche bill gegen in monarchischen allerley Sinderungen leiden unf

(1) Lib. 43, 1. pag. 608. Phocaeenies exiguitate ac mainterrae coacti fiudiofius mare quam terras exercuere; picaudo, mercando, plerumque etiam latrocinio mariquod illis temporibus gloriae habebatur, vitam tolelbant.

Eben so mahr ift, bag bie Nationen, beren Characs ter fich burch reifliche Ueberlegung und Beharlichkeit in ihren Entschläffen andzeichnet, weit größere natürliche Am lagen zum großen handel haben, als folche, welche in ihrem Gestunungen veranderlicher sind, erndten wollen, wo fie nicht gesäet haben, ober ehr ihre Saat reifen tan.

Erft fpåt, als jene handelnde Staaten reich und mache tig geworben maren, mard ber Neid und die Nachahmung anderer, welche bis dahin ohne Seehandel bequem gelebt hatten, rege.

Um nun auch aus Offindien Reichthumer zu holen, vernachlassigten fie zum Theil biejenigen, welche ihnen ihr Baterland anboth, deren Gewinnung doch nicht, wie die Schiffahrt, von denen gestöhrt werden tonte, welche durch die wachsende Menge der Mitbewerber zu leiden fürchten musten.

Ach! wie viel weniger unglacklich mare Europa, wenn Franzosen und andere Nationen, noch einige Jahrs hunderte langer ben ihrem friedfertigen Gewerbe, ben ber Gewinnung und Verarbeitung ihrer Landesproducte ges blieben waren, und den Seehandel benen überlaffen hate ten, welche aus Noth dazu gezwungen, oder nach ihrer politischen Versassung dazu am geschicktesten gewesen was ren (2).

Aber ichon Frang I. suchte in ben Jahren 1537 und 1543 feine Unterthanen jum weiten Seehandel zu reigen, und

(2) Es ift vielleicht rathsam daran zu erinnern, daß selbst franzbiische Schriftsteller vom ersten Range eben so geure theilt haben. Einige derfelben findet man angezeigt in der Geschichte der handlungsgeselschaften in der algemeienen Welthistorie 26. S. 580.

und eben dies versuchte Seinrich III. im Jahre 1578; aber bennoch wurden die ersten Bersuche nicht früher als unter Seinrich IV. dem ersten ber Bourbonschen Ronige, gewagt.

Ums Jahr 1601 trat eine Geselschaft in Bretagne zu St. Malo, Laval und Nitre zusammen, um ein Paar Schiffe nach Offindien zu senden, eines, der halbe Mond genant von 400 Tonnen, und das andere, der Rabe von 200 Tonnen. Auf letzterm machte Pyrard die Reise mit, so wohl aus Begierde zu reisen, als auch um auf diesem Wege Bermögen zu erwerben.

Die Abfahrt geschah b. 18. May 1601 von St. Mes Io. Aber Mangel an Ordnung und Subordination, Um geschicklichteit des Steuermannes, auch die lasterhafte tw benbart ber Bootofnechte ließen gleich anfangs tein großes Glack hoffen, und allerlen fruhe Unfalle wurden als gemein für übele Vorzeichen gehalten.

Den 29. Aug. tamen die Schiffe zur Insel Annobon, welche im Guintischen Meerbusen, anderthalb Grad jens seit ber Linie liegt. (Sie hat ihren Namen baher erhalb ten, weil sie am Nenjahrstage von den Portugisen ent beckt worden ift.) Sie hat im Umfange ungefähr blieues, ift bergigt, hat Walbungen, trägt mancherlen Früchte und vorzüglich viele Baumwolle.

Sie gehorte bamals einem Portugifen, bem fie ber Ronig überlaffen hatte. Alle Bewohner waren feine Ber walter und feine Negerftlaven. Manner und Weiber gehn nackend; lettere tragen ihre Kinder auf dem Rücken, wo fie an den langen zurück geschlagenen Bruften saugen.

Anfanglich nahmen die Portugifen Gefchente von ben Frangofen, und verfprachen alle Sulfe; bennoch ergriffen fie die, welche sich zu dreist ins Land gewagt hatten, welche ausgelöset werden musten. Diese Insel ist im Jahore 1778, nebst ber Insel Jernando del Po, den Spainiern abgetreten worden (3).

Dicht neben ihr liegt eine kleine Infel, welche nichts grines hat, und nur von Pinguinen (4) bewohnt wird; welche bort in so ungablbarer Menge nisten, bag kein Schritt geschehn kan, ohne Wogel ober ihre Eper zu geretreten.

Bep der Umfahrt ums Vorgebürge der G. H. bemerkt der Werf. das Cap des aiguilles (andere schreiben Agullas sder des agulios, agulhas), die südlichste Spige von Afriska, habe daher den Namen, weil die Magnetnadel dort genau nach Norden zeige. Dieß haben mehre angemerkt. Man f. Algem. Hist. d. Reis. I. S. 436, und daher ist der Name: Nadelvorgebürge auf teutschen Karten ents standen. Jedoch nach der Karte von 1744 im Berliner Atlas von 1760, so wie in Musschenbroek (5) Karte von 1744, ist für das Cap das Aguilhas die Abweichung zu 20 Grad westlich angegeben worden.

6.24. von der Insel St. Laurentii (Madagascar), wo der Berf. in trachtigen Schafen bren bis vier Lamsmer fand, (eine Fruchtbarkeit, welche auch um Batavia nicht selten ift (6)).

Das Rindvieh hat dort am halfe einen großen Fets Ammpen, vom Geschmacke bes Fettes an hammel Schwans gen. Wenn es durch einen Strohm setzen wolte, gingen die

<sup>3)</sup> Gatterers furger Begriff ber Geographie S. 656.

<sup>(4)</sup> Alca impennis, ober Aptenodytes bes forsters.

<sup>(5)</sup> Introductio in philof. natur. Tab.64.

<sup>(6)</sup> Linnei amoenit. IV. 'p. 175.

Die Stiere voran, die Rube folgten und legten ihren Ropf auf den hintertheil ihres Borgangers; auf gleiche Beife folgten die Ralber ihren Muttern.

Affen und Papagenen find bort haufig; von lettern wurden oft 60 auf einmal getocht; ihr Fleisch schmeckte wie bas von Lauben. Das Ufer in der Bay St. Augustin ist fischreich, aber es hat auch viele Erocodile; went biese ausgeweidet wurden, erfülleten die Eingeweide bie Luft mit einem starten Moschusgeruch.

Man versuchte Fleisch zur Reise einzusalzen, aber man bemertte, bag es bas Salz nicht so, wie in Euros pa annehmen wolte, und beswegen bald in Faulung ging. S. oben I. S. 78.

Weil der Kapitain und viele gestorben und die meh
sten übrigen trant waren, so suchreichen die Franzosen die ber
machbarten Inseln Comoro zu erreichen, landeten auch auf
derjenigen, welche der Verf. Malaili (Mahilia, Molale)
mennet, wo sie von den Einwohnern, die meistens Mohametaner sind, gut behandelt wurden. Diese bringen ihre Produste nach Mozambique, welches ungefähr 70 Lienes
entsernt ist, und vertauschen sie den Portugisen, welche
oft selbst auf die Inseln kommen und daselbst Furcht und
has wider andere Europäer zu verbreiten suchen.

Den 1. Jul. 1602. erlitte bas Schiff, worauf Pperard war, nicht sowohl burch ein unvermeibliches Schich fal, als vielmehr burch die Untunde und Fahrlaffigfeit bes Schifvolts, einen jammerlichen Schifbruch, neben ein wer ber Maldivischen Infeln, Puladu genant. I. S. 40.

Wer die nicht abel abgefaßte Erzählung zu lefen am fängt, wird schwerlich ehr das Buch zuruck legen, als die er fie geenbigt hat. Jede Seite vergrößert bas Mite

ib und die Rengierde zu wiffen, wie der Berf, nach fo ancherlen vieljahrigen Leiden, nachdem fast alle seine tgleiter theils ertrunken, theils ermordet, theils burch autheiten, hunger und Mangel aufgerieben worden, dem d die Radtunft nach seinem Vaterlande hat erleben unt.

Er hat sich sauer bas Werbienst erworben, von ben albiven eine zuverlässige Nachricht geliefert zu haben, iche, bis auf die neueste Zeit, von allen genutt wors nift, die von diesen vorher wenig bekanten Inseln zu ben gehabt haben. Man hat um desto weniger Bedens getragen, sie für richtig zu halten, weil der Berfasser mze fünf Jahre dort verlebt, früh die Landessprache ers rnt, und die Lichtung und das Zutrauen des Königs und w. Bornehmen zu erwerben gewust hat.

Defe gegen 200 Seemeilen lange, aber nur 35 Meis Kette kette von Inseln, deren Entfernung vom ses m Kande, vom Borgebirge Comorin, 150 Seemeilen wägt, deren Anzahl die Einwohner, vermuthlich zu vs. zu 12000 angeben, hat ihren Namen von der Instale, welche ungefähr in der Mitte liegt, im Umsuge ungefähr 1½ Weilen hat, von allen die fruchtbarste ud volkreichste und die Residenz des Königs ist, und von em Worte Dives, welches in der Landessprache Inseln ebeutet. — Man solte also nicht die Maldivischen inseln, sondern nur die Maldiven sagen, und so auch ie Lackdiven.

Alle find wahrscheinlich ehemal nur eine Insel gewes in, welche das Meer nach und nach zertrennet hat. Mante dieser nun abgesonderten Stücke find nichts mehr als nachte mit Sand bedeckte, unbewohnte Felsen, auf denen de Pinguinen niften; manche werden zuweilen ganz übersh 5 5 schwemt, fcwemt, viele find aber bewohnt. Zwischen ihnen bemertt man im Meere überal Felfenspigen.

Alle Inseln sind in drenzehn Provinzen, welche bepmeterfaffer Atollons S. 71. heißen, abgetheilt, und daher kömt der Name Attol, welchen man auf den Karten liwset; 3. B. auf derjenigen, welche sich in Algem. Die fior. der Reisen VIII. S. 194. A. 5. befindet; so wis auf der von Offindien am Ganges, welche Reinecke zu Weimar 1800 geliefert hat.

Fluffe haben biefe Infeln nicht, aber ichon in einer Liefe von bren ober vier Schuh findet man trintbares Baffer, oft nahe am Meere, und an folden Stellen, bie nicht felten von der See aberschwemt werden.

Der Winter ober bie Regenzeit, benn Froft ift unter ber Linie nicht, fangt im April an, ber Sommer im Da tober. Die Winter tommen im Winter aus Weften, im Sommer aus Often.

Die Bewohner find wohlgebildet und unterscheiben fich nur durch die Olivenfarbe von den Europäern. Die auf der sublichen Salfte dieser Inselette, von Male angerechenet, find schwärzlicher und ungesitteter, ihre Weiber find wft nur mit einem Stücken Leinewand um den Leib bes deckt. Aber die auf der nördlichen Salfte sind durch den Umgang mit den Ausländern gesitteter geworden, gehn ganzlich betleibet, und ihre Weiber bedecken die Bruffe so sorgfältig, als irgend einen andern Theil ihres Körpers. Die Erwähnung der Brufte in Geselschaft wird für höchst zunanständig gehalten.

Die Manner find über ben gangen Leib behaart, und bief wird fur ein Beichen der Manheit und Starte gehale ten, beswegen die, welchen es fehlt, fur Weiber gefchele

ten werben. Diefer ftarte haarwuche rabrt, meint ber Berf. von ber Gewohnheit ber, sich so oft zu waschen und wit Dehl zu salben, aber auch wohl von ber hitze bes lima. S. 81.

Manner und Weiber find dffentlich ben grabften Ausfmeifungen in ber Liebe ergeben (7). Sie leiben oft von Fie-

(7) 1. pag. 215: Je vis vn jour rendre vne justice exemplaire sur vn grand nombre de femmes. Elles estoient bien 25 ou 30. et des plus grandes dames du pays, qui · estoient accusées d'vn peché dont je n'avois jamay ouy parler, et qui est en vsage seulement aux Maldives. Ils . appellent cela pouy tallan, se seruant d'vn certain fruict du pays qu'ils nomment Quela et nous Banane, dont il y en a tel qui est long comme vn pan et gros comme le bras d'vn enfant de dix ans, et ce seruice est en vne façon fi sale, si vilaine et si monstreuse, qu'honnestement je n'en puis parler dauantage. - Ces pauures miserables s'accusoient toutes les vnes les autres, et mesme les hommes qui en connoissoient ou qui sçauoient par ony dire de telles, les deseroient et les nommoient tout haut, de qui qu'elles fussent femmes. Il y eut donc enuiron 30 de ces femmes qui furent punies publiquement, et qui eurent premierement les cheueux coupez, qui est une grande infamie entr'eux, puis elles furent battuës de courroyes de cuir larges et consuës ensemble, en telle sorte que deux ou trois en moururent. Apres cela on leur donna l'absolution de tout, auec menace que si elles y retournoient, elles seroient noyées. Mais depuis j'en ay veu de celles-là mesmes qui en avans esté reprises ne furent pas pourtant noyées, mais seulement battués de ces cuirs qu'ils appellant Gleau. Das Quela und Banane die Dufa ober Pifang ift, weis man aus andern Radrichten. Die Frucht mar alfo ben Ralbiverinnen bas was ber oliosog ben Milefferinnen

le murben in der Jugend entmannet, um fie defio theurer als Warter der Beiber vertaufen zu tonnen (9).

Won bort kommen die meiften Elephanten. Gin wets Ber wird von den heiden angebethet, und nicht felten wers ben blutige Kriege geführt, um einen solchen andern zu rauben (10).

Damals hielten sich bort viele Portugisen auf, ohne feste Platze, ohne Obrigkeit und Geistliche zu haben; alle lebten in ben großten Ausschweifungen. Die meisten mat ren bahin geflüchtet, wegen allerlen Bergehungen, und burften nie an eine Rudreise benten.

Auf ber Malabarichen Rufte nutte Pyrard bie Gen legenheit, pon ben Malabarichen Seeraubern und ihrer & beneart, und von ben vier bortigen Raften, vornehmlich von den Nairne, Naires oder Nairs, welche Kriege leuthe find, aber nur auf dem Lande dienen, und im großeten Ausehn stehn, Nachrichten einzuziehen.

Reiner vor ihm bat beffere gegeben, und bis auf um fere Zeit scheinen alle, welche über diesen Gegenstand gen schrieben haben, seinen Bericht vorzuglich genutzet zu bei ben. Aber neuere Reisende haben diesen sowohl berichtigt,

(9) pag. 238. Plusieurs marchands les chastrent, leur compant quand ils sont bien petits, non seulement les testicules, mais aussi la verge entierement. J'en ay veu plusieurs de cette sorte ausquels il ne paroissoit qu'un petit trou pour l'usage de l'vrine. C'est pour leur bailler en garde des semmes, et mesmes les cless de toute la maison. S. Busson Naturgeschichte I, 2. S. 226, und nach der Betliner Ausgabe: Algemeine Naturgesch. V. S. 82.

<sup>(10)</sup> S. oben I. E. 573.

Berf. S. 164. weiß wie Jinn, aber harter und schöner. And die Portugisen ließen damals in Indien Müngen berqus prägen. In ganz Indien werde dieses Wetall sehr boch geschätzt. So sagt auch Vincent le Blanc voyage in p.211. u. 221. es sep so weiß als Silber und schmelze wie Jinn. Ich halte Calin für Jint, welches in Indien stater als in Europa gewonnen ist. Man vergleiche Gessichte der Erfindungen 3. S. 411.

Steine zum Bauen, auch Kanonen, wissen die Male biere auf folgende Weise aus dem Meere heraufzuhohlen. Ein Baum Candu genant, so groß als ein Walnusbaum mit Blattern wie Eschenlaub, hat ein sehr weiches und kichtes Holz, noch leichter als Kort, welches nicht ein mel zur Zenerung dient. Die daraus geschnittenen Brets im werden von Täuchern mit Stricken an die Steine ges bestet, und zwar deren so viele, die sie den Stein erher bien. Werden die Bretter zu lange im Wasser gelaffen, so werden sie die Gretter zu lange im Wasser gelaffen, so werden sie zu schwer; alsdann mussen sie zum neuen Gebrauche erst wieder austrocknen. Sehn diese Bretter dienen stat Feuerzeug; sie werden an einander gerieben, die sie andrennen.

3ch weis diefen Baum nicht botanisch zu beftimmen. In Bestindien bient jum Bunden Cecropia peltata, wie Piso in feiner Naturhistorie S. 147. meldet; aber gewiß tangen zu diesem Gebrauche mehre Arten.

3ch abergehe hier die Beschreibung bes Pallastes, in welchem Silber, Gold und Ebelsteine in Uebermaaße engebracht waren, so wie auch die Hofhaltung und die Sitten des Hofes.

Sahner find auf den Inseln wild und in folder Mens ge, daß fie von benen, welche fie fangen, far eine Kleis nigtett vertauft werden. Rraben find in unbeschreiblicher Siebern, Augenkrantheiten, Salsschaben, fast alle zein Jahre von den Blattern, selten von der venerischen Gem che, welche ihnen, wie sie sagen, die Europäer zugebracht hatten. Auch sie nennen sie die Franzosen arantheit. S. 134.

Sie find Muhametaner, haben viele Geiftliche, burd welche fie im dummeften Aberglauben unterhalten werben. Bon diesen tragen diejenigen, welche in Meda ober Mr bina gewesen find, lange Barte.

Außer ber eigenthumlichen malbivischen Spracht, erternen fie in Schulen bie arabische, in welcher bie Gebe the geschehn.

Beym Effen find fie felt reinlich, und vermeiden mit größter Sorgfalt Befchmugung und Berichuttung. Bide Gerathichaften find von chinefifchem Porzellan.

Die Regierungsform ift monarchift. Es giebt Wel, auch Stlaven, aber nur folche, welche fich fremwillig pers tauft haben, ober welche wegen Schulden und Berbrechen, Stlaven haben werden muffen; manche ausländische wen ben getauft.

Silbermanzen werden bort mit des Konigs namen mit arabischen Buchstaben geprägt. Silber warb hober als Gold gehalten. Bu Scheibemunzen dienen die Cypracae, welche dort Bolys heißen. Sie werden in Paketen gethan, und ungezählt angenommen.

Mugen werben auch aus Gifen gemacht, auch aus einem Metalle, welches Calin heißt. Es ift, fagt ber Berf.

mar. Aristophan. Lysistrata v. 109. pag. 532. ed. Kusteri. Suidas voce όλια βος. II. pag. 679. ed. Küsteri. — Milesia crimina Ovid. trist. 2. 413. Son Wust. 6. 00ex 1. 6. 698. 699.

lecf. G. 164. weiß wie Zinn, aber harter und schöner. ind die Portugisen ließen damals in Indien Münzen ernus prägen. In ganz Indien werde dieses Metall sehr ich geschätzt. Go fagt auch Vincent le Blanc voyage part. u. 221. es sen so weiß als Silber und schwelze in Jindien ich Zinn. Ich halte Calin für Zink, welches in Indien iher als in Europa gewonnen ist. Man vergleiche Gestichte der Erfindungen 3. S. 411.

Steine zum Bauen, auch Kanonen, wissen die Mals ver auf folgende Weise aus dem Meere heraufzuhohlen. in Baum Candu genant, so groß als ein Walnusbaum it Blättern wie Schenlaub, bat ein sehr weiches und ichtes Polz, noch leichter als Kort, welches nicht ein al zur Fenerung dient. Die daraus geschnittenen Breto werden von Täuchern mit Stricken an die Steine gescheit; und zwar deren so viele, die sie den Stein erher werden die Bretter zu lange im Wasser gelaffen, werden sie dichwer; alsdaun muffen sie zum neuen ihranche erst wieder austrocknen. Sehn diese Bretter inen stat Leuerzeug; sie werden an einander gerieben, is sie andrennen.

Ich weis diesen Baum nicht botanisch zu beftimmen. h Westindien dient jum Junden Cecropia peltata, wie Mo in seiner Naturhistorie S. 147. meldet; aber gewiß maen zu diesem Gebrauche mehre Arten.

3ch übergebe bier die Beschreibung bes Pallaftes, welchem Silber, Gold und Ebelfteine in Uebermaaße ngebracht waren, so wie auch die Hofhaltung und die Bitten bes hofes.

Sahner find auf ben Inseln wild und in solcher Menp, bag fie von benen, welche fie fangen, far eine Aleie ügleit vertauft werden. Rraben find in unbeschreiblicher Menge und so breife, bag fie neben den Menschen in die Saufer kommen und rauben. Pyrard glaubte anfange lich, daß fie zahme Hausthiere waren. Raten und Ameir sen find eine große Plage. Alle Magazine moffen über Waffer gebaurt werden, um fie wieder dieses Ungeziefer zu licheru.

Rindvieh ift bort nicht; nur ber Konig unterhielt einige Stude, welche ihm vom festen Lande geschenkt was ren, und welche sich damals gegen 500 Stud vermehrt hatten. Bon diesen ward nur selten ein Stud an hohm Teften geschlachtet. Gben bieß gilt von Schafen.

hunde find nicht auf ben Inseln, und werden fo feine verabideuet, bag ber Konig biejenigen, welche ibm bie Portagifen aus Cochin schickten, sogleich verfaufen bieden:

Alles was das Meer auswirft gehort zu den Rieges fien. Befantlich findet man dort an den Ufern meise alle an irgend einem Orte, Ambra, welcher bort Gomen und wenn er praparirt ist Meuuare genant wird, S. 163. Aber von dieser Praparation ist nichts gemelbet worden. End die Maldivische Nuß, Tauacarre, gehort zu den kostbandsten Regalien; imgleichen die schwarze Koralle. Wer plack. lich reich wird, dem wird nachgesagt, er habe Ambra; voter eine Nuß gefunden.

Bu den ergiebigsten Producten gehoren die Schneckens schalen, Cypracae, welche dort Boly genant werden (8). Die werden nur 3 Tage vor und nach dem Neumonde und Wolmonde, von Weibern, am Ufer im Weere aufgelesen und follen sich nicht zu andern Zeiten finden.

Sie werben in unbeschreiblicher Menge verschickt. 30 einem Jahre fah ber Berf. 30 bis 40 Schiffe, Die nichts weiter geladen hauten, abgeon. Alle gehn nach Bengalen,

(8) Borbereit, jur Baarenfunde I. G. 350.

Schon bamals fehlte viel baran, bas bie Einfanfte aus Oftinbien den Aufwand erfeigen tonten; auch hatte man bereits im thniglichen Rathe mehr als einmal die Frasse aufgeworfen, ob man nicht ben ganzen handel aufges ben muffe; aber ans Chrgeitz und Scham fette man ihn fort, und brauchte auch wohl den Wormand, daß dieß jum Baften ber catholischen Religion geschehen muffe.

Ehe ich mit dem Perfasser Offindien verlasse, will ich noch folgendes anmerten. Die beste Waare für Macao war schon damals Silber, welches so gar aus Japan und Peru und ganz Indien dahin gebracht ward. Die Chinesser goffen es in Stangen, um es so in ihrem Schape zu verwahren-

fur bas befte Silber ward bas aus Perfien gehalten, was ther Ormie in ben fcon oben genanten Manzen Las wie tam. Dies war bas reinfle und behnbarfte; ließ fich alfe am beften verarbeiten, und marb von ben Gilberars beitern in ganz Indien gefucht. Das Gilber aus Americk war unreiner und fprobber.

Beil bie Chinefer fo lange fchon blefes Metall an fich gezogen haben, und nie davon etwas aus ihrem Land be gehn laffen, fo muß man fich wundern; daß fich bort bis Misoerhaltnis bes Golbes zum Gilber bis jest; ba stadern anfangt, erhalten hat.

Als ein Befehl vom Könige von Spanien ankam, als le Franzofen, Pollander und Englander aus Indien nach Europa zu schieden, weil sie doch nichts weiter als Spione wären, so hatte auch endlich Pyrard, nach vieler Noth und Mabe, das Gluck, auf eine Flotte eingeschift zu wers den, welche d. 30. Januar 1610 aus Goa abging. Die auf bieser Fahrt ausgestandenen Leiden lasse ich unberührt.

1

ø

z

8

der Zeit., ba ber Berf. bort gewefen ift, entweder durch Sturm dabin verschingen und also ausgeplundert worden, vber welche des Handels wegen babin getommen find.

So übergebe ich auch die Ergablung, wie ebemals bie Portugifen diefe Infeln unterjocht, ausgefogen und wieder verlobren, und einen nuverganglichen haß wiber ihre Nation gegrandet haben.

Gleichfats laffe ich hier vorben bie ausführlichen Bes fcreibungen ber Regierungsform, ber Lebenbart bes Die fes, bes mit Schahen aberlabenen Pallafteb: Alles bis fes laft fich febr gut lefen.

Aber ehr man fich verlah, ericien im Februar tog, eine übermächtige Flotte Seerauber aus Bengalen; fie met, wie Pyrard 5.234. hinzusett, vom Könige von Bengu. len ausgeschickt worben, weil er gern die vielen Rausen, welche ber König ber Maldiven nach und nach and ben gestranbeten Schiffen geplundert hatte, in Requisition sett zu ober rauben wolte.

Sie landete; der Konig fluchtete, ward aber einen, bolt und, wie mehre feiner Familie, gemordet. Alle Schlinge wurden geplundert, auf die Schiffe gebracht und weite geführt; jedoch überließen diese Braven die Insel ihren Schickfale, vermuthlich in der hofnung, dereinst, wenn erft ein neuer Despot wieder Reichthumer zusammen bracht hatte, auch diese zu erobern.

So wie wenn viele taufende burch bie helbenthatme eines Eroberers unglactlich gemacht find, gleichwohl einigen wenige ber Unterjochten Gelegenheit erhaschen, daben iber Umftande zu verbeffern, so nutte auch ber Werf. bieg Umglac bes Reichs.

Er war funf Jahre auf der Infel gewefen. Er hatte fich fein Schickfal baburch erleichtert und gant erträglich gemacht, daß er gleich ben seiner Ankunft fich ben übet batte, die Landessprache zu erlernen, und fich in die Les bendart der Einwohner zu schicken, ohne fich davon durch die Nersprechung des Konigs abhalten zu laffen, welcher immer sagte, er wolle ihn, nebst denen, die mit ihm das lingluck überlebt hatten, nach Achen auf Sumatra übers legen laffen.

Daburch hatte er sich geschickt gemacht, Kausseuthen und andern behülflich zu senn, und sich etwas zu verdies nen, auch sich Freunde zu erwerben. Er hatte sich ein hans, ein Fahrzeug und Kotosbaume gefauft, und ges wann bavon so viel, daß er, nach Landes Art, bequem leben konte.

Ben hofe war er beliebt, weil man ihn gern von Guropaifiben Sitten und Runften erzählen borte, und fich manches von ihm erklaren lies. Inzwischen behielt er ims mer ben Wunsch, nach seinem Waterlande zurück kommen ju können, und ben ber Landung ber Rauber erhielt er zwiich bazu Gelegenheit.

Er melbete fich balb ben bem Unfahrer, und bath, ihn mit fich zu nehmen. Unfänglich fab ihn diefer für einen Portugifen an, beswegen er ganz ausgeplundert warb; und es fehlte nicht viel, so ware er hingerichtet worden.

Endlich aber gladte es ibm, die Bengalenfer zu übergengen, baß er ein verungluckter Franzos fen; barauf barb er in Schutz genommen, und nun zeigte er ihnen, wie fie bie vielen gefundenen Kanonen an Bord bringen tonten.

Nach zehntägiger Plunderung ging die Flotte gur und er, nebst ben drepen, welche noch von seinen er Begleitern lebten, fuhren mit ab, nachdem er das, s gr auf der Infel zuruck lassen muste, seinen dortigen Bi thatern geschenkt hatte.

Inzwischen hatte er noch eine langwierige gefahre Reise bis zum Ziel seiner Buniche, auf welcher ich hier nicht begleiten barf, obgleich seine Erzählung i angenehme Unterhaltung gewährt. Ich barf nur ett mugliche Nachrichten ausheben.

Die Flotte wolte nach Goa gehn. Auf diefer Fa Tam Pyrard auf die Insel Malicut, nur 30 Lienes 1 den Maldiven nordlich entfernt, welche nur vier Lienes Umfange hat, aber außerst fruchtbar ift.

Sie hat ehemals zu ben Maldiven gehört, if a von einem Könige seinem Bruder abgetreten worden. I mals regierte eine Frau, eine Verwandtinn bes gegil lichen Maldivischen Königs, bey dem sie Pyrard ges hatte. Von ihm hörte sie mit Thranen das Unglück zählen. Sie stand damals unter dem Schutze des Kön von Cananor. Die Insel heißt auf manchen Kar Maliea, auch Melieut, auf Sayers Karte von Mitmicoi oder Melike, ben D'Anville Malique.

Von da nach ben Inseln Divandoru, 30 Lin nordlich von Malicut. Nach Subners Geographie S. 702. sollen bie auch Mamale hethen, und dieser Mme, so wie Mamala, Manale, findet man auf i meisten Karten. Um bekantesten sind sie unter dem Mmen der Lakediven oder Lake Inseln; denn Div heißt, wie schon angezeigt ist, in der Maldivischen Spicke Inseln.

Dyrard fagt, ihrer waren funf; die Entfernung bon r Malabarschen Kuste sen nur achtzig Lieues. Damals weben sie unter dem Könige von Cananor, welcher ich einige Maldivische Inseln in Besitz hatte, die ihm Konig für geleistete Hulfe wider Rebellen abgetreten atte.

Sie find von Malabarichen Muhametanern bewohnt; e Ginwohner reden auch dieselbige Sprache, welche auf falabar, Cananor, Calecut und Cochin geredet wird. ite trieben alle einen ergiebigen handel über ganz Ins en, hauptsächlich nach den Maldiven.

Die Malabarschen Seerauber landen oft daselbst, wienen auch wohl dort Weiber, aber wenn sie auf ihren agen keine Beute haben machen können, so plundern sie, m nicht leer nach Hause zu kommen, die Laktiven; denn get der Werf. hinzu, auch ihnen geht Gewinn vor Vers undtschaft. Uebrigens sind diese Inseln sehr fruchtbar id stehen eine gesunde Luft. Ich habe dieses angezeigt, eil wenige Reisende diese Inseln berührt haben. Wors lestich aut finde ich sie vorgestellet auf der großen Karte: Die East Indies by Thomas Jefferys.

Den kurzen Aufenthalt in Bengalen nutte ber Berf. tachrichten von diesem Lande zu sammeln, welches er für ins der glücklichsten Länder halt. Er kan den Reichs hum an den vorzüglichsten Produkten, die Geschicklichkeit ub den Fleiß der Einwohner nicht genug ruhmen. Er ewunderte die Gewebe aus Baumwolle und Seide, und ie Gewandheit im Handel.

Damals regierte bort ein kleiner König, welcher bem Rogul unterworfen war. Er erhielt aus manchen Ges enden Kinder zum Tribut, woher die vielen Stlaven aren, welche über gang Indien verhandelt wurden. Dies le wurden in der Jugend entmannet, um fie befio theurer als Warter der Beiber vertaufen zu tonnen (9).

Don bort tommen die meiften Elephanten. Gin weis fer wird von den Seiden angebethet, und nicht felten wers ben blutige Rriege geführt, um einen folchen andern zu rauben (10).

Damals hielten sich bort viele Portugisen auf, ohne feste Platze, ohne Obrigfeit und Geistliche zu haben; alle lebten in den größten Ausschweifungen. Die meisten mes ren dahin geflüchtet, wegen allerlen Bergehungen, und durften nie an eine Rückreise denken.

Auf der Malabarichen Kuste nutte Pyrard die Sei legenheit, von den Malabarichen Seeraubern und ihrer tw beneart, und von den vier dortigen Rasten, vornehmlich ven den Nairne, Naires oder Naire, welche Kriege leuthe sind, aber nur auf dem Lande dienen, und im größe ten Ausehn stehn, Nachrichten einzuziehen.

Reiner vor ihm bat beffere gegeben, und bis auf um fere Zeit fcheinen alle, welche über biefen Gegenstand ge fchrieben haben, feinen Bericht vorzüglich genutzet ju ber ben. Aber neuere Reisende haben diesen sowohl berichtigt,

(9) pag. 238. Plusieurs marchands les chastrent, leur coupant quand ils sont bien petits, non seulement les testicules, mais aussi la verge entierement. J'en ay veu plusieurs de cette sorte ausquels il ne paroissoit qu'un petit trou pour l'usage de l'vrine. C'est pour leur bailler en garde des semmes, et mesmes les cless de toute la maison. E. Buffon Naturgeschichte I, 2. S. 226. und rach der Berliner Ausgabe: Algemeine Naturgesch. V. S. 82.

(10) S. oben I. E. 573.

le erganzet, so bas ichs zweckmäßiger halte, auf biefe n verweisen, als Auszuge aus Pyrards Reise zu geben.

Worzüglich ist, meine ich, das, was Sonnerat im ers en Theile seiner Reise nach Indien, obgleich etwas fluchtig, und Paolino da San Bartholomeo geliesert has en. Wiel schätbares enthalten auch die Asiatik researtes und die Abhandlungen des Will. Jones, wovon die utsche Uebersehung mit Rleufers Anmerkungen in 2Th. i. 3. Riga 1795 gedruckt ist, wie wohl nicht zu lengen ist, daß Jones die neuen Nachrichten mit einem lewebe von Hypothesen verschleiert hat. Auch gehören eher die von H. Buthle in Geschichte der Philosophie I.

"Um feinem Baterlande naber zu tommen, ging Dy.
und Calcent, nind fo war et in Stande von bem Mieligen Zustande: biefes Konigreichs, was nach ber auptstadt benant warb', zu erzählen. Es lag-zwischen achten und Cananor, 9½ Grad nördlich vom Acquator.

Die neuern Untersuchungen geben die Politike zu Cas int 11° 15' und die Breite von der Insel Ferro angen wet, 106°08'an. S. Adhle Steuermanskunft. Greifes inde 1778. 8. S. 380. In unsers Hayers Anweisung zur Werzeichnung der Karten. Erlangen 1804. 8. ist i. 37. für die Länge 106.02.30 und für die Breite 1°.33.56 angegeben worden; denn die Zahl 22° ist ein bruckfehler.

Nach vielen ausgestandenen Leiden, welche meistens m den Portugisen herrührten, die nicht gern Franzosen id Hollander in dortigen Gegenden sahen, ward er krank das Hospital zu Goa geschlept. Das prächtigste Hospi, mas jemals erbauet worden ist. S. oben I. S. 565. zzu sind ungeheure Summen aus Portugal vermacht worden. Es enthielt oft mehr als 3000 Krante, welche alle aufs Beste besorgt wurden. Jesuiten hatten die Auftschat und Werwaltung. Es wurden darin nur Portugisen aufgenommen; denn für Indianer und Weiber waren aus dere Hospitäler vorhanden. Die Beschreibung dieser groe gen Anstalt verdiente wohl einen Platz in einem medicinischen Wochenblatte, wenn sie ihn nicht schon erhalb ten hat.

3men Jahre biente Pyrard zu Goa als Solbat, 1 und fo hat er Gelegenheit gehabt, biefe Stadt, welche von bem damaligen Wohlstande ber Portugisen in Indien ber größte Beweis war, kennen zu lernen.

Die Insel, worauf die große prachtige Stadt, in de ner Zeit von 110 Jahren, benn nur so lange waren bie Portugifen Besitzer ber Insel, erbauet ist, ist bergicht und sandicht und hat Mangel an Wasser. In ben Thillem reifen Reis und hirfe zwenmal im Jahre.

Die Boltsmenge, die Mannigfaltigteit ber Raffonen, welche bort beschäftigt find, die Menge der tostbarften Baaren, war erstaunlich. Unglaublich viele Staven und Stlavenen werden bort verhandelt, woben ber B. we mertt, daß die Indischen Stlaven, nicht so wie die Uft Tanischen, ben unerträglichen Gestant nach Anoblauchen gumal wenn sie schwigen, verbreiten. (G. oben I. G. 33.)

Stlavinnen, welche fur Jungfern vertauft wurden, wurden vorher von Weibern untersucht. Wenn eine Stlavinn einem Portugisen einen Sohn gebahrt, so sind Mubter und Gebn fren, jedoch barf jene ihres herrn hand nicht ohne seine Erlaubnig verlaffen.

Die bortigen Sitten, ben Sandel, bie Regierung bes Dicetonigs und ber Geiftlichfeit, Die unmenschliche Graus

amteit ber Inquisition, welche nur Reiche, beren Wert abgen ber Consiscation werth war, ergrif, findet man hier mfandlich beschrieben, so wie auch alles, was ben Kriegse pat betrift.

Ben allem Argwohn der Shemanner, wissen die Welter doch zu den größten Ausschweifungen Rath. Auch brard erzählt 2. S. 69. den Misbrauch der Belladons i, die dort Moetel oder Dutroa (Datura) genant wird. r. setzt hinzu, daß sie auch wider Mädgen angewens kwird, welche dadurch unwissend geschwängert wurs m (11).

Des Schleichenden Gifts ber Indianerinnen wiber uns ene Liebhaber, welches in feche Monaten tobtet, ermannt ich D. 2. G. 79; aber auch er melbet nicht, was es fen.

In der kurzen Nachricht vom Königreiche Decan 2, i. 25. wird ber Diamanten von Ballagata erwähnt, elche damals in höherm Werthe ftanden, als die, wels ie dus Pegu und andern Gegenden kamen. Ballagate ier Ballegate ift oft ber Name eines Theils ber gros m Bergkette, welche Gates oder Gattam genant wird; ft aber bedeutet es eine Proving, welche jegt zu den karattischen Ländern gehört.

Beil Pyrard als Solbat oft verschickt worden, so at er Gelegenheit gehabt, von den meisten Theilen In-

(11) 2. p.68. Au reste je diray en passant, que toutes les femmes Indiennes tant Gentiles que Mahometanes, ont vne coustume, que quand les hommes ont leur compagnie, la semme quand mesme ce seroit vne personne publique, veut toujours avoir le dessus, et non autrement, car elles tiendroient cela comme chose monstrueuse et contre nature.

biens felbst Nachrichten einzusammeln, und noch mehre perfragen, welche er boch nicht ohne Beurtheilung angen nommen hat. Schwerlich giebt es ans bem Unfange bes siebenzehnten Jahrhunderts noch einen Schriftstler, webcher den Umfang, die Einrichtung ober ganze Dekonomie bes Portugisischen Handels nach benden Indien, die Umfachen seines Werfalles und der Zunahme der Holland inchen Macht in Offindien, aufrichtiger beschrieben hat, als er.

Er gesteht, daß die Portugisen gute Piloten warn und die Schiffahrt verstünden, aber er versichert and, daß sie die schlechtesten Seesoldaten in der ganzen Chris stenheit waren. Sie ertrügen keine schwere Arbeiten, mb ren faul und nachlässig, so daß sie sich oft ehr aufreiber ließen oder untergingen, als arbeiteten; dagegen Sollind ber und Engländer keine Arbeit und Gefahr schwerten, und Portugissiche Schiffe und Besigungen, zu zersichten vort wegzunehmen. Diese hatten benn auch bald Mittel gefund ben, die hohe Achtung und Furcht der Indianer für die Macht der Portugisen zu vermindern.

Ben Befetzung ber wichtigsten Aemter auf Schiffes und auf dem Lande wurde nicht mehr auf Geschicklichleit sondern allein auf Empfehlung, Berwandtichaft und ambere Nebenabsichten gesehn. Der Stolz so voruehmer Be bienten machte, buf fie felten gemeinschaftlich zum Beften ihrer Nation handelten, sondern ofter sich einander zu him bern suchten.

Don funf und zwanzig toniglichen Schiffen (bem Privatpersonen schickten teine Schiffe nach Indien) tamen . nur viere nach Portugal zurud; alle übrigen waren ge scheitert, untergegangen ober von Hollandern und Jubiern genommen.

Schon bamals fehlte viel baran, bas bie Eintanfte aus Offindien den Aufwand erfeigen tonten; auch hatte man bereits im toniglichen Rathe mehr als einmal die Frasse aufgeworfen, ob man nicht den ganzen handel aufges ben muffe; aber aus Chrgeit und Scham fette man ihn fort, und brauchte auch wohl den Norwand, daß dieß jum Boften ber catholischen Religion geschehen muffe.

Ehe ich mit bem Perfasser Ostindien verlasse, will ich noch folgendes anmerten. Die beste Waare für Macao war schon damals Silber, welches so gar aus Japan und Pern und ganz Indien dahin gebracht ward. Die Chines ser goffen es in Stangen, um es so in ihrem Schatze zu verwahren.

Sur bas beste Silber warb bas aus Persien gehalten, was iber Ormus in ben schon oben genanten Manzen Las wins tam. Dies war bas reinfte und behnbarfte; ließ sich am besten verarbeiten, und warb von ben Silberars beitern in ganz Indien gesucht. Das Silber aus Amerika war unreiner und sprobber.

Weil die Chinefer so lange schon diefes Metall an fich gezogen haben, und nie davon etwas aus ihrem Land de gehn laffen, so muß man fich wundern, daß sich bort die Misportfaltniß bes Goldes zum Silber bis jest; da et fich zu andern anfängt, erhalten hat.

Als ein Befehl vom Könige von Spanien ankam, als le Franzosen, Hollander und Englander aus Indien nach Europa zu schieden, weil sie boch nichts weiter als Spione wären, so hatte auch endlich Pyrard, nach vieler Noth mid Mahe, das Gluck, auf eine Flotte eingeschift zu wers den, welche d. 30. Januar 1610 aus Goa abging. Die auf dieser Fahrt ausgestandenen Leiden lasse ich unberahrt,

Den 15. Jun. landeten fie an der Infel St. Seler na, die hier nach dem damaligen Zustande beschrieben ift. Die großen Bortheile, welche sie den Reisenden verlieb, verdarben sich die verschiedenen Nationen, welche da law deten, einander aus Misgunft und Sas.

Die Spanier pflegten bort ihre Kranten gu laffen, welche fich balb erhohlten und alsbann von bem nachft am tommenben Schiffe mitgenommen wurden.

Mit Colonisten durfte die Infel, nach toniglichem Befehle, nicht besetzt werden, damit es den Reisenden nicht an ben barauf machlenden Fruchten fehlen mochte.

Aber seit 1673 haben die Englander diese Jusel in Besit; und diese haben sie mit Familien besetzt, welche setzt da abgesondert von andern menschlichen Geselschaft ten, ohne viele Sorge, ziemlich-einformig leben. Als Jorster mit Cook da war, war die Boltzehl 2000, worunter 600 Stlaven und 500 Soldaten waren. Raus sehe Physikal. 870 nom. Bibliothek VIII. S. 374.

Der schiechte Zustand bes Schiffes zwang zu bem Entschluffe nach Brafilien zu gehn, um es da ausbessenn zu laffen. Die Ankunft zu Sans Salvador geschah ben 8. Angust. ISo lieset man benn hier auch ben damaligen Zustand bes Landes, die Producte, die Lebensart der Wils den u. s. w.

Jum Walfichfange kamen jahrlich habin viele aus Biscoja, viele Basques aus Frankreich, aus Bayonne, S. Jean de Luz. Einst ward ein junger Walfisch gefangen; da rante die Mutter mit solcher Wuth wider die Barke, daß diese umschlug, der junge Walfisch befreiet ward, und die Menschen kaum sich retten konten.

Gelegentlich ift hier auch der Krantheit erwähnt wors ben, deren oben I. S. 26. u. 550. gedacht ift (12).

Sis hieher find die Lefer mit den mannigfaltigen Schicksalen des Berfaffers und mit seinen gesammelten sehr schätzbaren Nachrichten ernsthaft unterhalten worden; aber turz vor der endlichen Ueberfahrt nach Europa hat der Franzos boch noch ein Paar Liebesgeschichtchen anges bracht. Gine vornehme junge Portugisinn reitzte ihn durch ansehnliche. Geschente zu oftern Besuchen, und die Frau eines Gastwirths gab ihm das Geld, wofür er ihrem Naune bezahlen tonte, was er in ihrem Dause zu genies gen wünschte.

Nachdem er zwey Monate auf eine Gelegenheit nach Europa zuruck zu tehren gewartet hatte, verdung er fich mit den bepden, welche noch von feinen ersten Gefährten lebten, auf das Schiff eines Flamingers, welches nach Liffabon bestint war. Sie arbeiteten ohne Lohn, aber ges gen freze Ueberfahrt und Rost.

Nach einem Sturm, welcher schrecklicher war, als ber Werf. je erlebt hatte, landeten sie ben den Inseln von Bayona in Galizien, mit der Bemerkung, daß die Porstugisen im Unglücke lieber zu Gelübben als zu Arbeiten ihre Zuflucht nehmen. Inzwischen hatte der Franzos selbst auch angelobt, nach St. Iacob (Compostella) zu wahls fahrs

15

1,

ø

iŧ

ıt

ı

(12) Il y a vne maladie, que les Portugais appellent Bische, qui cause vne douleur de teste et de membres, à laquelle s'il n'est promptement remedié, il se fait vn vleere dans le fondement dont l'on meurt, mais pour remede, incontinent que l'on s'en sent sais, l'on prend vn quartier de limon, que l'on met dans le fondement, jusques à trois ou quatre sois, et l'on guerit sort aisément.

fahrten. Bon ba ging er nach Corunna, von ba nach Rochelle, mit einem Schiffer, ben er mit ber Erzählung seiner Schickfale bezahlte, und eilte bann nach seiner Basterstadt Laval, wo er nach zehn Jahren b. 16. Febr. 2611. antam. Was weiter aus ihm geworden ist, ift nicht befant.

Der britte Theil biefer Reisebeschreibung besteht aus Machrichten von Thieren und Pflanzen, welche bem Berf. vorgesommen sind, wo frenlich teine große Ausbeute für Die Naturkunde ift. Manches von Elephanten, und be versichert auch er, welcher so lange in Inblen gewesen ift, daß nie eine Begattung in Gegenwart der Menschen erfolge.

Dieß; was icon Ariftoteles behauptet hat, ift gleich wohl nicht gang mahr. Man febe bie Zeugniffe, welche in Michaelis orientalischer Sibliothet XX. S. 145. u. XXI. S. 317. ju finden find.

Aber noch merkwürdiger ift, daß ein Paar Elephonten zu Schönbrunn ben Wien in vorigem Jahre fich bei'gattet hat. Ich bente, meine Lefer werben meinem gen lehrten Feunde, dem R. R. Hofcommissions. Gecretair, Ribini in Wien, eben so sehr banten als ich, wenn ich ihnen, was er mir barüber b. 11. Jan. d. J. geschfiebei hat, hier einrucke.

"Den 28. August 1808 in ber Mittagsstunde bin ich "Augenzeuge von ber Begattung unsers Elephanten Paars "gewesen. Ich habe mit meinen leiblichen Augen gesehn, "was wenigen Naturforschern zu sehn vergönnet ward, "hr. Director Boos hatte die Gefälligkeit, sie nach eis "ner Trennung von eilf Monaten an einem Tage, als "das Thermometer + 32° Reaum. stand, zusammen zu "lassen. An Schamhaftigkeit vor und Zeugen, war, wie "siche von selbst bep Thieren versteht, nicht zu denken.

Per bestieg wie ein hengst ober Stier. Das Weib stand pruhig, ohne sich nieder zu lassen; aber weil ihre Schams theile da sigen, wo die Euter ben andern vierfüßigen Thieren sind, so hatte er mit seinem etwas nach hinten gebogenen Gliede, viele Mühe in die Nähe, und noch mehr hinein zu kommen. Die Vorstehdrüse entleerte sich häusig, aber zum Letzten selbst kam es nicht. Ihre labia glübeten sast roth, ex ochro. Sie steckten sich ben ben Liebkosungen einander die Rüssel in die Rachen; und er — incredibile et turpe dietu! fraß ihren frisch zelassenen Koth rein auf. — Das nenne ich mir: zum "Fressen lieb haben. Der Hengst ist 16 bis 17, die Stusste gegen 20 Jahre alt. Jetzt verbreitet sich schon die "Tage in Wien, die Elephantinn zu Schönbrunn sen "trächtig."

Das schönste Schildpat liefert auf ben Malbiben eine Art, welche 3 oder 4 Schuh im Durchmeffer hat. Benn die Schilder am Feuer abgenommen sind, werden die Thiere wieder ins Meer geworfen, wo sie sich wieder haus ten. Sie zu tobten ift verbothen. Man sehe oben I. S. 573.

6.35. lieset man, baß schon bamals die Franzosen bie Schiffe wiber die Seewarmer mit Blen überzogen had ben, wodurch sie aber zu sehr beschwert werden. Die Portugisen beschlugen bamit nur die Fugen. Der Berf. meint, Eisenblech wurde besser seyn, aber wie balb mars be bieses in Rost verwandelt werden.

Pyrard hat gar keine gelehrte Kentniffe gehabt, aber daß er ein kluger, aufmerksamer und Wahrheit lies bender, obgleich etwas abergläubiger Mann gewesen ift, das leuchtet überal aus seinen Berichten hervor; auch weis ich nicht, daß jemand seine Glaubwurdigkeit verdächtig gemacht hat.

"einnehmen: da Sie auf die Gutsche saffen, den Ober-Plat "einnehmen: da Sie dann in das Schloß fuhren, und "jedes in zeinem Gemach allein das Mittagmahl hielte. "Es hatte Lags vorher, Mr de Novailles, von einer "ansehnlichen Französischen Nablesse begleitet, erstlich dem "Ronig, darnach der Infantin, die Briefe, so sein König "ihnen selber geschrieben, eingehändigt: welcher hierauf zalsobald wieder abgereiset. Diese Briefe wurden diesen "Tag, nach vollbrachten Wermahlungs. Ceremonien, bestantwortett und ware dis das erste Schreiben, so die Ingehantin, nummehr vermählte Königinn, an den König in zarantreich, abgegeben."

::: . S. 83. "Den 10. Jun. Nachmittags, geschahe bie erfte gentrevue zwischen bem Ronig in Bispanien, ber lufan-"tin , und der Reine Mere von Frantreich. Die Rouiginn ,,oon Franfreich, tame mit ihrer Suite uber Land in Die Conferenz-Infel, und hatte ben fich Son Alteffe Royale sides Ronige Brudern, Die Madamoifelle d'Orleans, und sandere gurftliche Perfonen. Gine halbe Stunde hernath. gungefahr im 3 Uhr, tam ber Abnig von Bilpanien ja 3,Baffer angefahren. Es fuhren voraus, etliche vornebme Sperren, in ichon, bezierten Schiffen. Darauf folgeten bie Sbepbe gang vergulbte Schiffe, beren jedes hatte oRuben Rnechte, in rothem Daffet gefleibet, und waren auch bie "Ruber und Geile verguldet. Jedes murde von 3 andern "Schiffen gezogen, und faffen, in bem porbern, Dos "Louis de Haro, auch andere Grandes d' Espagne; worauf "ber Ronig mit ber Infantin in bem Seinem folgete, nub sfaffen in den drepen Schiffen, von welchen es gezogen, "bie Trompetere, welche nit aufhorten gu blafen, bis ber "Abnig in bas Conferenz - Daus eingetretten mar. "felbiger Seite, ftunde die gange Spanische Garde gu ..Rof . So muß man benn fein großes Gebachtnif bewunbern, welches freulich baburch geftartt worben, baß er fich in manchen Gegenden Jahre lang aufgehalten hat.

Die erste Ausgabe ift zu Paris 1611 in 2 Octavbanben gebruckt worden. Sie ift von Stuck und Meufel pennt worden.

Sben biefe, wie auch Boucher, nennen eine Parifer ludgabe von 1615; imgleichen eine von 1619, bende in Octavbanden, letztere ben Thibault.

Die letzte und vorzäglichste Ausgabe ist die von 1679, eren ganzen Titel ich diesem Abschnitte vorgesetzt habe. Aur diese tenne ich selbst. Niceron hat unrichtig das Octavsormat angegeben. Sie ist, wie eine namenlose Worsrede melbet, ausgebessert und vermehrt worden; viels leicht von P. Du Val, welcher sich geographe ordinaire dn roy nennet, und 1683 gestorben ist. Won ihm ist die vorgesetzte Karte, worauf die ganze Reise bezeichnet ist; sie hat die Jahrzahl 1666.

Diese Ausgabe hat folgende neue Zugaben. S. 49. ime Anweisung, sich zu einer weiten Reise vorzubereiten, den Werfasser durch die Buchstaben M. N. N. angebeus it ist. S. 59-72. Eine Nachricht von der afrikanischen Ruste; der Verf. ist nicht genant, ist aber, wie er sagt, selbst in Saffy und wenigen andern Platzen gewesen. S. 73-144. Zusätze des Du Val zu der Reise, worin das beste ist, daß darin die neuern Veränderungen der bes weiseten Länder erzählt sind. Am Ende ein Register.

Balbivifches Warterbuch, von dem ich aber nicht die gestingfte Spuhr finden tan.

## Litteratur ber Roifen. II. 1.

144

Einen Auszug and Pyrards Reise findet man in Algemainer hifforie der Reisen im achten Bande, der nicht aus dem Englischen übersetz, sondern von Propot selbst gemacht ist. Ein anderer sieht im 13. und 14. Bande der Berliner Samlung der besten und neum sten Reisebeschreibungen; und noch ein anderer, wie Stuck meldet, in Samlung mehrer Geschichte zur angenehmen Lecture. Brandenburg 1783. &

Auch in Purchas his pilgrimes. Lond. 1625. fol. II. p. 1646 - 1670. fieht ein weitlauftiger Muegug, welcher hauptfachlich die Beschreibung ber Malbiven enthalt.

## 65.

der Kinder Brandenburgischer Ulpsies, ober Betlauf der Linder Reise, welche der durchlauchtigste Kurst und herr Herr Christian Ernst, Marggraf zu Brandenburg, zu Magdeburg, in Preussen, zu Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, auch in Glessien zu Erossen und Jägerndorf Herzog, Gurggraf zu Rürnberg, Kürst zu Halberstadt, Minden und Cammin, durch Teutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande, auch nach den Spanischen Frontieren, hochläblichst verrichtet; aus denen mit Fleiß gebaltes nen Reis-Diariis zusammen getragen und beschrieben, durch Sigmund von Virken C. Com. Pal. Geschruckt zu Bapreuth ben Joh. Gebhard, im 1669sten Jahre. Außer der Zuschrift 231 Seiten in 4.

es ift nicht glaublich, daß alle Lefer mit der Genealos ik der Brandenburgschen Kamilie so bekant find, daß fie skich wiffen konnen, wer dieser Uluffes, dieser Christian Ernft sep. Ich will ihrem Gedächtniffe zu Galfe kommen.

Der Churfurst zu Brandenburg Johann Georg hins keließ, als er 1598 starb, außer noch mehren Kindern, den Shne, von denen der alteste Joachim Sriderich, der 1608 starb, Churfurst ward. Der zwente Christian, geb. 1581 bekam Bayreuth, welches, so wie Unspach, 1603 nach dem Tode des Marggrafen Georg Friderich Beckmann's Litterat, d. Reis. II. 1.

an die Churlinie gekommen war. Der britte Joachin Ernft erhielt Anspach.

Chriftian zu Bayreuth überlebte feinen Sohn Erd mann Muguft, beswegen beffen Sohn Chriftian Ernft, geb. 1644, bem Grofvater in ber Regierung folgte.

Diese kam nach ihm an seinen Sohn Georg Wilbhelm, und nach diesem an Christians Urenkel Georg Friderich Carl. Diesem folgte sein Sohn Friderich, diesem seines Baters Bruder Friderich Christian, nach bessen kurzer Regierung das Bapreutsche Land 1769 an den Marggrafen zu Anspach Christian Frider. Carl Alexander kam, welcher seine Staaten 1791 dem Ronigs von Preußen abtrat.

Christian Brnft war, als fein Großvater fin, nur eilf Jahre alt. Die Bormunbschaft führten ber Chm' fürst Friderich Wilhelm und ber Marggraf Georg Albrecht, ber Oheim bes Pringen.

Auf beren Anordnung ward er auf Reisen geschickt; zuerst nach Strasburg, um etwas dort zu studiren, her nach nach der Schweiz, nach Frankreich, Italien und den Niederlanden, und zwar unter Anführung des Ernkt heinrich Bork, welcher hernach fürstl. Brandenburgsscher Geh. Rath, Oberhofmarschall und Rammerdirector geworden ist, dem noch Caspar von Lilien, nachmalis ger Brandenburgischer geh. Kirchenrath, Generalsuperintendent und Oberhofprediger zugeordnet war. Diese Reissen dauerten bis zum Jahre 1661, in welchem der Prinz. die Regierung in Bapreuth selbst antrat.

Alle Tagebucher und Berichte, welche über biefe Rebifen ber Bormunbichaft geschickt waren, wurdem bem Ste giomund von Birten gegeben, mit bem Auftrage, fol

de ju einer Reifebeschreibung zu verarbeiten und biefe burch ben Druck befant ju machen.

Die Voraltern biefes von Birken icheinen ans bem btelbergichen am Parze gewesen zu fenn und fich Bire lener genant zu haben. Sein Großvater und Vater was mu kutherische Prediger nicht weit von Eger. Der lette, velcher fich schon Betulius zu nennen pflegte, stand im Dore & Milbenstein, wo auch Sigiomund 1626 gebohren ift.

enbte fie sich zuerst nach Bapreuth, hernach nach Rarus erg. Der Sohn studirte zu Jena die Rechtsgelarheit, sidmete aber auch viele Zeit ber Poesse, durch welche er ich manche Gonner, und die ehrenvolle Anfnahme in die ruchtbringende Geselschaft, in die von seinem Gonner Garadorffer zu Rurnberg gestiftete Pegniger Blumens Geselschaft, so wie auch in die Academia di ricovrati in Padua erwarb (\*).

Der Herzog von Braunschweig, August mablte ihn jum Lehrer feiner Prinzen. S. oben I. S. 51. aber bas hoffeben gefiel ihm nicht.

. 3m Jahre 1650 war er wieder in Nurnberg, jur Beit bes Convents, ber ben Friedens : Executions : Recef ju Stande brachte.

Da ward er dem Kapfer Ferdinand III. so fehr ems pfohlen, daß dieser ihn zum Pfalzgrafen machte, und in den Adelstand versetzte, seit welcher Zeit er sich von Birs ken genant hat.

Зф

<sup>(\*)</sup> Memoriae philosophorum, oratorum, poetarum, — — cura Friderici Cusp. Hagen. Baruthi, 1710. 8. pag. 191. Historische Rachricht von dem hirten : und Blumen: Orden an der Pegnig. Ruruberg. 1745. 8.

3ch menne, bag er teine bffentliche Bebienung gehabt hat; er hat in Nurnberg gelebt, hat fich zweymal verhenrathet, aber teine Rinder hinterlaffen, und ift 1681

Diefer Sigismund von Birten ift wohl beswegen jum herausgeber ber fürfilichen Reifen gewählt worden, weil er in Bayreuth befant war, und weil er zu ben fobt nen Geistern seiner Zeit und zu benen Schriftstellern geborte, welche, wegen ihrer Schreibart, beliebt waren, von bem man also erwarten tonte, daß er ben Ton, ben man bamals an teutschen Hofen gern horte, sicher treffen wurde.

Man muß ihm auch die Shre zugestehn, baß er febne Grzahlung, so wie es bamals ber Gefchmack haben wolte, muhfam ausgeschmuckt und mit Lobpreifungen und Schmeichelepen reichlich gesvielt hat, welche aber zu und fern Zeiten bas Lefen so gezierter Schriften gar wiberlich machen.

Ueber Diefes wird man hier nicht piele Wertwurdies feiten erwarten, benn es ift befant, bag bie Beschreibum gen ber Reisen fürstlicher Personen hochft selten nachriche ten und Beobachtungen, welche ben Leseru nüglich ober am genehm fenn fonnen, enthalten.

Diese muffen gufrieben fenn, bag ihnen, mit einem Schein von Wichtigkeit, ergahlt wird, wohin Dochbiefele ben fich haben fuhren laffen, und was Diefelben an jei bem Orte angusehen geruhet haben.

Don Birten hat feiner Erzählung einen Bericht von ber Geschichte bes Brandenburgschen Saufes vorgesett, welcher er die Ueberschrift gegeben hat: Ruhm: Geruchs te bes Chure und fürftlichen Saufes Brandens nrg. Das wenige, was barin ber Erwähnung werth ft, mogen bie genealogischen Tabellen ausmachen, welche ie damaligen Werwandtschaften mit bem tapferlichen hane t, und mit toniglichen, churfurstlichen und fürftlichen gas millen barftellen.

In Strasburg hat der Prinz d. 21. April 1659 eine ibne lateinische Oration de principatus bene regendi aribus, diffentlich hochstrühmlich memoriter gehalten, wels be mehr als einmal gedruckt, und fast an alle Hofe in rutschland verschickt ist.

Im Jahre 1658 ift er ben ber tapferlichen Kronung egenwärtig gewesen. "Da hat ber hochfürstliche Pring, in feiner Jugend, das hochste Reiches Collegium und den tentichen. Gotter Dimmel, als felbsten einige von den vornehmsten Gliebern bieses Aller und Durchlauchtige fen Staats, zu seinem ewigen Ruhm, nicht allein bes schauet, sondern auch dem Hochst, Preiswurdigsten Obershaupt und denen hochstsartrestichsten Mitgliedern, mit bochboflichster Unterthanigst und Gehorsamer Aufwartung, so zu sonderbarer Hochachtung befant gemacht."

Resenswürdiger ist benn boch folgendes. Als nach m Pprenaischen Friedensschlusse im I. 1660 die Infans m von Spanien dem Könige von Frankreich vermählt wen solle, reisete der Prinz mit seinem Gefolge an Grenze bender Reiche, und weil er der einzige teuts Karst war, der gegenwärtig war, so ward er von poen Königen und ihren Ministern sehr wohl aufgenoms m, und erhielt Gelegenheit, alle Fenerlichkeiten anzusehn. b glaube, man wird also folgende Erzählung eines Auszeugens gern lesen.

6.74. "Der Prinz besah die eine halbe Stunde von name liegende Conferenz i Insel; von deren man sagte, R 3 344

Die bortigen Reger find der turlifden Religion gus gethan, boch tonnen fie nicht alle Worfchriften berfelben genau erfullen. Defto mehr werden fie von ihren Seife fichen ober Maribus mit mancherlen Albernheiten gequalet,

Die Befchneidung geschieht erft, mann der Knabe 18 ober 15 Jahre alt ift. Die Madgen sind keusch bis ihrer Berheurathung; denn wenn das Kennzeichen bet Jungferschaft fehlte, murde die Frau verstoffen werden.

Jagb ber Neger, ihre herzhaftigkeit und Geschick! lichkeit. Ein Konig erlegte in Gegenwart bes Berf. einer Lowen, ben er erst vom Pferbe ab mit zwen Burffpite gen verwundete. hernach ging er mit einem Speer auf ihn zu, rante ihm biesen in den Nachen, und schnitte ihm mit einem Dolche die Rehle ab. Daben ward er nur eine Schenkel leicht verwundet, welches doch durch die leichtigs stelleidung ware verhütet worden. Nach dieser That, trug er ein Buschel Haare bes Lowens an seiner Pfunge, als ein ehrwürdiges Siegeszeichen.

Strauße werden, wenn fie jung gewohnt werden, gang gamb m. Ginft legte ber Berf. zwen ihm gescheutte Straußener in seinem Roffer zwischen Werg, um fie mit fich nach Frantreich zu nehmen. Nach einiger Zeit fant er das eine zerbrochen, aber den jungen Bogel noch mit der noch nicht zerriffenen Saut umgeben. Diese bfnete: er, und futterte den Wogel & Tage mit Krautern.

In den Monaten August, September, October, auch wohl noch November, dauert allemal der fürchterlichen Sturm mit Blig und beständigem Regen, so daß alleht überschwemmet wird. Dennoch dauert auch die hige fortig Wer, sagt der Berf. seine Rleider auf dem Korper trocker, nen ließe, wurde vor Ungezieser vergehn. So viel mige lich, bleibt jeder aledann im Dause.

Imes: außer welchen, fein Frangos bineingelaffen worben. "Als der . Erg . Bifchof die Deffe anfieng, enichete ber "Rouig, famt ber Infantin nieber, und wurde aber Sie ... das Te Deum laudamus gefungen. Dach gehaltener Defs "fe, ftunden Sie wieder auf, da der Ronig auch ben Sut "auffeste. hierauf tratten, ber Groß Datriard von Inbien , ein febr alter ansehnlicher Berr, ber Erg. Bifchof. "ber Bifchof von Frejus, und Don Louis de Haro, por Diefer überreichte bem Erg . Bifchof bie ben Thron. "Procuration, welcher folde, wie auch bes Pabfis Dispenfation und der Infantin Renunciation über die Succession nund Praetension auf ihres S. Batters Ronigreiche und Rande, ablafe, und ihr folgends ben End, momit Gie ofe "fentlich ronunciiret, abfragte. hiernachft wurde Sie fers mer, von bem Erg. Bifchof, breymal gefraget: Db Gie "bem Abnig in Franfreich gu ihrem Chgemahl haben mol-"te? Borauf Sie jedesmal ju ihrem S. Battern fich gee menbet, und bamit fillschweigend seinen Confane begehe pret, auch, ale er feine Bemilligung ihr ju verfteben ges neben, gu breven malen mit Ja geantwortet. Alfo wur-"de Sie an Don Louis de Haro, im Namen bes Ronigs min Krantreich getrauet: ba bann, ber Ronig ihr S. Bas pater, ihr einen Ring an ben Finger gestecket. Es wirb mefdrieben, die Infantin fen ihm hierauf ju Ruß gefale plen, und er habe Sie alfobald ben ber Sand genommen. mieber aufgezogen und amfangen: be bann bepbe bes Beinens fich faum enthalten tonnen. Aber foldes hat aunter bes Sochfürftlichen Pringens Suite niemand gefes "ben, wiewol Sie allernachst barben waren: fondern die "Infantin machte allein bem Ronig eine tiefe Reverenz, "ber Sie bierauf aus ber Rirche führte, und ihr die reche nte Sand gabe, welches Sie zwar nit annehmen wolte, afondern etwas binter ibm bergienge. Gleichwol mufte \$ 4 "Sie,

"Sie, als Sie auf die Gutsche saffen, ben Ober-Plat, "einnehmen: ba Sie dann in das Schloß fuhren, und "jedes in feinem Gemach allein das Mittagmahl hielte. I ges hatte Lags vorber, Mr de Novailles, von einer "ansehnlichen Französischen Noblesse begleitet, erstlich dem "König, darnach der Infantin, die Briefe, so sein König "ihnen selber geschrieben, eingehändigt: welcher hierauf zalsobald wieder abgereiset. Diese Briefe wurden diesen "Tag, nach vollbrachten Vermählungs Ceremonien, ber jantwortet: und ware dis das erste Schreiben, so die Inspantin, nunmehr vermählte Königinn, an den König in 4. Frankreich, abgegeben."

.... 6. 83. Den 10. Jun. Nachmittags geschahe bie afte gentrevue amifchen bem Ronig in Sifpanien, ber lafentin , und ber Reine Mere von Frantreich. Die Roniginn "bon Franfreich, tame mit ihrer Suite über Land in Die "Conferenz-Infel, und hatte ben fich Son Alteffe Royale sides Ronige Brudern, Die Madamoifelle d'Orleans, und handere Sarftliche Perfonen. Gine halbe Stunde bernach. jungefahr um 3 Uhr, tam der Ronig von Difpanien ju Baffer angefahren. Es fuhren voraus, etliche vornebmt Sherren, in fcbon: bezierten Schiffen. Darauf folgeten bie "benbe gang verguldte Schiffe, beren jedes batte oRubere "Anechte, in rothem Daffet getleibet, und waren auch bie "Ruder und Ceile verguldet. Jedes murbe von 3 andern "Schiffen getogen, und faffen, in bem porbern, Don "Louis de Haro, auch andere Grandes d' Espagne; worauf "ber Ronig mit ber Infantin in bem Seinem folgete, und pfaffen in ben breven Schiffen, von welchen es gezogen, "die Trompetere, melde nit aufborten zu blafen, bis der "Abnig in bas Conferenz - haus eingetretten war. sfelbiger Seite, ftunde die gange Spanische Garde gu ..Roß

"Roff und guß ben goo Mann: gleichwie man auch ans "berfeits ,. bie Roniginn von Frantreich , von einer farten "Garde begleitet fabe. Dach Berlauf einer halben Stum be, tam ber Ronig von Frankreich mit ben vornehmften "Derren feines Sofe, waren ben anderthalb hundert, Pfery "be, incognito babin, und batte, um befto unbefandter ju fenn, feinen Orben von fich geleget. Er thate ans fangs eine cavalcade neben bem Baffer bin, und giene age, im Burudelehren, mit etlichen in ben Conferenz-"Saal, allwo er incognito bie Infantin beschouet, und shierben fein fonderbares contentement verfpuren laffen-Diefe entreveue, mabrete ben anderthalb Stunden: wors "auf, ber Ronig in Sifpanien, fich wieder gu Ochiffe bengabe. Der Ronig in Frantreich ritte, mit feiner caval-"lerie, nach einem angen Ort bes Fluffes; um bie Infanitin noch einmal ju feben, und hielte mit entbioften "Saupt unter andern Cavallieren." . .... Carting 41 文化学 海岭 生,

Der Prinz hatte Aubienz ben ber Infantin: "So "bald sie angekleidet war, wurde er, neben denen Ihme "aufwartenden, hineingeführt. Er gratulitte ihr wegen "der Marriage, und redete sie franzosisch un, in Mek "nung, daß sie diese Sprache nunmehr wohl verstehen "würde. Sie fragte in ihrer Sprache, ob er nit Spad "nisch verstände? und als solches mit Nein beantwortek "worden, machte Ihre Mass eine Revereus, und hiemit "war die Wisste geendet. Sie wurden nachmals beriche net, wie daß die Infantin die dahin nicht ein Wart "Französisch gelernt hätte."

Anf ber Ruckreise burch Frankreich ftiftete ber Pring d. 15. Jun. 1660 ben Concordien Drben, deffen Ordensjeden hier auf dem Titelkupfer vorgestellet ift. Ob diese Spieleren lange Bestand gehabt hat? Anf ber gangen Reise burch Stalien, am meifien im pabfilichen Gebiete und überal wo irgend ein Cardinal sber vornehmer Geiftlicher war, wurden dem Pringen alle erfinliche Ehrenbezeugungen und Bequemlichteiten barges Bothen.

Freylich blicke baben die Absicht hervor, ihn und seine Begleiter zur catholischen Religion zu ziehen, beswegen Jebe Gelegenheit genutzt ward, beren Worzuge zu behaupe ten. Aber ber Geistliche, welcher im Gefolge war, von Lilien, war auf Angriffe bieser Art vorbereitet. Ofte Viesen ließ sich weber ber Prinz, noch Borke, in Relb glonostreitigkeiten ein, welche bagegen jener nicht scheuete.

Die meiste Mube gab fich besfals ber pabstliche Beicht water D. Joh. Paulo Olivo, welcher als ein berebtn, hafticher und bescheidener Mann gelobt wird. Als alle Mibe vergebens gewesen war, tam er zum Prinzen, um Abschied zu nehmen, und verlangte dringend noch einmal mit bem von Lilien zu reben.

Benm Abschiebe an ber Rutsche umarmte er ihn, brudte ibn an seine Bruft und sagte: fie murben fich zwar wie wieber febn; er hoffe aber, daß fie, um Christi Berdienst Willen und burch ben Glauben an benselben, einam ber bermaleinst im ewigen Leben wieber sehen wurden.

Diese Rebe, welche viele angehört hatten und gleich bem Prinzen betheuerten, ward als ein Beweis ongefehn, baß selbst unter ben vornehmsten catholischen Geistlichen manche vernünftigere Begriffe von der Religion begen, als sie, nach den Gesetzen ihrer Lirche, öffentlich außern durfen.

Auf der Rudreise durch Holland traf der Pring 30 Cleve ben Churfarsten an, welcher ihm d. 25. Septemb.

1661 bie Landebregierung übergab und bie Bormunbichaft ...

Der Marggraf reisete über Manster, wo er unertant mit feinen Begleitern gur fürstlichen Tafel genothigt warb, aber so balb er nur ein wenig angebiffen hatte, sich mit Allien entfernte und bavon ritt.

Als es hiernachst tundt worden, das h. Marggr. Schrift. Ernst hochfürstl. Durthl. unter der Suite sich bes "funden und also entkommen waren, haben des D. Bischofs "fürstl. Gnaben den H. Hofmeister und andere, so ber "der Tafel geblieben, mit ftartem Trinten abgestraffet, und "sie folgends mit bero eigenen Antiche fortgeschickt."

Den 29. Detoß. 1661 kam ber Marggraf in Bayreuth an, wo er, wie es schicklich war, mit Freudensbezenguns gen empfangen warb. Mehr eigenthamliche Ehre machte ihm, die gegen seine Kahrer, den Hosmeister Borde und den Inspector Lilien, bewiesene Dankbarkeit.

Sein Bildnif in einer Paratenwolfe, von Jacob Sandrart gestochen, ift biefer Reifebeschreibung vorgesetzt worden. Die Buschrift an den Marggrafen ift zu Nurnsberg ben 30. des herbsim. 1668 unterschrieben.

Im Jahre 1676 (nicht 1678) ist biese Reisebeschreis bung zum andern mal ben demselbigen Berleger in 12. ges druckt worden. Sie halt, außer der Zuschrift und den Stamtafeln und den neuen Zugaben, 590 Seiten. Auf dem Titel fehlen nur die Worte: auch nach den Spanisschen Frontieren. Im Texte ist nichts ausgelassen. Der ungeanderten Zuschrift fehlt das Datum.

Die Stamtafeln mit den Tafeln der Berwandtschafe ten find hier verändert dem ersten Abschnitte vorgesetzt worden, dem fie in der ersten Ausgabe eingerückt find. Die erfte Musgabe hat am Enbe bes Derandgebeil Gludwunsch im Stile ber Inschriften, lateinisch und teutsch; welcher in ber andern meggelaffen ift.

Dagegen hat diese einen neuen Abschnitt, ben eilften, erhalten, mit der Neberschrift: Reisen nach angetretenen Regierung. Darin eine turze Nachricht: von der heurath mit der Gach. Prinzelsinn; Uebernehmung der Kreise Obersten Stelle, Stiftung des Gymnasiums zu Banreuth; Reife nach Wien zum kaiserl. Beplager 1666. nach Rab und Comorea u. f. w. bis zum Jahre 1674.

Am Ende ift diefer Ausgabe die lateinische Rebe, welche der Prinz in Strasburg gehalten hat., (f. oben G. 149.) mit einer tentschen Uebersetzung, bevgedruckt worden von S. I his 94. Das Register, welches auch me, diese Ausgabe hat, füllet 23 Blatter... Die Titelkupser find verkleinert nachgestochen worden.

uning county to be a compact they were the home of the extension of the compact to the whole of the form of the compact to the compact to the

Same and the

#### 66.

Noyage de Lybie au royaume de Senega, le long du Niger, avec la description des habitans qui sont le lon de ce fleuue. leurs coûtumes et façons de viure: les particularités les plus remarquables de ces pays. Faict et composé par Claude Jannequin, sieur de Rochefort charlonnois, de retour en France l'an 1639. A Paris chez Charles Rouillard. 1643. 228. Seiten in 8, außer der Dedication und Borrede.

Der Berfasser scheint als ein junger frangofischer Buft.
ng in die Welt gegangen zu senn. Buerft nach England
n Gefolge 8.6 Bellievre, welchen R. Ludwig XIII. als
lesandten nach London schickte, um die Freundschaft bepe er Kronen zu erneuern.

Aber als ihm ba balb alles einformig und langweis ig fcbien, ging er nach Frankreich juruck, mit bem Worsage, eine große Reise zu machen.

Bu Dieppe fand er ein Schiff von ungefahr 200 Tons im, welches zur Abfahrt fertig war. Er erkundigte sich, wohin es bestimt sen, und als er horte, nach Senega in Afrika benm grunen Worgeburge, so entschloß er sich, dies & Reise mit zu machen, ließ sich auch nicht durch einige utmutige Monche, welche ihn für einen jungen leichtsinsigen Menschen, der seinen Aeltern entloffen sep, hielten, prathen.

Er suchte ben Rapitain, ben er Lambert neunet, auf, und both sich ihm jum Soldaten an. Dieser nahm ihn an, und weil er bep ihm einige gute Eigenschaften bemerkte, wählte er ihn zu seinem Commis, gewann ihn lieb, und erzeigte ihm auf ber ganzen Reise viel Zutrauen und manche Gefälligkeiten.

Den 5. Novemb. 1637 seegelte bas Schiff aus Diest pe ab, erlitte zwar Sturm und harte Unfalle, tam aber boch glucklich nach dem weissen Worgeburge. Daseibst muste eine Barte gebauet werden, um in den Sansga (Senegal) einlaufen zu tonnen.

In jenem unfruchtbaren Lande fehlte es an Baffer, welches man vergebens in dem heisfen Sande fucte. Das holz mußte den Zimmerleuten zugetragen werden, und in dem tiefen Sande tonte einer taum funfzig Schribte ohne die größte Ermudung machen.

Die dortigen Reger waren sehr scheu und kamen nie nahe. Wenn man mit ihnen tauschen worke, so muste man Waaren hinlegen und sich alsdanu entfernen. Dans legten sie daneben, was sie geben wolten, und so ward ber Handel ohne Wortwechsel geschlossen.

Nachdem die Barte fertig war, gingen die Frangefen zum Ausflusse des Senegal, lieffen das Schiff vor Unter, und gingen in den Strohm binauf, bis an einen Ort, der hier Bicure genant ift, wo die Neger schon an europäische Handlung gewöhnt waren.

Diefer Ort, nicht weit vom Ansfluffe bes Senegald auf ber füblichen Seite, wird auf manchen Karten, a. Be auf D'Anville R. von Afrita, Bieur, auf andern Big yurt, Bieurt und Biburt geschrieben. Man febe-bit Karten in Algem. hiftor. ber Reifen II. Nr. 22, 25,

7, auch die R. von Semegambien, Migritien und Guis ta von Reinecke. ABeimar 1803.

Den Oberherren ber Neger wurden Geschente geschickt, amit fie ihre Leute jum Sandel bestellen mochten. Sie rhielten eiserne Stangen, Zeuge (baumwollene) von Rouen, Inige Ellen rothen und blauen Fries, Brantewein, Sositz, einige silberne Armbander, Kamme, Spiegel, Messen, Glasperlen (rassades), Arpstall und Papier.

Rangel an Waffer und Nahrung, ben dem eckelhaften bren ber Neger und ber der Qual von den Mucken (maigoins) endlich eine feste Wohnung erbauet war, sing der handel oder Tausch an. Die Franzosen nahmen Thierstante, auch von towen und Leoparden, Elsenbein, Gums mi, Straussedern, Ambra und wenig Gold; sie gaben das jegen die vorher benanten Waaren.

Mehr liefet man hier von dem handel nicht. Dages gem folgen allerlen kleine Erzählungen von der Lebensart der Neger. Won der Wahl der kleinen so genanten Könige. Oft werden die Sohne der verstorbenen gewählt, wenn die Bater wohl regiert haben; sonst werden sie aus dem Lans de gejagt, und mussen oft als Stlaven dienen.

Die stumpfen Nasen der Neger sind nicht angebobren, sondern entstehn dadurch, daß die Mutter ben ihrer Ars beit die Kinder beständig auf dem Rücken tragen, die denn, den jeder Beugung der Mutter, mit der Nase an den Räcken gestößen werden. Diese Ursache haben auch andes we Reisende bemerkt. Man sehe Algem. hist. der Reissen III. S. 182. Buffon Naturgesch. II, 1. S. 278. Blumenbach de generis humani, varietate. pag. 192.

Die bortigen Reger find ber turlifden Religion gwe gethan, boch tonnen fie nicht alle Worschriften berfelben genau erfullen. Defto mehr werden fie von ihren Geifte lichen ober Maribus mit mancherlen Albernheiten gequalet.

Die Befchneibung geschieht erft, mann ber Anabe 12 ober 15 Jahre alt ift. Die Madgen find teusch bis an ihrer Berbeurathung; benn wenn bas Kennzeichen ber Jungferschaft fehlte, murbe die Frau verftoffen werben.

Jagb ber Neger, ihre herzbaftigkeit und Gefchich lichkeit. Ein Konig erlegte in Gegenwart bes Berf. einen Lowen, ben er erft vom Pferde ab mit zwen Burffpie fen verwundete. hernach ging er mit einem Speer auf ihn zu, ronte ihm diefen in den Rachen, und schnitte im mit einem Dolche die Kehle ab. Daben ward er nur an Schenkel leicht verwundet, welches doch durch die leichte ste Bekleidung ware verhütet worden. Nach diefer That, trug er ein Buschel haare des Lowens an seiner Mate, als ein ehrwurdiges Siegeszeichen.

Strauße werden, wenn fie jung gewohnt werben, gang galm. Ginft legte ber Berf. zwen ihm geschentte Straußener in seinem Roffer zwischen Werg, um fie mit fich nach Frankreich zu nehmen. Nach einiger Zeit fand er das eine zerbrochen, aber ben jungen Bogel noch mit ber noch nicht zerriffenen Saut umgeben. Diese bfnete er, und fatterte ben Wogel & Tage mit Kräutern.

In ben Monaten August, September, October, and wohl noch November, bauert allemal ber fürchterlichste Sturm mit Blig und beständigem Regen, so bag alles überschwemmet wird. Dennoch dauert auch die hite fort. Wer, sagt ber Berf. seine Aleider auf dem Rorper trocknen ließe, wurde vor Ungeziefer vergehn. So viel mage lich, bleibt jeder alsdann im Sause.

Damals wurden bie eingetauschten Saute, zwolf Stunden in Salzwaffer eingeweicht, alebann an der Sons ne halb getrochnet, dann jufammen gelegt und erft auf bem Schiffe gang ausgetrochnet.

Rach vielen ausgestandenen Lepben mard endlich, mit vielm Rranten, die Rudreise angetreten. Acht Tage mus fin fie zwischen den Infeln St. Nicolas und St. Wins cent, welche nur sieben Seemeilen von einander entfernt find, herumschweben, ehe sie an der letzten Unter wersen tonten, um Waffer und Labsal für ihre Kranten zu suchen.

Damals, waren von den Cauberbifchen, Inseln nur Man io und Ste Dicolo von wenigen Portugiren bewohnt, well de von den vorüberfahrenden Landesleuten Getreide gegen Schilbtroten. Schalen eintauschten.

Auf ber unbewohnten Infel St. Vincent fanden fis bas Bolt von einem gescheiterten frangbfischen Schiffe in bem tlaglichften Buftanbe. 3wolf von biefen Ungludlichen. welche bas Loos getroffen hatte, hatte ein borben gefahre nes englisches Schiff mitgenommen, weil es fur mehre nicht Proviant gehabt hatte. Lambert nahm nun die Abrigen mit fich, obgleich er felbft icon mit feinen Lene im Mangel an Lebensmitteln hatte, welchen fie gwar durch eingefalzene Schildtroten verminderten, welcher aber , boch aulest bie größte hungerenoth verurfachte. ansgehungert, abgezehrt und fraftlos tamen fie endlich an bie frangofische Rufte, und gingen gu Dieppe wieder and Land. - -Dun hatte ber Berfaffer feine Begiere be gu Geereifen bergeftalt überfatigt, bag er fur teinen · Breis noch eine angetreten batte. Was bernach aus ibnt geworben tit, ift nicht befannt.

Auf bem Titel seines Buchs hat er bas von ihm beschriebene Land zu Libnen gerechnet, weswegen er sich Bosmann's Linuxet, D. Reif. II. 2. in ber Worrebe, mit ber alten Gewohnheit zu reben, i foulbigt. Wahr ift es, bag man in alten Karten Lib bis an die westliche Rufte von Mfrita ausgebehnt find

Auch icheint er ben Senegal und ben Riger für nerlen Strohm, ober boch für Arme eines Strohms balten zu haben. Jest halt man fie für zwen gang: ichiebene Strohme, obgleich man noch nicht gewiß weis, fie fich nicht irgendwo vereinigen.

Man sebe D'Anville in Mémoires de litterature l'academ. des inscriptions, T. 26. pag. 73.

Die bren Aupfer, welche diese Reise hat, sind mi werth: 1) Le pantoussié (Hammerssich). 2) Bourgast Negres. 3) Negre en habit ordinaire.

Uebrigens findet man einen Andzug aus dieser A in New general collection of voyages and travels. A ted for Thom. Asiley. Lond. 1745. 4. II. p. 20. mbl sen abersett in Algem. Distor, der Reisen. II. G.

genio vagante, bibliotheca curiosa di cento, e piu relazioni di viaggi stranieri de' nostri tempi, raccol-, ta dal fignor Conte Aurelio degli Anzi, ed estratta da diverse lettere private, informazioni particolari, e libri di varii scrittori Italiani, Francesi, Spagnuoli, Alemani, Latini, ed altri autori del corrente secolo. Parte prima. Al merito sublime dell' illu-Ariff. e reverendiss. Monsignore Tomaso Saladini vescovo di Parma, In Parma, per Giufeppe dall' Oglio et Ippolito Rosati, 1691, A spese di Lodovico Maria Ruinetti, in Onodez. Die Vorreben balten 46, bas Buch mit bem Register 508 Seiten. Parte seconda, 1691, XXIII. und 486 Seiten. terza. 1692. XXII. und 527 Seiten.

Dine Samlung von fleinen Reifebeschreibungen, ober viel whr won Muszugen aus mancherley Reifebefdreibungen, elde in teutschen Bibliotheten nicht oft vorlomt, und berhaupt nicht fehr befant ju fenn icheint. Stud hat g nur aus Mentens Bibliothet angeführt, und Bow ber bat fie gar nicht genant.

Bon bem Samler ober Berausgeber, bem Grafen Inreline Ungi fuchte ich nachricht ben Magguchelli. Er hat ihn zwar genant, aber er hat auf den Artitel Valerio Zani verwiesen, und diesen hat er lepder! nicht lies liefern tonnen. Sein vortrefliches Wert ift burch fe Lob unterbrochen worden. Eben fo ift es dem Adeli im Gel. Lexic. ergangen; auch er hat auf Jani ver fen, und ift nicht bis jum Buchftab 3 getommen.

Aber Orlandi (1) und Jantu33i (2) haben ihr ihren Verzeichnissen ber Bolognesischen Schriftsteller geführt, aus denen ich folgendes bepbringen tan. Perausgeber hieß Valerio Jani; er hat nur, burch fetzung der Buchstaben, den Namen Aurelio Anzi Länkelt.

Er war aus einer vornehmen Familie, welche ! große Gelehrte gehabt hat. Sein Bater hieß Carlo ! tonio Jani. Er felbst studirte vielerlen Biffenschaf vornehmlich die Gelehrten Geschichte; auch war er ein ter Dichter, deswegen ihn mehr als eine gelehrte Gichaft fruh zum Mitgliede aufgenommen hat. Seine zeichen Schriften sind von Orlandi und Jantuzzi : zeichnet worden, und letzter meldet, er habe noch men ungedruckt hinterlaffen, als er b. 16. Decemb. 1696 gel ben ist, welche damals noch ben seinen Erben vorber gewesen sind.

In dem Werte, wovon ich hier zu handeln habe, er, wie auch ber Titel meldet, nur Reifen des fiebenziten Jahrhunderts in Auszugen liefern wollen, und z nicht so wohl zum Gebrauche der Gelehrten, als viel n mur zum nutlichen Wergnügen gewöhnlicher Leser.

<sup>(1)</sup> Notizie degli scrittori Bolognesi raccolte da Fr. P. grino Antonio Orlandi. In Bologna. 1714. 4. pag. 25

<sup>(2)</sup> Notizie degli scrittori Bolognesi raccolte da Giova Fantuzzi. In Bologna. 1790. 9 Bande in gr. 4. : V pag. 249.

Dft hat er die Bücher, aus benen er geschhoft hat, jenant, aber oft hat er es unterlaffen, und dann ift es nanchmal nicht leicht, die Quellen zu entdecken, zumal veil auch kleine Reisen aus Lettres edifiantes und andern periodischen Schriften aufgenommen sind. Es kan auch will nicht der Mabe werth sepn, darüber mublame Nachsthungen anzustellen. Inzwischen kommen doch einige wes wert, vorher noch nicht gedruckte Ausschlage vor. Its die Kheil hat auch ein Paar nachgestochene Karten ober endere Kupfer.

Dem ersten Banboen ift ein kurzes Werzeichnist ber wett gereiseten Bologneser vorgesetz; aber ba finde ich kine andere, als welche bey Ramusio vortommen, alse wicht unbetant find.

S. I. die Reise des Martiniere nach der Pariser Mesgade von 1671. 8. (s. oben I. S. 106.) Seite 30. die Fr. Negri Reise nach Lapland; (s. Stuck S. 209. Nr. 990.) S. 42. ein Auszug aus Scheffers Lapponia. S. 49. Martens Spisbergsche Reise, nach der italienisschen Uebersetzung (3). S. 60. die von Gerh, de Veer ber über die Vera genant ist herausgegebene Reisen nach dem Nordpol, nach einer Italienschen Uebersets pung (4).

5. 121-267. Reise des Ercoli Jani nach Rußland, Die Stuck ift neu. Der Werf, welcher hier wegen sein ner

<sup>(5)</sup> portato nuovamente dalla lingua Alemana nella Italiana dal fig. Giacopo Rautenfels, gentiluomo di Curlandia. Bologna per il Monti. 1680. in 12.

<sup>(4)</sup> tradotta nella lingua Italiana da Gionni Giunio ima prella in Venezia per il Ciotti, 1500.

ner gelehrten Leuntnisse gerühmt wird, nahm fich vor, Europa zu durchreisen, und machte damit den Ansang im Ansange des Jahrs 1669. Im Jahre 1671 begleitete wie den Polnischen Gesandten nach Mosten. Er starb nach seiner Rücksanft in Bologna, in seinem Geburtsorte d. Diele in Russland gesammelten Bemerkungen melbete er seinem Berwandten, dem Herausgeber. Diese hat sie zum ersten mal besonders, drucken lassen, wiede dem von Santuzzt angeführten Titel: Relazione e viel gio della Moscovia del sig. Cavaliere D. Ercole Zust Bolognese. Bologna nella stamperia camerale. 1690, in 14.

Man lieset hier die aussährliche Beschreibung ich Ginzugs bes Gesandten, die Audienz in der Stadt Mattau. Etwas von der Aussischen Geistlichkeit, viel twee den Sitten der Aussen, aber auch manches falsch; 3. B. die nach Sibirien Verwiesenen sollen Zobel fangen, und wenn sie die bestimte Jahl nicht liefern, die Anutte erfeinten, welches doch nie wahr gewesen ift. Man s. oben L. C. III.

Er fand es lacherlich, baf er tein heiligenbilb tam fen, wohl aber gegen Geld eintauschen durfte. Er bes wunderte die Pracht des Hofes, aber Gelehrsamfeit und Runfte fehlten noch überal, weil, sagt er, die despotische Regierung tein freves kentnifreiches Wolk wunscht; es fen genug, wenn es lesen, schreiben und rechnen lerne (5) Inzwischen fand er doch damals Italiener, welche und großen Kosten gerufen waren, und Glashutten unterhielten.

**5.253.** 

<sup>(5)</sup> Pag. 195: A gli studii portano una particolar avversione. Educati sono senza lettere e scienze; non complendo al dispotico dominio, sotto cui vivono schiavi, di veder gente libera ornata di sapere. Apprendono di leggere, scrivere, e sar centi.

6.253. wie der Zar Alerii Michaflovics durch feis m Favoriten, welcher hier Artemone genant wird, im 1671 die schönften Fraulein des ganzen Reichs vers weneln laffen, und aus diesen unbemerkt, mit Galfe eise vertrauten Matrone, die schönste und angenehmste, die statta Narysbrin, ausgelesen, und wie er sie, nach sein Tagen, Morgens ganz früh, als sie, ohne ihr sich zu ahnden, noch ruhig schlief, abholen lassen, und ist zu ahnden, noch ruhig schlief, abholen lassen, und ihm Gemahlinn erklärt hat. Betantlich ist diese Nas lich (Natalija) die Mutter Peter I. geworden.

6. 245. von ben Bemühungen bes Polnischen Konigs wiemund III., seinen Sohn Madislaus, ben nachmasen Konig von Polen, auf ben Ruffischen Thron 3m ingen.

5.269. Auszug ans der Handschrift eines Bolognes & Oincenzo Sava über seine Reise von Alexandria & Cairo, Damascus, Aleppo. Von diesem Manne is Jantuzzi (6) nicht mehr, als daß er 1605 eine Bes mung in Bologna gehabt hat, und ich weis nichts aus mer Reise anzuzeigen.

6. 305. Auszug aus ben Briefen bes Jesuiten Seistiano Berni über bas Land ber Kaffern und über tozumbile, wohin er 1655 auf mehre Jahre verschickt erben. Bon ihm haben Orlandi und Jantuszi nicht ihr anzugeben gewußt, und ich finde in den Briefen ihts wichtiges.

6.325. Auszuge aus Briefen bes Gio. Luigi Jas i, bes Herausgebers Brubers. Jener diente in ber fais Michen Armee wiber die Schweben, hernach in Siebens tien wiber die Tarten, und tam in Ungarn um, in ber Schlacht

ar dedicate

Schlacht b. 27. Jan. 1671 (7). — hier nichts als Rriege nachrichten.

S. 401. Auszug aus Gioan. Ant. Carazzi Befchrie Ding von Congo, Angola n. f. w. S. Stuck R. 2824, der diesen Capuziner, so wie auch Jantuzzi I. S. 9d. Cavazzi nennet, da er hier immer Carazzi genant ift.

Im zwepten Bande sindet man Auszüge and folger ben Büchern. S. 1. des J. di Luca Nachricht von der Lataren aus Thevenot. S. 23. Olearius Neise. S. 25. Tavernier. S. 99. Chardin, welcher hier Sciardin's beist. S. 179. Poullet. (s. oben I. S. 220.). S. 285. Chaumont (s. Stuck Nr 309.). S. 303. Christ. Ich vi von Cochinchina (Stuck Seite 38.). S. 349. But Bericht von Erplon. S. 381. Corn. Speelmann Min mit dem Könige von Macassar. (s. Algem. His. d. R. XVIII. S. 403.) S. 395. Oermelin (s. Stuck Nr. 1021.). S. 423. Hennepin von Louissana.

Im dritten Bande, auf bessen Aitel steht: A spek di Giusoppe dall' Oglio: S. 1. Vic. Vicolai Russell. (s. oben I. S. 654.). S. 37. Istoria general dell' Ethiopia des Manoel d'Almeyda (s. Boucher 4. S. 214.). Dort ist eine Ausgabe von 1662. sol. zu Coimbra general worden. S. 89. Alvarez (Stuck Nr. 22.). S. 135. The dard (Stuck Nr. 1401.). S. 155. Moncony. S. 135. Undard (Stuck Nr. 1401.). S. 155. Moncony. S. 135. Alberto Caprara, welcher vom kaiserl. Dose als Canberto Caprara, welcher vom kaiserl. Dose als Canbert dahin geschickt worden, von dem Santuzzi Meng 11. ausfährliche Nachricht giebt. Dieser Ebstanlist bier zum ersten mal gedruckt worden. S. 217. Gie Batt. Montalbanus de moribus Turcarum. (s. Santuzzi VI. p. 55.) S. 231. von der Litteratur der Abell 2013 vI. p. 55.)

<sup>(7)</sup> Orlandi C, 167. Jantu33i VIII, C.248.

Visezio di Giv. Batt. Donado. (f. Boucher 1. 1.) S. 245. bes Gio. Batt. Mantoani (eines Bofers, von dem aber Kantuzzi s. S. 205. nichts zu m gewußt hat) Nachricht vom Sofe bes Reemet V. Jahre 1675 a. 1675 ; aus einer Dandfdrift. 6. 269. i Serd. Marsili osservazioni intorno al Bossoro io. Rom 1681. 4. (s. Jantuzzi 5. S. 325.). S. 277. 'e bes Jesuiten granc. Morandi von den Jahren bis 1654. vom Reiche bes Mogule: vermutblich aus Beber Orlandi nod Jantuggi bas edifiantes. nejes Morandi erwähnt. S. 293. Thom. Rhoe (f. Boucher 5. S. 64. Algem. hift. b. R. XI. 3. 6.313. Gio. Gonzales di Mendozza Beschreis son China (Stuck Mr. 927.). 6. 341, Nachrichten na, welche einem von bort gurud getommenen Jes n abgefragt find. 6. 418. aus Mart. Martinif ment. de bello Tatarico. 6. 467. ein Burger lateinis Musjug aus Briefen ber Jefuiten, welche im Sabe 361 China burchgereifet baben, worin die Polbobe ber brien Derter angegeben ift. Dan vergleiche Algem. for, ber Reifen XI. S. 555. Gewiß ift alles in bes Salde Befdreibung bes Chinefifden Reichs einges en worden.

Uebrigens muß ich noch anzeigen, daß man biese mlung in teutschen Bibliotheten selten volständig and L. In Bibliotheca Menckeniaun pag. 718. findet man zwen Theile genant. Die Bibliothet unfrer Georgie juffa hat drep Theile; aber Orlandi und Santuszt mgen, daß auch ein vierter 1693 gedruckt worden ist, ich nie gesehn habe, und daß der Verfasser noch zwen fle ungebruckt binterlassen hat.

٠:,

#### Buså e.

#### Bu I. G. 6.

ie Anzeige der benden erften hefte biefer Litteratut in ber DBerbeutschen allgemeinen Litteratun geitung 1808. August S. 210-223. enthalt einige fate und Berbefferungen, welche ich, mit Dante ben S. Recenfenten, hier zu nuten eile. und andern bezweifelte Ausgabe ber Ranwolfichen gu Lauingen 1582 ift allerdings vorhanden; ein En plar befindet fich in der Univerfitate Bibliothet an Land Der Litel ift: "Leonbarti Rauwolfen. "Arnen Doctorn, vnb bestelten Debici ju Mugeburg, algentliche beschreibung ber Raifs, fo er por biefer gegen Auffgang inn die Morgenlander, furnemlich. "riam, Judaeam, Arabiam, Melopotamiam, Babylonia "Asfyriam , Armeniam &c. nicht ofne geringe mabe w "große gefahr felbft volbracht: neben vermelbung vil "berer felhamer und bentwurdiger fachen, die alle er pfolder ertundiget, gefehen und observirt bat. abren underschibliche Thail mit fonberem fleif abgethe Let, und ein jebet welter in feine fondern Capitel. "bere junhalt in gu end gefettem Regifter gu finbeit."

Der ganze Titel hat eine Einfaffung von Buchtige ferftocken, in beren unterm Theile in ber Mitte Jahrzahl 1582 mit rother Farbe abgedruckt ift. Die De Dication, welche in ber Frankfurter Ausgabe von 1582 Die Seiten einnimmt, hat in der Lauinger 13 Quarts Die Seitenzahlen laufen durch alle 3 Theile fort wissen sich mit 487 mit Einschluß der Register und ruckfehler. Der Ornctort ist nur am Ende des deits beils angezeigt: Lauingen durch Leondard Reina. Auch die Zierbilder oder Wignetten sind in dens isgaben verschieden. Das übrige will ich mit dem i des H. Recensenten hieher setzen, dessen Urtheilan völlig benstimme.

Bir halten die Lauinger Ausgabe für bas Origis bie Frankfurter aber für die zwente, ober, welches so viel ist, nur für einen Nachdruck. Schon der ind, daß in die Lauinger Stition sich Druckfehler ichlichen hatten, die am Ende des dritten Abeils wirt wurden, und daß in der Frankfurter eben dies witffehler nicht vorkommen, verräth, daß sich dies im jene Ausgabe wegen Untesenlichkeit und Uneorsit der Handschrift eingeschlichen haben mögen. Dies imftand war nun bey dem zwenten, zu Frankfurt stalteten Abdrucke nicht mehr vorhanden; vielmehr ite der Nachdrucker das dem Original angehängte ichnis der Orncksehler, und stellte einen correctern her."

Bekantlich erschien die Rauwolfische Reisebeschreis im folgenden Jahre 1583 aufs neue, und zwar dem vierten Theile vermehrt, und mit dem Jusage: wsten und verlag Georgen Willers. Mit R. R. Frenheit nit nachzutrucken; aber wieder gedruckt mingen durch Leon. Reinmichel. Ist es nun wohlscheinlich, daß, wenn die Frankfurter Ausgabe das inal, die Lauingische von 1582 aber nur ein Nachz gewesen wäre, der Versasser und Verleger dessen sechtet die Fortsetzung dieses Werts, nämlich den jann's kitzerat. d. Reif. II.

"4ten Theil beffelben nebft ben brep erften Theilen nicht "dem Buchdrucker Raben in Frankfurt, welcher im State "juvor die erften 3 Theile fehlerfren gebruckt batte, fom "bern bem Rachbrucker Reinmichel in Lauingen, welche "bas Bert burd Drudfehler giemlich entftelt hatte, aut "Drud anbertrauet haben murben? Budem ift die Lanie ager Musgabe ber erften 3 Theile bom 3. 1583 gewiß nicht geine neue, fondern die alte Ausgabe von 1582, nur mit "einem neuen Titel und einer neuen Jahrgahl verfebn. "Odrift, Geitenzahlen, Wignetten ftimmen in bepben . Eremplarten genau überein. Im Eremplar von issa sommen diefelben Druckfehler vor, Die fich fcon in bem "von 1582 gefunden und daffelbe Bergeichnif der Drude -fehler, welches 1582 angehängt war, findet man auch sam Ende 1583. Es ift unglaublich, baf man Drudfele seler, und barunter febr bebeutenbe, bie man nach ber un "ften Ausgabe bemertt, und anzeigen zu muffen gegloubt "hatte, in der zwenten boch hatte ftehn laffen, obne fie ,fogleich im Rontert gu verbeffern. Die Lauinger Ande "gaben von 1582 und 1583 find baher ein und baffelbe "Ding, nur hat das Eremplar bon 1583 ein neues Tie "telblatt und noch einen vierten Theil erhalten. "Lauinger Ausgabe als die rechtmaffige erscheint, und ber "Berf. ober Berleger fich fogar ein t. Privilegium genen "ben Rachbruck ertheilen lies, fo muß fie bas Drigfiel "fenn, und bas Privilegium wider den Rachbruct mus "bie Frankfurter Husgabe gegolten haben. QBabrichetulich "bat ber Rachbruck die fcbnelle Erscheinung bes aten Theils. "welcher die Abbildungen ber Pflangen enthalt, und wes "burch man jene gewiffer Dagen unbrauchbar gu moches "fuchte, fo wie die Bewerbung um bas Privilegium ber "anlaffet; benn im Ceptember 1581, ba ber 28. bie De abication an feine Bettern fcbrieb, war er nach feinem eis pogenen

weren Zengniffe nicht entschloffen, die Abbildungen der Mpflanzen sogleich folgen zu laffen; und schon 1582 wurd ibe Anftalt zur Derausgabe derselben getroffen, wie man was der dem aten Theile vorgedruckten Zuschrift sieht, wielche Joh. Posthius M. D. F. Wirceburgi mense Jul. in. 82. an den Doctor Rauwolf gerichtet hat."

Sch sete noch hinzu, daß die S. 8. genante hollandle We Uebersetzung in der Folioausgabe ber Samlung bes ban der Aa im siebenten Theile sieht.

#### Bu I. S. 233.

Die hier unten bezweifelte Ausgabe von 1673 ift in der Universitäts : Bibliothet zu Landsbut vorhanden: Bus Min zu sinden ben Berthol. Aresschmarn, und auch in Leivzig ben Joh. Berthol. Oehlern Buchhands. 1672. 389 Seiten und 21 Seiten Register in 4. Man sehe die vberdeutsche Litteratur : Zeitung 1808. August S.219, wo man auch den volständigen Titel lieset.

#### 3u I. €. 602.

Isingglas heißt nicht nur Talt ober Marlenglas, sons bern auch Sausenblasen, und gewiß ist dort das Wort in letterer Bedeutung zu nehmen, indem das filberfarbige Befen der Fischschuppen durch Sausenblasen ankleben soll. Diese Berbefferung beweiset die oben I. S. 202. gegebene Regel, zweifelhafte Benennungen der Urschrift allemal in der Uebersetzung anzugeben. Was der Uebersetzer nicht weis, und wer ist alwissend! das weis vielleicht ein Leser.

#### Bu I. G. 652.

Erst jest finde ich in den Nachrichten von den Bastern der Stollischen Bibliothet 2. S. 692, daß Patin schon 1670 hat drucken laffen: Relation historique contenue en une lettre de Ms. Charles Patin, medecin

#### 174 Litteratur ben Meifen. II. 1. Bufage.

de Paris. à Strasburg chez Simon Pauli libraire, 1670 Diefer Brief foll an ben Bergog bos 4 Bogen in 12. Birtenberg Cherhard gerichtet fepu. Dhne 3meifel ift bie fer bon Stuct fur bie erfte Ausgabe angegeben morben Dielleicht bat Datin nut ben erften Britf, welcher, wi ich gemelbet habe, 1669 unterfdrieden ift, abbructen lafe fen. Ober ift jene Relation von bem erften Briefe ver fchieben? Stolle meint, die italienische Ueberfetung ber 1685. 8. fep nur eine Uebersetzung jener Relation, alf Er fest bingu: "Die Nouvelles nicht affer vier Briefe. ade Charles Patin au Marquis de Baden-Durlac, Freanderic. A Strasburg 1671. 8., beren in Catalogo bibliothe meae Kielmanseggianae n. 4421. Ermahnung gefchiebt, avielleicht ein Stud von feinen Relations historiques & seurieuses de divers voyages en Allemagne, Angletene, "Hollande." Auch Miceron 3. 6. 77. tante jene Not velles nicht.

Eine englische Bebersegung: Travels through Germeny, Bohemia, Swisserland - ift zu London 1695 in 8-gedruckt worden.

#### 3n I. S.669.

Von der daselhst genanten hollandischen Uedersetung von Micolai Reise befindet sich auf der königl. Bibliothel zu Berlin ein Eremplar, welchem der Prinz Johann Moritz von Nassau seinen Namen vorgeschrieben hat. Es ist ebenfals 1576 ben Sylvius gedruckt worden, bas auch eben die Holzschnitte der teutschen im selbigen Jahr gedruckten Uedersetzung, wovon auch ein Eremplar der vorhanden ist. Also hat Sylvius dieses Buch zugleick französisch, teutsch und niederländisch drucken lassen. [But einem Briese des Herrn Nicolai in Berlin.]

#### Litteratur

ber

ålteren

## Reisebeschreibungen.

. Nachrichten

v o n

hen Berfaffern, von ihrem Inhalte, von ihren Ausgaben und Ueberfegungen.

Mebft

٠.

iber mancherlen gelehrte Gegenftanbe.

W o n

3 o h a n n B e cf m a n n,

3menten Banbes 3mentes Stud.

Shittingen, ben Johann Friedrich Röwer. 1809.

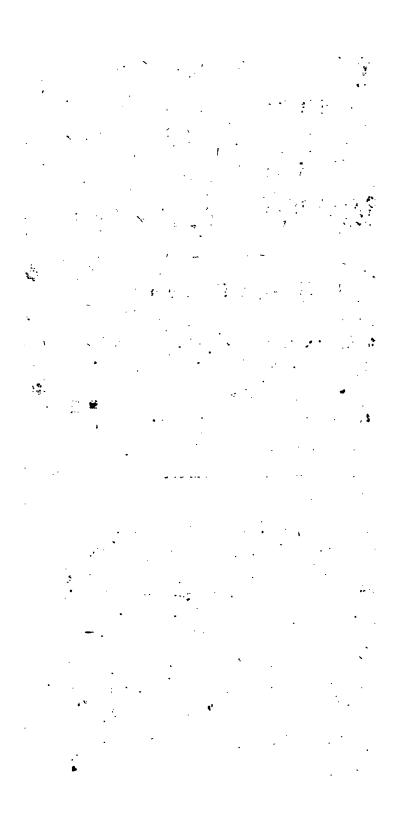

### Inhalt

#### bes zwenten Bandes zwenten Studs.

A collection of original voyages — by Capt. William Hacke. S. 175.

L. Cowley's voyage round the globe. 6.176.

Nachrichten von den Flibustiers 176. 179. Ausgaben und Mebersehungen dieser Reise 177. Algemeines Urtheil über bie Tagebücher der Schiffe 178. Der Mostlie auf Juan. Fernandos 180. Die Pepps Insel 280. Die Galapagischen Inseln, Schildtroten Inseln 181.

11. Sharp's journey over the Ikhmus of Darien. S. 182.

Nachrichten von den Bucaniers 182. Die Insel Quibo,
Copba 183. Die Magellanischen Bolten; nubecula major
ut minor 184. Fabrt um die Straße des Le Maire 184.
Die größte Annaherung an die Pole 184.

III. Capt. Wood's voyage thro' the fireights of magellan. 6.185.

Port Desiré 186. Straußbastart, Struthio rhea 187. Uns zählbare Menge Pinguinen 187. Anesboten von Serdin. Masgellan 188. Merswürdige Salzsee 190. Salztrufte 191. Spanische Versuche die magellansche Meerenge zu schließen 192. IV. Robert's adventures among the corsairs of the Levant. S. 195.

Lebensart der Corfaren in der Levante 195. Manche unbefante Infeln des Archipelagus 198. Die Infel Pating, Patmos 198.

· La relation de trois ambassades de Monseign, le Comto de Carlisle. S. 100.

Geschichte des englischen Handels nach Rufland 199. Fahrt nach St. Nikolas 200. Alter des Kussischen Kapserstitels 202. Abreise des Carlisle 203. Nachrichten vom Herausgeber Guy Miege 204. Berschiedene Ausgaden 205. Ankunft zu Archangel 207. Russische Todakpfeisten 208. Spottische Aufnahme zu Moston 210. Audienz 213. Uns

terhandlungen über die Handelsfrenheiten 216. Abreise vo Mostan 221. Anfunft in Schweden 222. Anfunft in Ex penhagen 223. Auckunft nach London 224.

70. Nobilissimi Guilielmi de Boldensel hodoeporicon atterram sanctam anno 1336. S. 226.

Geschichte des Versassers 227. Berwechselnng beffelber mit Guil. Paldesanus des 16ten Jahrhunderts 232. Sta tue des Justinians in Constantinopel 233. Smaragdere ben in Negopten 235. Enhydros, eine Steinart 235.

71. A brief account of some travels in divers parts of Europe. By Edward Brown. ©. 238.

Nachrichten von Thomas Prown und bessen Religio me dici 238. Nachrichten von Edward Brown 240. Die Ansgaben seiner Reisen 241. Alexandrinsche Schase in üngarn, Strepsiceros 244. Römische Alterthümer zu hetre well 244. Der Berg Hämus 247. Larissa, Hauptsubt in Chessalien 247. Produkta von Thessalien und Maccedonien 249. Die besten Zwiebeln 250. Römische Alterthümer in Karntben 251. Die Eirknizer See 252. Sam lung bei prächtigen Edelsteine am Kasten der dreven bei ligen Königen zu Köln, durch I. P. N. M. V. 255 Mittel wider die fallende Sucht, das Blut eines Enthamp teten 256. Alte Cathedralkirche in Magdeburg 258. Am phitheater zu Verona und Nismes 260. Uebersehungen die sersselbeschreibung 261.

72. Les illustres observations antiques du seigneur Gsbriel Symeon. ©. 264.

Schidsale des Verfassers 264. Verschiebene Ausgaben seine Reise 267. Römischer Kalender in Marmor gehanen 268. 73. Orientalische Renß des hans Jakob Breuning von und zu Buochenbach. S. 269.

Geschichte bes Berf. 269. Abfahrt ber Pilgrime aus Bennedig 273. Burichtung ber Babschwämme 274. Grobgrin 275. Cairo 275. Bigeuner 277. Stlavenhandel gu Cairo 277. Ein ausgestopfter Drache 278. Balsambaune 279. Burid

Barichtung bes Sammelfieliches zur Reise 279. Grundris von Jerusalem 280. Priester Joh. Lederwet in Abplfinien 281. Nachricht von den Drusen 282. Freuning hat viel von Rauwolf entlehnt 283. Beraltete teutsche Wörter 284. Christen vom Gurtel, Copten 285.

74. Voyage — — entrepris pour découvrir un nouveau chemin à la Chine. S. 286.

Reisen der Jesuiten nach China 286. Nachricht von Jesselten Avril 287. Lerena, Lernica anf Cypern 288. Suße Quellen nabe am Meere 288. Taubenpost 289. Das Gebarg Ararat 290. Schamachia 290. Verschiedene Bege nach China 291. Kitai 293.

75. Voyages de Regnard en Flandre, en Hollande, en Danemark, en Suede, en Lapponie. 5.295.

Letensgeschichte bes Regnard 295. Ausgabe seiner Reise nach seinem Tode 299. Stadt Corned 301. Job. Torndus 301. Geschmolzenes Kupser in blober hand zu halten 301. Sitten der Lappen 302. Das außerste nordliche Ende von Europa 305. Sonderbar gebildete Steine an Wasserstellen. 305. Steine mit vermeinter Inschrift. Stein im grunen Ehale in Jemteland 306.

76. Joannis Secundi itineraria tria: Belgicum, Gallicum et Hispanicum. S. 308.

Schickfale biefes Dichters 308. Geine Grabfchrift 309. Seufzer der Teutschen an den Grabern ihrer ehemaligen Regenten 311. Ausgaben diefer Reise 311.

77. Itincrarium ad regiones sub acquinoctiali plaga constitutas Alexandri Geraldini, S. 313.

Geschichte des Geraldinus 313. Lehrer vier kunftiger Königinnen 314. Hat viele Inschriften erdichtet 316. Dents mal der Cananiter 318. Weschreibung der Stadt St. Domingo 320. Anekdoten von Columbus 320. Die erste Nachricht von Kalekutern 322.

78. Joh. Jac. Sagre oftindische funfzehnjährige Kriege. Dienft. S. 324. Des herausgebers Dan. Wülffer Untersuchung, ob Shripften benen bienen durfen, welche andere Boller aus Landund Geldgierde ober aus Ruhmsucht unterjoden wollen 325. Thaler, welche in Batavia geschlagen worden 327. Wann Sago befant geworden 327.

79. Relation d'un vovage de Congo - par Michel Ange de Gattine et Denys de Carli. 6.328.

Missionen der Capuciner nach Congo 323. Ausgaben bles 'fer Reise 329. Jac. Jannoni, Apotheter und Botanilet 331. Gefahr von Raben und Ameisen gefressen zu werden 333. Kirchtburm zu Sevilla 334. Una potrida 335. Ue bersehungen dieser Reisebeschreibung 335.

80. Remarques historiques et critiques, faites dans un voyage d'Italie en Hollande dans l'année 1704. S.337.

Eroberungssucht ber Frangosen 339. W. D. von Ratte nau, Erzbischoff von Salzburg 340. Jagbinden 341. Schiberung des Kapfers Leopolo u. f. Gemahlinn 341. Branns schweigische Prinzessinn, Gemahlinn des romischen Konigs Joseph 342. Gefangenschaft der Prinzen Sobiesti 342. Reliquien ber eilf tausend Jungfrauen zu Coln 343. Janseniften 345.

 Relation du voyage du Portroyal de l'Acadie par Diere ville 5.346.

Geschichte von Acadia ober Renfrantreich 346. Lonicora Diervilla 348. Sitten der Franzosen in Acadia 350. Coslibri. Biber 351. Sitten der Wilden in Acadia 352. Ersins dung der Tobattlystire 353. Abstammung der Estimos 354.

82. Voyage du mont Liban par Jerome Dandini. 6.355.
Geschichte der Maroniten 355. Pabstliche Bemühung fe zu Catholiten zu machen 357. Richard Simon Anmerkungen über bes Dandini Schilderung der Maroniten 361. Bergoldete Jahne wiederkauender Thiere 363. Raffee noch damals wenig bekaut 364. Sitten der Maroniten 365.

83. J. v. d. Bebr offindian. Reife. S. 369. Giftbaum, Boa upas 371. Eiflingers breviar. itin. Italiae 373.

Bufåge. 6. 375.

ណៀងនៅនៅស្នាក់នៅសង្គម៉ាន់ក

eljum Sich Diesem gesteut in der ges

68.

Quoley's voyage round the globe. II. Captain Sharp's journey over the Ishmus of Darien, and expedition into the South seas, written by himself. III. Captain Wood's voyage thro' the streights of Magelhan.

18. Mr. Roberts's adventures among the corsairs of the Levant; his account of their way of living; selective of the Archipelago islands; taking of Scio, etc. Illustrated with several maps and draughts. Published by Capt. William Hacke. London, printed for James Knapton. 1699. Ohne bie Borrebon and das Register, 45 und 100 und 53 Seiten in 8.

Diese kleine Samlung verdient hier einen Platz, weil fie die vier Reisebeschreibungen, welche sie enthalt, zum erften mal bekant gemacht hat. Nachber sind diese mehre mel in englischer und in andern Sprachen nachgebruckt worden.

Wom heransgeber ift mir teine Rachricht vorgetoms men. Er hat fein Buch dem Großtanzler John Lord Bodmann's Lineral, b. Mit. 11. 2. Somers bedieirt, um biefem für feine vielfache Gate für ibn zu banten.

I. Der Englander Cowley gerieth unter die Geeram ber, welche ungefahr ums Sahr 1626 ihr Unwefen in ben westindischen Gemaffern anfingen, und der dortigen Dante lung, am meiften ber Spanifchen, unbefchreiblichen Scho ben jufagten. Sie find unter dem Ramen ber Blibde fliere in ber Geschichte unvergeglich.

Menn die icon wegen großer Thaten bewundert werben, welche uniculbige, ichwachere Stagten mter jocht, arm und unglucklich gemacht haben, fo muffen bie Thaten jener Freybeuter als bie allergrößten Selbentbeien angestaunt werben. Denn auch bie gablreichften und mide tiaften Blotten, varnehmlich ber burch ihre Ameritanifchen Graufamteiten verhaßten Spanier, griffen fie mit'Heinen Schiffen und ichlechten Baffen, aber mit unglaublicher Rubnheit an, plunderten fie rein aus, morbeten bie Befogung, ober zwangen fie ju. ihrem Dienfte, und beobachteten bennoch zuweilen ein folches Betragen wele des Rechtichaffenheit, und fo gar Religiofitat. auch mobl Grofmuth und fo gar Dantbarteit, grofe Schlew beit und Ringbeit, wo nicht gar Staatstlugbeit. an fenn fchien.

Morgens wenn fie auf Ranb und Mord ansfulen. thaten fit ihre Gebethe, und Abends, wenn fie ihre Bunfc erreicht batten, fangen fie fo gut bas Te deum, als benbes in Guresa gewöhnlich von benen gefchebn ift, welche in ben ungerechteften Rriegen gefiegt batten ,; ober als es noch ju unfern Beiten von den Mainoten gefchich Cowley hat von feinen Schickfelen unter ben Alb buftiers, welche ibn wegen feiner Erfabrung und Ge ٠... ۽ ۽ ڪ

#### Litteratur

ber

# Reisebeschreibungen.

#### . Nadrichten

n a c

Merfassern, von ihrem Inhalte, von ihren Ausgaben und Uebersetzungen.

Mebft

in geftre ueten Anmerfungen uber mancherlen gelehrte Gegenftanbe.

97 a 16

30 hann 23 e cf mann, Dofent und ordentlichem Professor Der den onigigen Biffenschaften.

3menten Banbes 3mentes Stud.

Sobttingen, Sep Johann Friedrich Röwer. I 809. Boucher 6. S. 396. führt an: Voyage aux terres Magellaniques par Cowley, traduit de l'Anglais. Rouen 1711. in 12. — Wielleicht nur ein besonderer Abbruck berselbigen Uebersehung.

Aus jener französischen Ausgabe von Dampier Reissen ist Cowley Tagebuch ganz teutsch geliefert worden in: Dampier Reisen vierter Theil. Frankf. und Leipz. 1714. 8. S. 340 — 401.

Gine etwas abgefürzte Ueberfetung findet man in: Diftorisch. Bericht von den samtlichen burch Englander geschehenen Reisen um die Belt. Und dem Englischen. Leipzig ben Junius 1775—1780. 6 Bande in 8. Band 2. S. I.

Ein turger Auszug baraus finbet fich in Algem. Siftor. ber Roifen Th. 18. S. 433 — 436. Etwas ausführlicher ift ber Auszug in de Broffe Geschichte ber Schiffarthen. Salle 1767. 4. S. 314 — 319.

Mas ben Merth biefes Tagebuchs betrift, fo ift fremlich mahr, bag es nicht so viele Belehrungen gemahrt, als man von so weiten Reisen, in Gegenden, welche das mals entweder noch gar nicht, oder sehr wenig befant gewesen find, erwarten tonte.

Aber die Schiffahrtlunft, welche bem Berf. niemend abgesprochen hat, ift gang etwas anders, als die Ge schicklichkeit nugliche Beobachtungen zu machen, und die se volftandig und verftandlich zu beschreiben. Schwerdlich wird bende Ein Mann besigen. Es scheint auch dem, welcher die Regierung des Schiffes zu besorgen, und bas Lagebuch, so wie es die Lunft sodert, zu führen bat, nicht ein mal möglich zu senn, eine Reisebeschreibung, wie man sie wunschen tonte, auszuarbeiten. Denn wenn

ar auch bagu Gefchicklichteit und Reigung befäße, fo warbe ibm boch bagu Beit und Rube feblen.

Wenn er benn das, was er aufgeschrieben batte, bes
kant machen watte, so wurde er es schwerlich ohne Ben,
halfe thun konnen. Giebt er aber das, was er aufges
schrieben hat, einem andern zur Ausarbeitung fürs Pus
Mitum, so wird auch dieß immer eine misliche Sache
kenn. Um alles allen lesbar zu machen, wird gemeinigs
kich manches, was dem Derausgeber unwichtig scheint,
übergangen, auch manches unabsichtlich übersehn; und
bas Bestreben, sich nach dem Geschmacke der Leser zu
bequemen, wird nicht selten die treuherzige Schreibart
bes Seefahrers, welche gleichwohl berjenige, welcher uns
terrichtet sepn will, wünscht, ganzlich entsiellen.

Wer dieß bebentt, wird bem Cowley nicht viele Bermarfe machen tonnen, jumal weil er es nicht ein mil gewußt zu haben scheint, daß seine Papiere gedruckt werden solten, und weil er ben dem Drucke, woben er mich manches hatte erganzen tonnen, nicht gegenwartig gewesen ift.

Bep allen dem ift fein Bericht fehr schätzbar für die Geschichte der Flibaftiers, der damaligen Schiffahrt und ber Daudlung. Er erzählt aufrichtig auch das, was feis nem fitlichen Charakter verdunkelt; und seine Ausfagen bemmen, in der Hauptsache, mit den ausführlichern Ber fewihnungen des Dampiers völlig überein.

bem, was ausgefährt werden folte, nichts eher, als biet nottig, befant ward. Das Bolt fuhr auf gutes Gikt aus, grif so gleich an, und eroberte, so bald ber Gegenstand vom Anführer angezeigt ward. So meinte Cowley, als er im August 1683 aus Wirginien mit ein R3

nem Schiffe von 8 Kanonen mit 52 Mann abging, bif die Fahrt nach der Sudsee gehn solte; und erst einigt Lage nach der Abfahrt sagte ihm der Capitain John Cook, die Absicht sep, nach Guinea zu gehn, dort ein großes Schiff zu kapern und alsdann die Sudsee zu be fahren und zu plündern.

Alfo warb nicht weit von Sierra Leone ein Solf genommen, was 40 Ranonen führte, und gang mit Les benömitteln beladen war. Darauf ging die Zahrt: und ber Brafilianischen Rufte.

Unter 40 Grab fabl. Breite faben fie bas Meer auf eine große Weite fo rolb, wie Blut, welche Farbe ber Englander von der ungahligen Menge fleiner Krebfe fero leitete. Balfische waren in dortiger Gegend jahlreicher, bis fie am Nordpol feyn mogen.

Auf der ganz undewohnten Insel Juan Sernandos fanden fie den Mostiten, welchen dort Sharp im Jahr 1680 ausgesetzt hatte. Man sehe oben I. S. 332. Une sons Reise S. 113. de Broffe S. 311. 315. 322. 421.

Unter 47 Grad fübl. Breite entdeckte Cowley, als er neben Capo Blanco hinfuhr, eine gang unbewohnte Insel, welcher er ben Namen Popya Insel gab, Da war subes Wasser, Holz, ein guter Hafen für viele Schiffe fe, und Wögel und Fische.

Bermuthlich hat er diefen Namen zur Shre bes Des pps gewählt, welcher, unter R. Carl II. und feinem Nachfolger, Secretar der Admiralität gemesen ift.

Weil die Englander miffen, bag ihre gahrten und ber Gabfee immer fehr gefährlich fenn murben, wenn ihre Schiffe immer genothigt blieben, auf diefer Reife Braft lien ju berühren, fo haben fie gehoft, diefe Infel (fi

wie jauch bie gallienbe Snieln) miebe ihren Schiffen gur Erfrifdung, und :: aup Befriedigung mancher Bedurfnife and the second

"N" Miber weniuftens fatte baben fie biele Sufet ... welle Talle ungefahr go Meilen pfimarts von Capo Blanto dif bet Rafe von Datagonien, unter 47 Gr. fubl. Bt. annahm, nicht wieber finden tounen.

11:48 de 38 Boulatinville bat noch verfichert, man bas Se Met bishet wergebens 'gefucht. Ingwifden bat Anfon Auffence Reife S. Ss. (wo aber 1686 unrichtig für Ids Jahr bet Entberlung:tanpegeben ffi ; es war 1681) bas Dafebur Siefer Linfel nicht bezweifelt . nnb man finbet fie auf feiner Rarte, fo wie auf Jefferys und andern engfis fibem Rarten , bezeichnet.

533 Gio. eine ber erfieit Rachrichten von ben Galapas Michell Infeln, welche'hiben Umerita'in ber Sabfee uis bet Linte liegen. Bielen von ihnen gub ber Berf. Die erfielt Rattien ; "aber er feret, ba et' Gallappagos or len. skanted inlande frat .. bedwenen fie bie lleberfeter bie de samberten Infeln nennen. Aber galapogos find im Spanifiben Schifdtroten, und von biefen, melde:bis ieta fre Spanier bart in größter Menge fanden, ift ber Mas me entitenben, wie fie benn auch at bie Schilblibiah Bafela genant werben.

i Ber diefer lette Ranne wird mehren Infeln gegeben. unter benen bie, -welche über ber nordlichen Swife von Gl. Deminge liegt, Die befantefte ift, und auch befimegen bier allegentlich genant su werben verbient ; weil die flibfe fters auf berfelben ihren Sammelplat gehabt baben. don biefer febe man Alg. Sifter. der Reifen 17. 5. 381. History of the Bucaniers. London 1741, 2 vol. in 12, L. p. 12. Auf manchen Rarten heift fie Tortuga. Das Cowley bey seiner westlichen Umschiffning der Wobe einen Aag im Ralender verlohnen habe, indem de auf Java am Sontage, aber nach seinem Aagebuchtund wohl nicht, mahn anger geigt zu werden. Bon Batavia ging er mit einquy hole Lindischen Schiffe nach Europa zuräck, und tam derlage Detob. 1686 in London an.

Die Urschrift hat eine Karte, auf welcher bie genze Meise bezeichnet ist; eine Rupfertafel mit a Andstobin ab niger Inseln, und eine zeigt die Lage der Galapagischen Inseln. Die franzosische Uebersetzung bot unr die Karte, die teutsche hat alle Ampfertaseln, aber nicht bie Karte, welche auch nichts eigenes enthalt.

.... IL Auch Sharp bat eine große Rolle unter ben Buconiere gefpielt. Diefe waren mit ben glibaftiers am nachft verwandt, . trieben faft biefelbige Lebenbarten und merben auch oft unter bemfelbigen Ramen begriffen. . Geine Baviere batte bereits Bafil. Ringrofe; ber genauefte Freund bes Dampier, neben bem er 1884 in Ereffen in Amerita umtam, ber ibn aber Rinarolle mennet, in feiner Befchichte ber Frepbeuter gebraudt. Diefe, welche icon Dampier anfahrt, halte ich fit bil welche man in Dermeline icon oben S. 181. anderalis ten History of buenn. I. pag. 261. finbet. Bon bisfer if fcon eine englifche Ausgabe von 1684. 4. vorhanderig inu-Aber Sacte verfichert, er habe bas eigenfandige Tagebuch von Sharp erhalten, aub mache es gut en Ren mal betant (\*). 40 7.15

<sup>(\*)</sup> Dalrymple in Historical collection of the voyages in the fouth pacific ocean. Lond. 1770. 4. fifte an: Sharp's voyage. London 1684. 8.

ifes gleicht ganz bemjenigen, was von Cowley ans weige ift. Den Englandern, welchen eine genaus Kentuis welchen ben Kriegen mit den Spantern nuthar sepa m., ist es aus der ilrsache besonders angenehm, weil es wallnerplage, die Ansichtenier Ufer, die Justen und him welche Wasser Proviant und Holy liefern tam m. Mie Ströhme im Were, die Johen der Chbe und und andere den Schisfern nöttigen Nachrichten ents it und Inseln und Kalien beschreibt, welche noch von entgen besucht sind. Auch der Geograph, welcher und udamerita, wie Busching Arabien, beschreiben will, ind hier manches brauchbare knoen.

Bardagebuch fange mit ber Erzählung an, wie harb mit seinen Leuten im April 1680 bie Stadt St. Rarfil'in Durien ausgeplandett hat. Diese findet man sichtlichen in Algem. Siffer. der Metfen 15. S. S. Sie war damals ein so elender Ort, daß fie ben lamen einer Stadt nicht verdient hatte.

Bon da nach der Insel Quibo (ober Coyda, Quics aro, Quicara, denn unter diesen Namen findet man in auf iden Katten.) Der Berf. sagt, sie liege unter Bo' nordl. Breite; sep ungefähr 60 Meilen von Panas is entfernt, liege 5 Meilen vom Lande, und halte ungestheinen Meilen im Umfange. Sie hat viel Wild, die esten Mastern, und Strohme säsen Mastern, Die auss thelichste Boschreibung hat Unfons Reise S. 199. Lab. 18.

Andere hier genante Orter; welche theils beraubt, bells verbrant worden, find die Infel Plata, Gorgona, Ballo, das capo blanco, Hilo, (Ylo auf englischen Karam)-Serena, Paita und andere, welche ich auf T. Jefe eryd Karte von Amerika auf der letten oder often Kas il finde.

S. 39. hat er angementt, wann er merft die Mes gellanischen Wolken erblickt hat (1). Er meint die mabecula major et minor, ein Paar helle: Flecke unt Himmel, letze zwischen der Schlange und der amerikant schen Gans; jene noch näher am Sübpole. Man finde sie auf allen Sternkarten dieses Pols; 4. B. in Doppels mayers Atlas Lab. 17. Zayers uranomiete. web. Ann

Sharp hat zwar die Lange, unter welcher er bes mals war, angegeben, nicht aber die Breite. Gleich wohl fagt de Broffe S. 311, er habe die Wolfen von 30. Grade nordl. Breite an gefehn.

Sharp ift im Anfange bes, 1682. Jahre nach Lender gurud getommen; aber ex meldet nicht, auf welchem Bonge er aus ber Gublee gegangen ift. Inzwischen weis man aus andern Nachrichten, bag er weber bund die Magellansche Meerenge, noch durch die Strafe, bes is Maire, sondern 1681 weit sublicher gesegelt ift, Raufindet seine Ructreise auf Jefferys eben angeführter Karv te bezeichnet.

Er ineint, er sep weiter als jemand von ihm und Baben getommen, namlich bis auf den boffen Enth. Cowley, der sich eben dieses Worzugs enhunt, will die auf 60° 30 Win. getommen sonn: Allein bedde haben: Wen volet angemistet. Den te ift wahrscheinlich die unter den Polarteis; und David, ein englischer Capitain, be B. 1680 bis auf 63 Gr. getommen, wo er im Eise depe mabe umgetommen ware. — Cook kam auf seiner

<sup>(1) 5,40:</sup> being come to the Latitude of 19 d. 55 m. we faw the Magellaneck clouds, the eastermost white reof, to our judgment, was seemingly ten free loss, and the westermost round like a hat.

wenten Reife bis 71 Grab. - - Dem Norbpol hat fich Phippe bis auf 95 Grab genabert.

Eine französische Ueberfetzung dieses Tagebuchs steht hinter bem feit 1711 gedruckten Lusgaben von Danis piers Reisen, und zwar in ber von mir schon S. 17% ügefährten Ausgabe im fünften Theile S. 512. Diese foll anch; wie Boucher sast, unter folgendem Titel bes sonbers gehruckt senn: Vohage sux terres Magellaniques par André Sharp. Rouen 1712. 12. Den Nornamen Andre' habe ich sonst nicht gefunden.

Teutsch sieht bas Tagebuch ebenfals hinter ber oben angeführten Ausgabe von Dampiers Reisen 4. S. 288—339? Einen Auszug hat de Brosse gegeben S. 310.

MIL Auf Beranlassung des Herzogs von Port, das maligen Großadmirals von England, ließ sein Bruder Carl'IL dem er unter dem Namen Jacob II. in der Res gierung gefolgt ist, zwey Kriegsschiffe ausrasten, welche genane Kentniff der Magellanischen Länder einziehen solt ten. Bende wurden mit allerley Kleinigkeiten für die Wiss den versehn, und erhielten die Worschrift, die Amerikanis schie Kusten nicht ohne Noth zu berühren, spanische Schiffe, welche ihnen begegnen wurden, nicht zu beleidts zen, aber alles, was die Schiffahrt dahin erleichtern kinte, zu desdachten. Das Commande erhielt der Capis tam Nardorough, dessen Aggebuch gedruckt ist.

Ihn begleitete als Lieutenant John Wood, beffen Lagebuch Sacke hier bekant gemacht hat. Es hat zwar veniger nautische Bestimmungen als jenes, aber es ift bennoch sehr reichhaltig, und die Geschicklichkeit und Bus verlässigkeit des Verfassers ist in England so algemein anerkant, daß seine Berichte auf den besten Karten gen unt find.

2 Wood reifete b. 26. Ceptemb. 1669 aus ben Danen ab, mit bem Schiffe the Sweepftack, nebft ber Dink ebe butcheler. Jenen Ramen bat der Frangos burch refletout, diesen durch le jeune homme abersett. jeutsche Uebersetzer binter Dampier Reifen bat jenen burd Scharbale, lettern burd Jungmann überfett, Dafar ber Ueberfeter in Migem. Dift. b. Reifen Is. 6. 80. Rauballes und ber junge Menfch überfett bat. Diese Aleinigfeit merte ich an, weil fie mobl bie Irrum gen wegen biefer Reife, welche ich bernach anzeigen weit De permebren tonte. 144.

Die erfte ausführliche Radricht, welche bier sen tomt, betrift Port defire fauf Jefferys Rarte putit defcado), an ber bftlichen Rufte von Patagonien, beffen Polhobe hier ju 47 Gr. 30 Min. füblich angegeben wird (2).

In biefem Safen beobachtete Wood b. 18. Septemb 1670 Abends & Uhr eine Mondfinsterniß. Er bat bie Beobachtung G. 72. eingerudt, welche aber in ben Ueber fetangen ausgelaffen ift. Er jog baraus ben Colui. bag ber Unterschied ber Lange zwischen London und jenem Drte 73 Grab, oder nadr Beit gerechnet, 4 Stunben B - Minuten fep. Aber in Unfone Reife G. 91. ift bereits erinnert warben, daß bie Zahlen in Woods Lagebud nicht zwerlaffig gedruckt find, und bag Salley in Phi-Josoph. transact. gang aubere Bablen von jener Beobachs tene gehabt bat.

Da ift bas Land unfruchtbar, hat fein Solg, Bein fußes Baffer, aber mild gewordene fpanifche Schafe, fo groß

<sup>(2)</sup> In bet teutiden Ueberfebung binter Dampler ift 37 fint 47 ein bofer Drudfebler. Auf Jefferys Rarte liefet man: . Bood habe die Polhohe ju 47 Gr. 48 Min. angegeben.

groß wie Rebe (3), auch Straufe, die fehr fchen find,

Strause haben viele Reifende der vorlgen Jahrhuns berte in Amerika gefunden zu haben geglaubt; und dens woch ift es gewiß, daß der eigentliche Strauß nur in Afris de, unf einigen benachbarten Infeln, 3. B. auf Madagas der, und in dem angrenzenden Afrien zu finden ift.

Aber wahr ift, daß das fabliche Amerita, jedoch nicht in allen Gegenden, ebenfals einen ihm eigenthumlis den Wogel, fast von der Größe und Gestalt des Straus ses, besigt, den vielleicht Le Maire zuerst einen Strauß genant hat, obgleich er von demselben wesentlich verschies den ift. Er hat nicht wie der Strauß, zwen Zeen, sons dern bren, und an jedem Fuße hinten einen schwälichten runden Ballen.

Die Spstematiker haben ihn beswegen als eine bes sindere Art aufgeführt. Linne nennet ihn Struthio rhen, Alein S. 14. den Straußbastart, und Buffon Touyou. Das diese Bogelart, so wenig als der Strauß, sliegen dan, abet doch ungemein schnell und sche ust, lieset man von vielen Augenzeugen bestätigt. Man sehe Buffon Raurgeschichte der Wögel nach der Berliner Ausgabe 3. C. 195—203.

Anf einer benachbarten Insel fanden die Reisenden einen Pfahl mit der Inschrift, daß dort d. 2. Dec. 1615 ber Hollander Le Maire angekommen sen, eben der, welcher querft entbeckt hat, daß bas Feuerland eine Insel ift.

Die ungeheure Menge ber Pinguinen beweiset die Berficherung, daß bas Schifvolt ungefahr 100,000 Eper,

<sup>(3)</sup> Pag. 60: Spanish sheep, which are as large as our english door and wild. Det tentiche Hebetseher: fo groß ale Cemien.

Die etwas kleiner als Ganfeeper find, mitgenommen bat, von benen viele vier Monate lang gut geblieben fint. Das Fleisch schmeckte gang gut, und ließ fich gut eine falgen.

Bon da sublicher nach dem hafen St. Julian, Da erinnerte sich der Verfasser an einen merkwardigm Umstand in dem Leben des Entdeckers der magellanschen Meerenge. Serdinand Magellan, ein Portugissischer Stelmann, ging, nachdem er seinem Vaterlande im Office Stelmann, ging, nachdem er seinem Vaterlande im Office Bien große Dienste geleistet hatte, weil er vom Africe Emanuel beleidigt zu senn glaubte, (einige sagen, well er einen größern Gehalt erwartet habe) in spanische Diese stelman gestenn Borschlag ward er vom Aaiser Earl Kandsgeschickt, um eine westliche Durchfahrt nach den Restlicken zu suchen, welche er auch im J. 1520 glässisch gefunden hat.

Als er auf der hinreise zu St. Julian gewesen, habe er daselbst, sagt Wood, ben Johann Carther gena, Bischof von Burgo, welcher ihm zum Gefalfer mitgegeben war, nehst vier andern, henten lassen, mel sie Menteren wider ihn gemacht hatten; einen Priesen, welcher auch schuldig gewesen, habe er and Land ausset zen lassen; er selbst sen aber nachber von einem Einnes wer von Molucka umgebracht worden (4).

the bishop of Burga his cousin, who whas joined to commission with him, as also four man more for matiny, but the priest he turned ashoar; and himself was afterwards killed by the natives of Molucca. Der granges says fagt ©.175: Il avoit pour ajoint dans sa commission Jean Carthagena, evêque de Burga son cousin, qu'il fit pendre sur une de ces isles avec quatre hommes de

Dieten hat ber fraugofische Ueberseter bie lette Beile Stile fenten und bas übrige fo überset, ale fen ber Agefette, Priefter von ben Gingebohrnen hernach ermore t morben.

summerum Prevot in Algem. Histor. b. Reif. 12. C. wandender. Broffe S. 85. eben dieß gemeldet haben. Wisteinen die Urschrift nicht nachgesehn zu haben. Wielist gewiß, Wood meldet nichts von den letzten biek ist gewiß, Wood meldet nichts von den letzten biek ist gewiß, Wood meldet nichts von den letzten biehlalen des Priesters, und Magellan selbst ist auf ihr der Philippinschen Inseln (die meisten nennen Cen 1,128ebn oder Sibu) im Scharmatzel d. 26. April 1621 inselnenten.

Inzwischen erzählen Baros und Argenfola die ind Gathe etwas anders. Nach ihnen hat Magellan ned erflechen, einen viertheilen laffen, und den Joh. on Carthagena nebst dem Priester soll er haben ands wir laffen, und diese benden sollen Gelegenheit gefinne m haben, fich auf einem andern Schiffe derselbigen Flota ut retten.

Ben bieser Gelegenheit will ich, was noch nicht ganz etant geworden zu sehn scheint, anzeigen. Der Portus ies hieß eigentlich Sernando de Magalhaens, wellben Namen die Spanier in Magelhanes, und die Franssen in Magellan verwandelt haben. Im Jahre 1773 wie in London noch jemand, der von ihm abstammete, wad ber fünfte von ihm im Stambaume war, von dem banks diese Nachricht erhalten hat. Man lieset sie in den

fon equipage, pour avoir voulu se mutiner contre lui; mais il laissa l'aumonier à terre, qui fut ensuite massacré par ses naturels du pals. Then se det tents e les betses 6.236.

den von hawkesworth herausgegebenen Reisen des Cooks und anderer; Landon 1773. 3 vol. in 4. IL. S. 4L.

Gin Abtömling von den diesem Magalbaens & vermuthlich ber John Syacinth de Magellan aus London, welcher im Jahre 1786 ber amerikanischen phi losophischen Geselschaft in Philadelphia 200 Gnineen che schwent in dereit beit den Gelbhudng von wo Guineen für die beste Entdeckung oder nützichste Gelbung zur Schischertstunft, oder Astronomie, von Philipping zur Schischen Magellanic premium zu erthelbendeil die Zinsen von jenem Kapital noch einen Uedenstung gaben, so machte die Geselschaft daraus neue Preise und die des Dollars für bestimte Aufgaben. Dieser Paul wird Extra-Magellanic premium genant. Sich habe die Rachricht, welche sie darüber auf einem halben Begen 1806 hat drucken lassen, von einem ihrer Mitglieder erhalten

Nicht weit von St. Julian fand Wood einen Set, ber falziges Wasser hatte, bessen Breite er auf andere halb englische Meilen, die gange auf 10 Meilen schäfte. Das Salz schießt, sagt er, in heisser Witterung en, und wo sich das Wasser verlohren hat, war das Salz weiß wie Schnee ober wie das feinste Mehl, aber dach hat. Auf dem See war es überall vier Zoll dick; wenn ich anders seine Worte recht verstehe (5).

.Did

(5) Pag. 66: This falt is corned by the fun in the funmer-feafon; — — and where we found the water was all gone, leaving the falt as white as fnow, very plain and even as any flower could be, and hard. This lake j paced over, and found it to be four thousand paces broad, which is about two English miles and and half, and in length about ten miles, and the falt all over about four inches thick.

Dief tont mit dem überein, was viele von Sibirie fon Salzseen gemeldet haben, daß fie oft mit einer bile den Solzdecke belegt warden. Go meldet Aptschow (6), daß der See Karasai an der sublichen Seite allezeit eine Salzdecke habe, die oft eine Dicke von drepviertel Ars walle halte.

Daß diese Kruste zuweilen so fest sen, bag man bara fer ficher gehn tonne, habe ich in St. Petersburg von serftandigen Männern gehort, welche dieß selbst gesehn zu faben versicherten. Ja, einer meiner Freunde hat mir son doet ein Stuck dieser Kruste mit der Wersicherung geschickt, er habe es selbst genommen, und unter der Krus fie das Wasser gesehn.

Granger (7) verfichert fo gar, in Aegypten habe er binen Gee fo bick und fest mit einer Salgkruste bebeckt gefanden, bag er und seine Begleiter mit ihren Kamelen barüber gegangen maren. Da scheinen Benguisse ju fepn, beide Glauben verbienen.

Gleichwohl ift es schwer, die Entstehung einer so ferfen Krufte zu benten. Die Salzerpstallen find schwerer als Waffer, und setzen fich deswegen gleich nach ihrer Bilbung zu Boden. Dber mufte man annehmen, die Erykallisation geschehe so schwell, daß die ganze Oberfläche auf ein mal bedecht wurde?

Sr. Pallas verfichert (8), es fen eine Erdichtung, baß Salgfeen mit einer folden Arufte wie mit Gis ber bedt

115

nd ?

ad a

k:

Bedmann's Littefat. b. Steif. IL. 2.

<sup>(6)</sup> Lagebud über feine Reife burd verschiedene Provinzen bes ruffifd. Reichs. Riga 1774. 8. 5:355.

<sup>(7)</sup> Ju der Gottingischen Samlung Der Meisen Eb. 3. S. 392.

<sup>(8)</sup> Reife durch verschiedene Provinzen des enstischen Reichs.
11, 2. S. 482.

deckt warben. Dur in Meinen Bertiefungen; 3. B. in Pferbefpuhren, wo das Maffer nicht viel bewegt warde und ftart abdunfte, setze fich wohl eine dunne Rinde Galg auf der Wafferflache an.

Wood ließ von jenem Salze einen großen Borrath auf sein Schiff bringen. Als er aber nach drey Tagen noch mehres hohlen wolte, war alles Salz verschwarden, so daß man nicht eine Spschale füllen tontez in dennoch hatte es in jener Zwischenzeit nicht geregnet.

Bey ber Durchfahrt burch die magellansche Meerenge ge erzählt der Berfasser, was für Bersuch die Spanish nachdem Drake durch dieselbe in die Gubsec gegangen war, gemacht haben, um sie zu verschließen, nämlich durch Anlegung einer Festung. Aber diese Unternehmmigen sind durch Starme vereitelt worden. Wood des schreibt sehr sorgfältig alle Borsicht, welche ben der Durcht sahrt, welche er den 25. Octob. 1069 autrat, besbachtet werden muß.

Am hafen Samine (Zungerbay am nordlichen Ufer der Meerenge,), den Thomas Cavendish ISP guerft so benant hat, haben die Spanier, zu gleicher Micht, ein Rastel gebanet und nach ihrem Könige Philippo benant, wovon aber damals gar keine Ueberbleibsel von handen waren. Diese Unternehmung sep, meint er, eben so thöricht gewesen, als die: durch Dover den Randzwischen England und Frankreich verschließen zu wollen.

Die Eingebohrnen, welche bie Reisenben faben, hab ten gar tein Metalle feine andere Bierrathen als Condps lien. An ber fabligben Rafte faben fie Berge, beren Spitzen mit Schnee bebeckt waren.

15 Als fie in die Gabfee gekommen waren, suchten fie feites Baffer zu Baldivia (oder Valdivia in Shili, wo Rectier die Politike 39 Gr. 26 Min. gefunden hat) zu erhalten; aber ber spanische Gonverneur behielt die frei in ihn gesandten Leute zuruck, und ließ sich in keis inelluterhandlung ein.

Mollen fablicher, nahmen Baffer ein, tehrten nach ber Meetenge guract, und tamen im Junius 1670 wieber in England an, wo fie horten, daß fich der Spanische Ger Mabte wegen diefer Reise in die Sablee ben hofe ber Spoke ber Sofe ber Moret, aber teine Antwort barüber erhalten habe.

Drevot und fein Ueberfetzer in Algem. Siftor. Der Reifen 12. S. 80. betlagen, bag man nicht bie Zeit fie, wann biefe Reife gemacht worden, und garnen auf ben, welcher fie aus dem Englischen überfett hat, ohne the Die Rube genommen gu haben, die Zeit zu bestimmen.

Diefer gerechte Borwurf betrift nur ben Franzofen, welcher Woods Reise hinter bes Dampier Reise gelies fert hat. Dieser hat mit einer unverantwortlichen Nachs liffigfeit zwar die Monate, nicht aber die Jahre angeges den, welche doch in der Urschrift nicht fehlen. Diese melbet ganz bestimt, die Abreise sen 1669, die Rückunft 1670 geschehu.

Noch einen andern Fehler, ber freplich aus bem ere fin herrabrt, bat Prevot mit seinem Uebersetzer gemacht, indem bepbe nicht bemerkt haben, daß die Tagebacher des Narborough und bes Wood von einerlen Reise find, um daß sie deswegen aus bepben zwen ganz verschiedene Wichnitte in ihrer Samlung gemacht haben (9).

Œ\$

4

es ift wahr, daß Wood den Narborougd gar nicht genant, sondern ihn nur unter dem Namen das Copitains angeführt hat, aber daß berde einerlen Reise gamacht und beschrieben haben, sagt nicht allein Saste ausdrücklich, sondern es hätte, solte man benten, dadund demerklich werden muffen, weil berde ihrer Schiffe sons ungewöhnliche Namen: Sweepstack und Butchelor genant, und berde ganz einerlen Worfälle in gleicher Ordning, pahlt haben.

Die mir bekanten Ausgaben sind folgende: die Institts scheint auch in folgender Samlung zu stehn: de account of several late voyages and discoveries to de South and North towards the streight of Magellan, de south seas, — by John Narborough, James Institut seas, — by John Narborough, James Institut seas, John Wood and Fred Martens. Lond. The souther season season

In Meufels Biblioth. histor. 3, 2. C. 1222 lieft man, die Urschrift sep auch abgebruckt in ber fcon ich G. 177. angeführten harrischen Samlung; aber ich ficke nicht barin.

Die frangofische Uebersetzung hinter Dampier Reffe, f. oben G. 177. ift fehr nachlässig gemacht; bin und wie ber ift etwas ausgelaffen, manches ift auch hingugelett worden. Sie hat den Franzosen, weil fie nicht die Anschrift verglichen haben, manche Febler veranlaffet.

Sie scheint auch besonders gebruckt zu senn, mate dem Titel: Voyage aux terres Magellaniques, par And Wood. Amsterdam 1712. in 12. (Boucher 6. p. 356.) Sie steht auch in: Recueil des voyages au Nord chez J. F. Bernard. Aussterd, 1715. 10 Bande in & Band 2. S. 283.

sid Die deutsche leberschung aus bem Frangbfifchen fine bet fich binter ber ichon oben genanten Ausgabe von Dantpier Reifen Th. a. S. 225.

diffe anbere fieht in Algem. Diff. ber Reifen **Marchist.** und ein aus Narboroughs und Woods Wishidern gufammen geschmolzener Auszug, in de Broff Wefibichte bit Schifffahrten. 5. 287.

11. IV. Robert, ein Englander, biente auf einem fit Milite Rechnung gemietheten Schiffe, welches b. 12. Bant 1602 in bein Shfen ju Die (nordlich neben Candia) Widgebeffert werben folte, und bafelbft ju Grunde gingi. with & felbft barauf einige Baaren hatte, und von bies ffit mo einige ju retten hofte, blieb er bafelbft guruch, the has abrige Bolt auf einem andern Schiffe wieber in Die gegangen war.

Ther ein Corfar landete dafelbft, suchte ihn erft durch ellerlen Berfprechungen in feine Dienfte gu gieben, und in thin endlich mit Lift und Gewalt auf fein Schiff, auf en er als Steuermann bienen mufte. Go mufte er faft di Sahr lang zwifden ben griechifden Infeln herum. idmarmen, und bie Rauberen treiben helfen. fant er im December 1603 Gelegenheit zu entlaufen.

Rach vieler ausgestanbener Gefahr, balfen ihm bie Mande auf Camos auf ein frangofisches Schiff zu tome men, was nach Smprna ging. Bon ba nahm er Dien-Be auf einem venetianischen Schiffe, mas nach Livorno bestimt war, wo gr b. 20. Jun. 1694 wieber neue See Neufte abernahm, auch die Wenetionische Alotte begleitete. wiche damais Scie wegnahm,

Bon diefer Eroberung ift hier einiges ergablt, auch inet man hier eine kleine Karte von der Insel mit den **O**tas Stationen der erdbernden Schiffe. Inzwischen muffen die Benetianer schon im Februar des Jahrs 1695 diese Inspellen in Februar des Jahrs 1695 diese Inspellen in Februar des Jahrs 1695 diese Inspellen in Inspellen in Inspellen dem Gesten Gende, welche die Spalmadorischen Inseln oder Apalmadorischen Inseln oder Apalmadorischen Inseln oder Apalmadorischen Gest. S. 37. ihrer maren vier neben dem Borgeburge Calaberno in Natolien Erop

Enblich ging ber Werf. mit einem englischen Schiffe und feinem Baterlande gurud, tam bafelbft an im, Marg. 3696. nachdem er über fünf Jahre abmefend gewesen man.

In seinem Ragebuche bat er die verruchte Lehenkart ber Levantischen Corsaren, welche er genau tennen ju lene nen Gelegenheit gehabt hat, beschrieben. Er schreiht frege lich micht beffer, als man von einem ungebildeten Mann welcher zwischen den robesten Menschen gelebt hat, gruppe ten tan, aber dafür hat er auch ganz das Apsehn ferengsten Wahrheit.

Damals waren die Corfaren, oder welche biefe Rasperschiffe commandirten, meistens Corsicaner, tollubme, gierige, grausame Menschen, welche alles für Recht bieben, was ihnen nügen tonte. Manchen gehörten die Schiffe eigen; die meisten fuhren für Rechnung anderer, metefens reicher Leute zu Livorno und andern Orten am mich tellandischen Meere.

Die Rheber hatten zwar mit ben von ihnen ange nommenen Schiffern einen Accord gemacht, worin gendin bestimt war, was diese und die been Schiffbedienten von jedem Raube erhalten solten, aber sie wurden von diesen jederzeit, burch falsche Berechnungen so wohl die Ausgaben als Einnahmen von der vertauften Beute, die trogen, erhielten jedoch so viel, daß sich ihr Kapital gang gut verzinsete.

Die Capitains nahmen zu Matrofen an theils Olice von, theils folche, welche fie auf ihr Schiff gelockt hate ton, denen fie hernach die Flucht unmöglich zu machen wussen, und welche grausamer, als die Stlaven in her Moder, behandelt wurden.

Muffer biefen hatten fie einige, welche fremvillig in fire Dienste getreten waren, welche benn beffer gehalten und auch bezahlt wurden. Diese heilhofen Meuschen was bie ihnen getrener, und waren bie fürchterlichften Auffer bet übeigen.

Diefe Ranbschiffe blieben oft fanf und mehrere Jahre in gahrt. Sie hielten fich immer neben kleinen Insoln Berdetzen, welche zum Theil gar keine Bewohner, zum Beite nur wenige armselige griechische Familien hatten, Welche ihnen oft behülflich waren, ben Ranb zu Gelbe in inachen, auch ihnen gegen Bezahlung auf alle möglis de Beise bienten.

Manche diefer Infeln gehörten damals noch ben Beichianern, und diefe unterhielten dafelbst Geschütz, womit
fie oft ben Türken schabeten; da fanden benn auch die
Corfaren Schutz. Wiele Infeln musten so wohl ben Beichianern als den Türken Tribut bezahlen.

Wenn die Corfaren ihre Schiffe ausbeffern mußten, fo legten fie an einer Insel an, auf welcher fie Batterien exichteten, diese mit ihren Ravanen besetzten, und bann bafelbft gang sicher waren.

Gern nahmen die Kaper folche Reisende weg, von welchen fie ein gutes Lofegelb erwarten touten.

Auf manchen Inseln fand man Rauflente und andere, melde zu Marseille ober an andern Orten des mittellans bifchen Meers Banterot gemacht hatten, auch solche, mels che wegen ihrer Uebelthaten geflächtet waren. Diese tries

Stationen der erobernden Schiffe. Inzwischen muffin die Benetianer schon im Februar des Jahrs 1695 diest Im Benetianer schon im Februar des Jahrs 1695 diest Im sell wieder verlassen, namlich nach der Riederlags choek Flotte, ben den Inseln neben Scio und dem festen Lande, welche die Spalmadorischen Inseln oder Aspalmador ves genant werden. Der Berf. sagt S. 37. ihrer march vier neben dem Borgebärge Calaberno in Natolien Erop

Enblich ging ber Werf. mit einem englischen Schiffe und feinem Baterlande gurud, tam bafelbft an im, Mary 3696, nachbem er über funf Jahre abmefend gewefen mag.

In seinem Ragebuche hat er die verruchte Lehensant ber Levantischen Corsaren, welche er genan kennen zu immen wen Gelegenheit gehabt hat, beschrieben. Er schreiht frem lich nicht besfer, als man von einem ungebildeten Mann welcher zwischen ben robesten Menschen gelebt hat, arunn den kan, aber bafür hat er auch ganz bas Apsein her ftrengsten Babrheit.

Damals waren bie Corfaren, ober welche biefe Reperschiffe commanbirten, meistens Corsicaner, tolliter,
gierige, gransame Menschen, welche alles für Recht fice.
den, was ihnen nützen tonte. Manchen gehörten bie Salls
fe eigen; die meisten fuhren für Rechnung anderer, metfeens reicher Leute zu Livorno und andern Orten am inth
telländischen Meere.

Die Rheber hatten zwar mit ben von ihnen ange nommenen Schiffern einen Accord gemacht, worin genin bestimt war, was diese und die Boern Schiffbebtentin von jedem Raube erhalten solten, aber sie wurden von diesen jederzeit, burch falsche Berechnungen so wohl bet Ausgaben als Ginnahmen von der vertauften Beute, betrogen, erhielten jedoch so viel, daß sich ihr Kapital gang gut verzinsete.

Die Cepitains nahmen zu Matrofen an theils Offen sen, theils folde, welche fie auf ihr Schiff gelockt hate im benen fie hernach die Flucht unmöglich zu machen woften, und welche grausamer, als die Stlaven in her Afolie, behandelt wurden.

in Mußer biefen hatten fie einige, welche fremuillig in fire Dienfie getreten waren, welche benn beffer gehalten Mich unch bezahlt wurden. Diese heilhofen Menschen was bie fürchterlichften Auffes Abbildet übeigen.

wie fahrt. Sie hielten fich immer neben kleinen Inselne Beife blieben oft fanf und mehrere Jahre in Fahrt. Sie hielten fich immer neben kleinen Inseln Verdetzen, welche jum Theil gar keine Bewohner, jum Beite nur wenige armselige griechische Familien hatten, Welche ihnen oft behalflich waren, ben Ranb zu Gelbe in Machen, auch ihnen gegen Bezahlung auf alle mogle de Beise bienten.

Manche diefer Jufeln gehörten damals noch ben Wenesianern, und diese unterhielten dafelbst Geschütz, womit
ke oft ben Anten schadeten; da fanden denn auch die
Corfaren Schutz. Wiele Inseln musten so wohl den Menetianern als den Anten Aribut bezahlen.

Wenn die Eprfaren ihre Schiffe ausbessern mußten, so legten fie an einer Insel an, auf welcher fie Batterien errichteten, diese mit ihren Kananen besetzten, und dann daselbft gang sicher waren.

Gern nahmen die Raper folde Reisenbe weg, von welchen fie ein gutes Lofegelb erwarten tonten.

Auf manchen Inseln fand man Raussente und andere, melde zu Marseille ober an andern Orten bes mittellans bischen Meers Bankerot gemacht hatten, auch solche, well de wegen ihrer Uebelthaten geflächtet waren. Diese tries

## 200 .... Litteratur der Reisen. A. gi

um ben Berfuch machen gu-laffen, ob ein Beg not lich um Europa nach China und Offindien gu finden

Um biefen Gebanken möglich zu finden, muß n bie geographischen Kentniffe, welche man im funf Jahrhunderte und im Anfange bes fechszehnten von der Lichften Theile unfere Erdfichens hatte, vorftellen. Lon: nicht leichter geschehn, als wenn man die beriehe. ban ben erften Lucyaben von Marftere'll phie Gefablich find, ausgeht.

Suf einer berfelben erfcheint bas weiffe Met ein fillandicher See, Gronland hangt mit bem a gen Laplaube zusammen', und bas große Nordmet mitht viel mehr, als eine Bucht zu senn.

An Adampurben damals bren Schiffe ausgeruftet. 3um ersten Befehlshaber ben Zugh Willoughby andern ben Richard Chancellor hatten. Sie UDan 1553 aus. 3men Schiffe gingen balb mit sen Befehlshaber verlahren, Chancellor aber tan dem er seine Geführten eine Zeitlang zu Ward als dem bestimten Sammelplatze, vergebens erwarte, nach vielen ausgestandenen Leiden, in einen besten Brette er auf 100,000 Schritte schäfte, aber bas weiße Meer war.

Da landete er ben St. Nitolas, einem Aloster, 1 weit von Archangel, was damals aber auch noch nur Rloster, St. Michaelis Archangeli war. Dieß ist die Urft warum die Englander die Fahrt nach Rußland anfän die Fahrt nach St. Nitolas genant haben.

Als er hörte, daß er in dem Lande des Russis Manarchen, des Iwans (Ioh. Wasiljewitsch) und den Wortheil einsah, welchen er seinem Baterla **69.** 

La rolation de trois embassedes de Monseigneus le comve de Carlisse, de la part du Sevenissime et tresposissant prince Charles II. roy de la Grando Mestagne, vers leurs Serenissime Majestes Alexey Mischailovitz Czar et Grand Duc de Moscovie, Charlos XI. roy de Suede, et Frederic III. roy de Datemare et de Norvege, commencés au mois de Juillet 1663. et finics au mois de Janvier 1665. La setende edition, reveue et corrigée. A Amsterdam ches Jean Bluev. 1672. 382 Seiten in 12. und ein Bogen Borreben und Indalt.

om bie Berenlaffung zu biefer Reife gang aufjutidren, uf ich die Geschichte der englischen Daudlung nach Russend furz in Erinnerung bringen (I).

Unter ber Regierung Bbuard VI. brachte eine Ge-

(1) Eine ansführliche Geschichte bat mein verstorbener Freund J. Backmeister geliefert in St. Petersburger Journal 1780, woher sie in Dohms Materialien für die Statiftit. 5. S. 23. eingerückt ist. Man lese auch baselbst S. 219. und vergleiche damit Anderson's histor. deduction of the origin of commerce bey den Jahren 1649. 1653. 1634. singlischen von Martone cours diplomatiques I, pag. 579. und XII. N. 273. um ben Berfuch machen gu-taffen, ob ein Beg norbiffe lich um Europa nach China und Offindien ju finden fen.

Um biefen Gebanten möglich ju finben, muß man fic Die geographischen Rentniffe, welche man im funfgebnten Sahrhunderte und im Anfange Des fechezehnten von bem norbe Lichften Theile unfers Erbhabens batte, vorftellen. Zan nicht leichter gefchebe, als wenn man bit Rarter, melibe ben ben erften Mudgaben bon Midnftere Googras while befindlich find .: anfiebt.

Buf einer berfelben erfcheint bas weiffe Deer . wie ein inlanbifder See; Gronland bangt mit bem norblide Ath Laplande gufammen', und bas große Dorbmeer fcheint mittit viel mehr, als eine Bucht gu fenn.

an u. Es wurden bamals bren Schiffe ausgeraftet, welche gum erften Befehlshaber ben Bugh Willoughby ... am andern den Richard Chancellor hatten. Sie liefen in Day 1553 aus. 3men Schiffe gingen balb mit bem en fen Befehlshaber verlobren, Chancellor aber tam, met bem er feine Gefahrten eine Beitlang ju Barbbebund, als bem beftimten Sammelplage, vergebens erwartet bab te, nach vielen ausgeftanbenen Leiben, in einen Bufen, beffen Breite er auf 100,000 Schritte fcatte, welche eber bas weiße Meer war.

Da lanbete er bey St. Nitolas, einem Rlofter, nicht weit von Archangel, was bamale aber auch noch mur de Rlofter, St. Michaelis Archangeli war. Dief ift die Urface. marum bie Englander bie gabrt nach Rugland aufanglich die Kahrt nach St. Mitolas genant haben.

Als er borte, baf er in bem Lande bes Stuffifchen Manarden, bes Iwans (Joh. Wafiljewitsch) fer, und ben Mortheil einfah, welchen er feinem Baterlanbe, bund rch Erbfring: Dr : Fahrt-nach: Ruflant, fliften tonte, gabisen: Borfot, China gu fuchen, mif.

Alle feine Aufunft bem Jur gemeldet war, ging er, Gerhaltener Einladung, nach Moffau, abergab ben feines Ronige, welcher an alle nordifche Fürften ficht wort ward von bem flaatslingen Fürften fehr mufgenommen und erhielt die Jusicherung einer fregen welling.

Nach seiner Rackunft war, nach dem Lobe M. buards VI. bessen Schwester, Maria, jur Regierung kommen, welcher er Die Antwort bes Bard übliprachte.

Im Jahre 1355 machte Chancellor die zwente Retbahin, mit vielen englischen Bearen, und nahm bages m Russische zuruck. Damals erhielten die Englander ie größten Frenheiten zur handlung, ohne alle Abgaben, elche ihnen auch oft bestätigt worden find. In England ldete sich barauf eine Geselschaft für den handel nach it. Nitolas, welche ein ausschließendes Recht erhielt; ir Handel wuchs, und bauerte, zum Bortheile bender latteren, bis zu dem unglücklichen Lode R. Caris I.

Diefer erregte dem damals regierenden Bar, Alerig Michailopic, einen folden heftigen Biderwillen wider it Englander, baß er alle ihnen zugestandenen Frenheis in ganglich aufhob. Er wolte nicht, daß seine Leute mit men handeln solten, welche die Frechheit und Ummenschaftelle gehabt hatten, ihre Hande mit dem Blute ihres nichtlofgen Abuige zu verunreinigen.

Gleichwohl schickten bie Englander eine gahlreiche Flow won Kauffahrthepschiffen nach Archangel mit einem briefe des Cromwels, worin ber Ufurpateur den Zas Rayfer wante.

. Diefen Litel gab auch ber Graf Carliebe bem Juri and im Jahre 1709 auch die Koninina Inna: in dant Briefe, worin fie bie Arretirung bes verfculbeten ruffe fchen Gefandten entschulbigte. G. Pfoffinger ad Vitne. gium. 1. pag- 421. b. Ale über Anertennung bis faiferlie den Litels unter Deter I. in Wien gehanbelt marb, bet rief man fich auf Rufficher Geite auf bes Bepfpiel, mele des Graf Carliele gegeben hatte. E. Corps diplometi. que par Rousset II. p. 625. e.

Cher bem Abgefandten, Wilh. Dribeaup, ward ben feiner Antunft in Archangel angebeutet, bie Englanber Vonten gwar bafelbft ibre Baaren, wie jebe anbere Das tion bie ihrigen, verhanbeln, wenn fie eben ben Boll, den andere begablen muften, erlegen warden; fie barfim aber ihre Baaren nicht, wie fonft, nach Doffan ober an Bern Orten bringen; die, welche fie in Archangel nicht ab feten tonten, muften fie wieber mit fich nehmen. Seboch Dard bem Gefandten Erlaubnif ertheilt, felbft nach Dof fan ju gehn.

Als Carill. auf den Thron gehoben was, ich bie Englander neue Dofnung far ihren ruffichen Dambel. Die glaubten, ber Bar wurbe nun nicht weiter, en ba Ronigemord benten, nachbem bie Unftifter beftraft mi ben, und bie Regierung an ben rechtmäßigen Rronerbes surad gebracht mar.

Diefem hatte ber Bar fo gar ben bes Daters Im alad mit Gelb geholfen, batte auch, fa mie bie Rbuice pon Ochweden und Dauemart, einen Gefandten gefchicht um ihm gur Thronbefteigung Glad ju manichen, fcbien ihm alfo febr gunftig ju fenu.

Diefe vortheilhaften Umftanbe fuchte man au, m Es ward befchloffen, um jene Soflichteit ju erwiebern, 10 Clafanden nach Moftau gu fenden, und biefen auf ungen, die Ersetzung der vorigen handlungefrenheiten igmodulen.

Dazu ward ein Mann gewählt, weicher fich zu eb machlichen Auftrage ganz vorzäglich schiefte, namlich wilcheward, Graf von Carliele, welcher bem Könige bedwardelteigung treulich geholfen hatte; alt 34 Jahre, M. gewachsen, lebhaft, von großem Werftande, schuebentschung und majestätischem Ansehn.

Die Gefandtschaft ward mit größerer Pracht und mit wie zahlreichern Sefolge versehn, als jemals ben einer Vern Statt gefunden hatte. Es wurden zwen Schiffe hie bestimt, ein Kriegsschiff von 50 Kanonen und ein imstattepschiff von 400 Konnen.

Des Gefolg bestand aus so Personen, welche obne theit, auf tonigliche Rosten die Reise mit machten, mer & Ebelleuten, 6 Ebelfnaben, 12 Bebienten, einem eiftlichen, einem Bundarzt, verschiedenen Dolmetschern, Ruftanten, 2 Trompetern und vielen Sandwertern.

Die Gemalinn, welche ben Gesandten mit ihrem Fährigen Gobne begleitete, hatte feche Begleiterinnen. Is wurden acht Autschpferbe, Betten, Stuhle und ein plfandiges Ruchengerath mitgenommen.

Bep diesem Aufwande war wohl nicht die einzige bsicht, baburch ben russischen Hof zu ehren, sondern ihm uch einen hohen Begriff-vom Reichthum und von der Macht es englischen benzubringen. Man kante damals in Englind noch nicht die orientalische Pracht, welche in Mosa m bersehte, und ben weitem alle europäische übertras. Die ungeheure Werschwendung au Gold und Silber, die nachsbasse Renge der geößten Perlen und der ihstlichsten

Chelfteine, welche der Gefandte ben feiner Acting erblich te, fette ihn mit feinem Gefolge in Erflamen, und bie Gefchichtschreiber gesteht, daß fie bennahe alle babdet geblenbet waren.

Don Aufland folte die Gefandtschaft nach Schueden und Danemart gehn, um auch da die Gegencumplimmit abzustatten. Der Gesandte fuhr mit seiner Familie bem Kauffahrtenschiffe. Die Abreise geschah b. 14. 346 1663.

Diese Reisen beschreibt bas Tagebuch, bem ich Diesen Abschnitt gewidmet habe. Das es ehemals viel geleite worden, beweisen die wiederholten Ausgaben, aber es the dient auch noch nicht übersehn zu werden. Es patite einen nicht unwichtigen Beytrag zur Geschichte denstütt paischen Handels; es schildert ben Justand und die Ben des russischen Hoses zu einer Zeit, in welcher diese den Anfang machte, die Handelspolitif zu üben, was ihn die dahin innere Unruhen und die Kunste des Dam seatsschen Gundes nicht hatten kommen lassen.

Die Glaubwurdigfeit ber Erzählung barf man and nicht bezweifeln. Sie ift nach ben Papieren bes Gefande ten, unter feinen Augen, von einem Manne geschrieben worden, welcher nicht nur die Reisen mitgemacht ber, sondern beständig bem Grafen zur Seite gewesen ift. Die ser hat baburch, wie es scheint, von der Ausführung sie nes Auftrags Rechenschaft seinen Landsleuten geben web len, welche frenlich mit dem Erfolg der Gesandtiches nicht vergnügt sen tonten.

Der Berfasser hat sich zwar nicht auf dem Athel, wohl aber unter ben Debicationen genant: Guy Miege, Dhne Zweifel ist er eben berjenige Guy Miege, von ben mehre englische Schriften vorhanden sind, unter welchen

piel

69. Ambailade du cointe de Carlisle. 203

pielleicht bie betantefte bivjenige ift, wovon bie lieberfets gung ben Titel hat: Geifts und weltlicher Staat nam Groß : Britannien und Irrland. Ich befige bie Ansgabe: Leipzig 1718. 4.

Der Meberseiger, Joh. Bernh. heinzelmann, sagt fin Mier Morrebe, G. Miege fen von Geburth ein Maleiter gewesen, habe sich aber seit seinen manlichen Jehren in England aufgehalten. hat er vielleicht als Geseitschafter bes jungen Grafen die Reise mitgemacht?

Daß er die erste Nachricht von der Reise der Ges sandischaft nicht französisch, sondern englisch, für das enge liche Publikum, habe drucken lassen, sagt er selbst. Dies ich welche dem Gesandten selbst dedicirt ist, dessen Bilds auch vorgesetzt senn soll, habe ich nicht gesehn. Aus Boucher kan ich den Titel angeben: Earl of Carlistes relation of three ambasses from his Majesty Charles II. to the great duke of Moskovia, the king of Sweden and the king of Danemark, 1663 and 1664. Lond. 1659. 8.

Stuck fagt, fie fen 1669. 8. gedruckt worden; viels leicht ift diefe Jahrzahl ein Druckfehler, ober fie deutet eine wiederholte Auflage an. Darin hat wenigstens Stuck gewiß geirret, daß er den Werfasser Smith nennet.

Ich vermuthe, daß jener englische Bericht derjenige ift, welchen ich in Navigantium atque itinerantium bibliotheca, or collection of voyages and travels by J. Harris, in der ersten Ausgade von 1705. fol. I. pag. 177—213. antresse; wenigstens ist dieser von bevoen französissischen Ausgaden ganz verschieden, viel turzer, und hat doch gleichwohl etliche kleine Nebenumstände, welche im Französischen nicht vorkommen.

Jan Jahre 1670 hat Miege von der Meise eine fram aksische Beschreibung berausgegeben, welche zu Umflew dam ben J. Blaeu gebruckt ist, und außer 10 Blatten Worreden und Inhalt, 434 Seiten in 12. hatt. Dies ik keine Uebersetzung der vorber genanten englischen Rache richt; es ist eine neue Ausarbeitung, welche viel ausschipp licher und genauer ist, und welche, nach des Verfasser Billen, für die Urschrift gehalten werden soll. Die eine Rachricht sep, sagt er, nur zur Befriedigung der Rach gierde, in Eile aufgesetzt worden. Diese französische der sich seines gierde, in Eile aufgesetzt worden. Diese französische der sich sein gemacht hat, und hier den Titel Vicomte de Motpeth führt, bedieirt worden.

Zwey Jahre nachber hat Miege noch einmal die Reisselchreibung drucken lassen. Ich kenne die Ausgabe, welche ich diesem Artikel vorgesetzt habe. Sie muß, wie Boucher sagt, in demselbigen Jahre auch zu Rouen den Namp in 12. nachgedruckt senn. Im Titel ist nur die letzte Zeile geandert, als welche in der Ausgabe von 1670 se lantet: commencées en l'an 1663 et sinies sur la fin de l'an 1664.

Aber die Ausgabe von 1672 ist keine meue Ausgage ober kein Nachdruck der ersten; nein, sie ist ganzlich ausgebessert, oder vielmehr umgearbeitet, hin und wieder etwas abgekürzet, aber in noch mehren Stellen um ein vieles vermehrt und genauer abgefast worden, so das mat diese Ausgade für die vorzüglichste halten muß. Auch sie hat eine neue Dedication an den Sohn des Gesandten, der nun Eduard Howard, vicomte de Morpeth genant ist.

Doch finde ich eine Amfterdamer Ausgabe von 1700. 28. angeführt, welche ich aber eben fo wenig tenne,

7

Merteutsche Uebersetzung: "Drey Gesandtschaften an Ales antes Michaelowiz, Carl XI. und Friederich III samt ein auer Beschreibung des Landes Moscovien, imgleichen Liefe "lande. Aus dem Franzosischen." Franks. u. Leip. 1701. 12.

In Archangel tam Die Geselschaft im August an, wo sie von allen bort vorhandenen englischen und bole landischen Schiffen mit Kanonenschüffen begrüßt ward, Diest schien ben Ruffen ganz sonderbar, weil sie bis das bin den Gebrauch des Schiespulvers nur zum Kriege und zur Jagd gekant hatten.

Derjenige, welcher geschickt ward, ben Gesandten wit feinem Gefolge jum Gouverneur zu führen, verlange withmigur rechten hand zu gehn, mit der Wersicherung, bies so ihm befohlen worden. Weil der Gesandte sich bieß nicht gefallen laffen wolte, mußte er auf dem Wege eine Biertelftunde verweilen, die endlich der Befehl aba gesudert ward. Die Englander trosteten sich daben, daß bicht linbostlichkeit, wie sie hörten, in Rusland nicht uns sewöhnlich sen.

Die Abreise von Archangel geschah b. 12. Septemb, ju Maffer auf vielen Fahrzeugen nach ABologda, wo sie, weil die Schiffe von Menschen gezogen werden musten, erft b. 17. Octob., nicht ohne Gefahr vom Eise, antas wen. Sie blieben baselhst drep Monate, sowohl um die Schlittenbahn, als auch die Antunft dessen abzuwarten, den der Jar sie abzuhohlen senden wurde. Die Engländer unterhielten sich mit Festen, Tänzen, Concerten und Jago den, gewöhnten sich an die Russischen Gaber, und suchten die Stetten und Denkungsart der Russen zu erlernen.

Damals war ber Gebrauch bes Tobale feit breußig Jahren verbothen, boch ward nicht mehr fehr fcharf bars ther gehalten. Die Auffen fuchten ihn von den Bediens Gednann's Lineat. 9. Stiff. IL 4...

ten ber Gefandtschaft für jeben Preis zu erhandeln budiche fich über die Urt bes Gebrauchs nicht genng water bern tonten.

An einem Ochfenhorn war zur Seite ein Gefäß find eines Pfeiffentopfs angebracht, welches wenigstens so vielles zwen gewöhnliche Pfeiffen faste. Der Avbat Bard, nachdem bas Dorn mit Wasser gefüllet war, mit eines brennenden Scheitholze angezündet, und dam ward bie Ranch durch das Wasser mit zwey oder drep Isten Polder Menge eingesogen, daß der Ranchende gang einer dichten Wolfe umgeben ward, und alsbant gang betäubt, oder wie todt, niedersiel, da denn ein ander zu gleichem Gebrauche das Horn nahm. Jeder erfelle fich nach einer halben Biertelstunde, sprang munder auf, und pries den Todal, als das beste Mittel das Geisten preinigen.

Diesen Gebrauch der Ochsenhörner stat der Pfeifen sah auch Rämpfer, um Casan, auch eben so ftarke Betäubung (2). Den Ranch durch Wasser gehn zu laffen scheinen die Ruffen von den Persern angenommen zu ben. Diese Abweichung von unserer Weise zu rauchensssieht die Wermuthung zu bestätigen, das Tobat in Affen schen vor der Entdeckung von Amerika in Gebrauch zu wesen sein son der Entdeckung von Amerika in Gebrauch zu wesen sein son sehr bierüber in Anleitung zut Technologie S. 291.

(2) Amosnit. scad. pag. 640. Vidi bajulos tirea Calimuni
Tartariae, qui perforatum connu bubulum foliis nisetianae plenum, superpositis carbonibus, paucis hindir,
bus evacuabant; ex quo instar epilepticorum prodite
nabartur, pituita spumoque dissuentes. 6, 641, 41000
man die Persiste Masserpfeise abserbiet.

Enblich tamen zwey vom Sofe, von benen ber vom unhufte aber alle Magen grob war, und bem Gefandten figte, ihm habe ber Bar befohlen, (nicht baf er ihn nach Moftan begleiten folte, fonbern) baf er und ber Gefandte nach Moftan tommen folten.

Unftat bag bie Sefelschaft bis babin alles nothige frem erhalten hatte, so ward nun alles mit einer schumpfe lichen Sparsamteit eingerichtet. Für ben Gesandten, sein ne Semahlinn und für bas vornehmste Frauenzimmer wurd ben zwar brep bequeme und anständige Schlitten gegeben, aber alle übrige solten sich mit ben gemeinen kleinen eine mannigen Bauerschlitten behelfen, und als ber Gesandte wenigstens für einige seiner Edelleute bessere wünschte, betam er zur Antwort, andere würden nicht gegeben, Allfo ließ er einige für seine Rechnung machen.

So geschah benn b. 15. Januar 1064 die Abreise von Bologha in 200 Schlitten. Jeder aus der Geselschaft beichte in dem seinigen einsam, zwischen Pelzen und nes ber Flasche mit Wein oder Brantewein, die Reise meistens schlesend hin. Sie dauerte Tag und Nacht fast vine Unterbrechung, und ging dennoch sehr langsam, weil die Pferde auf dem ganzen Wege nur drep mal gewechs seit wurden. So tamen sie erst nach drep Wochen vor Mostan an, da sonst in Postschitten der Weg in drep mal 24 Stunden gemacht wird.

Speisen musten sie in den elendesten schmutzigen Rauchestuden der Bauern, was der Roch darin am Ofen, auf dem die Familie schlief, zurichten tonte. Mur in Jastostamt verschafte der Gouverneur von seinerer Lebenbart alle mögliche Bequemlichteit und Erhohlung. Gern hate ten sie das prächtige Rloster der heiligen Oreveinigkeit, Troitzkoi Sergiew Monastyr, mit seinen Kostvarleiten und Beiliethamern besehn, aber es ward nicht erlaubt.

Als fie einige Werfte vor Meftan gekommen paren, ward ihnen turz vorher gemeldet, daß fie Morgen den 3. Febr, gang frah jum Einzuge fertig fepn mochten. In Feverfleidern, hungrig und durftig musten fie de Abstends warten, da ihnen gefagt ward, weil es zu fakt fep, muffe der Einzug die Morgen verschoben werden. Sie musten also in einem armfeligen Dorfe vor der Stadt noch eine Nacht zubringen.

Nun ward es benn zu deutlich, daß man ben Go-fandten beleidigen wolte, als daß er es nicht ahnben Joffe. Zwar kam ein Bothe vom Hofe mit der Entschuldigung; daß die Unordnung daburch veranlasset sen, daß ein Eir rir den Weg (den kurzen Weg dicht vor der Residents) versehlt habe, aber dieser Worwand, von einem Anten Hosbedienten überbracht, schien die Beleidigung zu ver mehren.

Darauf schrieb ber Gesandte einen lateinischen Brief an ben Bar, worin er sehr berb über bie mannigfaltigen erlittenen Beschimpfungen flagte, und versicherte, nich ehr zur Residenz zu tommen, als bis ber Schuldige bestraft, und bieß ihm durch eine anständige Person gemtbet ware; er habe seinem Dolmetscher befohlen, die Endschließung bes Bars abzuwarten (3).

(3) Et babe, scrieb et, inter sumon gurgustii sordes et argustias sine cibo et potu warten mussen. — Tust vero, postquam, quod ignes satui solent, per camporat et noctis errores me circumduxissent, pronuntiatur, ignobili hoc pago, vbi cum omnibus incommedis s (honor sit auribus) cum vilissimis insectis consister pernoctandum. — Accepi quidem ab imperatoria ve stra majestate per quendam procancellarium nuntium immissimum, qui rem excusaret, et in angarorum

Raum war diefer mit dem Briefe abgegangen, fo im ein vornehmerer herr an mit einer neuen Entschuldis ing, der denn endlich den Gesandten jum Ginzuge vers iedte. Der Dolmetscher brachte die mundliche Antwort

Feredariorum negligentiam culpam derivaret. Cui ego tum quidem respondi, et idem iam (ne optimo homi-🛂 🎎 per viam aliquid interciderit) ad majestatem Ve-Etam imperatoriem perforibo, me imperatorise vefirae Filisefesti quam maximas gratias perfolvere, et nullo minedo de imperatoria Vestra humanitate dubitare, sed meque hanc rem tam parvi momenti esse, vt tam fatile dilui possit et deleri; neque ab angaris aut veri-Palariis procul dubio hoe crimen profectum, fed ab de aliis Jiqui imajori in ministerio, codem temen in nume re haberi mercantur; neque tam impune Serenissimi Regis mei honori, imperatoriae vestrae majestati, aut noftrae dignitati posse illudi; Serenishmum regem meum, dui fummus et praecipuus est imperatoriae vestrae majestatis amicus, ne quidem inimicorum multo minus amicorum legatos ita accipere; et si modo aliquid huins modi in suo regno evenire potuisset, Serenissimum regem meum (quod fine procancellarii ignominia dicisur) nobilissimum e magnatibus aliquem missurum suisse qui rem excularet, neque antea destiturum priusquam reorum sanguine quantacunque gratia aut nobilitate pollentium tam barbarum ac inhumanum facinus expurgasset; rem hanc fabulae et ludibrio toti mundo futuram; me igitur, quamvis imperatoriae vestrae Majest. conspectu fruendi cupientissimum et in hoc loco pessime habitum, pullo tamen modo hinc exiturum, donec de corum corio mihi satisfieret quicunque quantum in se erat Serenissimi regis mei majestatem, imperatoriam vestram majestatem, et sanctissimam legatorum dignitatem violassent, proculcassent, profanassent. --

von dem, der den Brief angenommen hatte, daß ben Magen bereits abgeholfen fep.

So geschah benn ber Einzug mit vieler Prack.
Mabe vor der Stadt tam einer vom hofe, der ben Gebfandten im Namen des Zars empfangen solte. Aber and bieser machte einen neuen Aufenthalt. Er verlangte, der Graf muffe zuerst aus seinem Schlitten steigen, welches dieser weigerte. Diese Schwierigkeit ward durch die Abbereintunft gehoben, daß bepbe zugleich aussteigen solten. Gleichwohl ließ sich der Ruffe bemm Aussteigen follen. Gleichwohl ließ sich der Ruffe bem Aussteigen follen. Vollege von seinen Bedienten in der Sobie erhalten, die der Euge lander den Fuß auf die Erbe geseth hatte.

Es war schon buntel als ber 3ng in die Stadt. Inn. welche beswegen mit Bachefackeln erleuchtet war, am meiften nabe am Thore, wo die Jarische Familie dem Einzug ungesehen zusab.

Der Pallast für ben Gesanbten war gar schlecht mis blirt; die Zimmer waren nur mit Tuch ausgeschlagen, whne Betten, Bante flat der Stühle. Die Fenfer mb Thuren waren, wider Feuersgefahr, mit eisernen Worfingen versehn. Die Pagen solten in wenigen Betten bepfammen schlafen, und als dawider geredet ward, war die Antwort, es geschehe, damit sie die Raten nicht wege trügen. Da muffen, meinten die Engländer, die rust schen Raten wenigstens so groß und start als zwen Boriaren seyn.

An Anfelgelbern erhielt die Gesandtschaft täglich 44 Rubel, welches, bep dem geringen Preise ber Lebenduid tel, fehr viel war.

Bis zur öffentlichen Aubienz burfte niemand ausgein, auch nicht einmal eine Raufmannsfrau burfte zur Er

fin gefeffen werben. Dach ber Anbieng mufte jeber, wels. der ausgehn walte, einen ober zwep Streligen ben fich haben.

Am Lage ber Aubienz wurden fruh Morgens bie Anjalichen Geschente auf 60 Schlitten mit 230 Personen Angarbe an ben Dof geschickt (4).

Auffichen Bette, warb enfifch und englisch gerebet und Aberfett. Der Bar fragte besonbers nach bem Befinden bet Barteichen Martyrers Carl L (5).

Der hier frangofisch abgebruckte Aebe bes Gefanbten berfirte bie hinrichtung bes Konigs, wodurch die Enge Einder bem Zar verhaft geworben waren (6), ferner bie

Barrier (1900) and an interest

٥ فرنجيه دور

"(1) (Big. 144.). Outre le present du roy, il y avoit suffi . celliny de la reyne pour la Grande Duchesse, et celuy , tone for Excellence he de fe part au Grand Duc. tont confifcit en vaifelle d'er et d'argent, en drapa, velours, satin et damas de diverses couleurs, il y avoit aussi grande quantité d'étosses et de linge de table, deux " zfentres d'or, trois horloges, deux paires de pistolets, . un fueil, et deux carabinest outre fix pieces de canon ... de fonte, grande quantité d'etain de Cornettaille, et cent sammons de plomb. On envoya tout cela per avance au palais, la vaiselle étant portée par vint quaere hommes, le drap par foixante, dix hommes porzoient le velours, le satin et le damas, vingt et six les etoffes et le linge de table, et dix les fuzils, les piftolets, les montres et les horloges. On envoya les camone, l'etain et le plomb fur les traineaux.

- (5) Comment le porte la desolés yanve de ce glorieux Martyr Charles I?
- Pour les Lujete (bie Rede ift vom bamaitgen Wohlftande \$4 bes

verbienfiliche Entbeckung ber gehrt nach Archangels wie bie wechselseitigen Bortheile ber buburch entflaubenen Dundlung, mit bem Bunsche, bag solche fernerhin fortbanten möchten.

Ben der Uebergabe der Geschenke zeigte der Gesauste te an, daß das daben vorhandene schone Gewehr bassausge sen, deffen sich Carl I. bedient habe, und daß, die Pieftolen von Carl II. ben seinem Einzuge in London gestätzt worden.

Nach ber Racktunft in feiner Wohnung fand ber Gefandte ein Gaftmal zugerichtet, wogn er bas Leinen und Silbergerath felbst bergegeben batte. Einige Gejerten fpeiseten mit, von demen einer die Gesundhoiten, net einer ihm vom Bar auf einem Zettel vorgeschriedenen Debnung ausbrachte, zuerst des Jars, dann erft des Rhaigt. Die letzte schien dem Bojar die angenehmste zu jen, weil ihm der Gesandte den goldenen emaillirten Geder, worans er getrunten hatte, schentte. Da beschlennigte er die abrigen Gesundheiten und eilte mit dem Bechie und Hause.

Einige Ange nach ber Anbieng gab ber, Bar ein Bef. woben aber ber Gefandte auch fehr guract gefet werb. Uebequem far die Englander war, daß bamals in Aufland noch teine Servietten gebräuchlich waren. Der Einf war

per Sonigs) qui avoient esté aveuglés par les subils artifices des tyrans, et qui avoient si long temps ploys sons leur indigne joug, ils ont veu avec joya l'ignominie dont ces traistres ont esté couverts, et la peise qu'ils ont sensente pour un attentat si horrible que la posterité aura de la peine à le croire, et ils se sont rangés plus étroitement sons les loix de l'obsisses pour mieux essacet la tache de leur rebellion,

marb ein mal jum Bar gerufen, ber ihm einen großen Beder Wein aubrachte; aum Unbenten bes unglactlichen Carl E. (7) und bann auf bie Gefundheit bes regierenben Muias.

wie Bep einem Rirchenfefte batte fich eine Rammerjunge Beimlith binter bem Gefanbten geftellet, um bie Bepers Molete angufeben: ber Bar bemertte fie, bieft fie far bie Quablian bes Befantten , und ließ ihr ein Compfiment machen. Sie mufte fich aber fogleich auf Befehl ihres Derm entfernen. Eben biefe Jungfer, bie gu viel Chre met Beichanning erhalten hatte, warb in Moftan mit eie wem and tem Gefolge, von bem Gefanbtichaftsprebiger, getranet.

. 1: Mad biefer Ergablung, welche man, jedoch abgefürgt, and dine bie eingestreueten Spotterepen aber bie Ruffifche Mufnahme ; in des Rouffet corps diplomitique II. pen. 648 mb654. liefet, folgt ber ausführliche Bericht von ben Berhandlungen über bie Angelegenheiten bes enalifchen Sandele, moju Commiffarien ernant waren, welche auch nicht Die feinften gewefen fenn follen. Auf eine Genuge thung, megen ber, auf ber Reife erlittenen Befdimpfum gen, molten fie fich nicht einlaffen; nur fagten fie, ber Eurir, welcher fie burch Berfehlung bes Beges verans laffet batte, fep beftraft worden.

Die Ruffen behaupteten, daß bie englischen Raufleute in Archangel Untheil an ber Unarchie in England genome men batten, und bag ber ungladliche Ronig beswegen

THE PARTY OF THE P

einen

(7) A la memoire de ce glorieux martyr Charles I. qui comme al a sonsert de grandes afflictions dans ce monde, aussi je ne doute point qu'il ne jouisse maintenant dans l'autre d'une grande mesure de gloire.

einen gewiffen Micol. Mightingale an ben Jar gefdickt habe, um diefem von der Rebellion Nachricht zu geben, und ihn zu bitten, die Raufleute in Archangel, burch Eins ziehung ihrer Handlungsfrenheiten, zu bestrafen. Might tingale habe Brief und Siegel vom Könige vorgezeigt, und zugleich gemeldet, daß die englische Factoren sogen ben Anschlag gemacht habe, Aussiche Kausleute zu pland bern, und zwar unter Anführung eines Joh, Cartmeite, welcher das Worhaben auch ausgeführt hatte.

Berner warb die Factoren bafchuldigt, bas fie ther Baaren bem Magagine des Bars nicht. (wie fie bach mach bem Bertrage fchuldig ware) für den Preis, mot für fie in England verlauft wurden, geliefert batten.

Auch hatten fie Contrebande, vornehmlich Zofef, auch fremde Maaren, welche fie felbft gefauft ifitten, pber die ihnen nicht ein mal eigen gehört hatten, ich Land gebracht, oder durchgeführt, ohne bafür Boll ju bezahlen.

So mare es benn nicht ju verwundern, baf bie Englander fo reich warden, wie man in Archangel fein Bonte, und baf ben inlandifchen Kanflenten Beit voerhells hafter Sandel übrig bliebe, beren Rlagen wider die Englischer immer größer warden.

Noch fetten fie bingn, baf biejenigen Englander, welchen ehemals ber frepe Sandel bewilligt worben, Langk geftorben waren, und baf bie jetigen barauf weiter teb nen Anfprach machen tonten.

Bugleich ructen fie bem Grafen vor, daß er ben Jer illuftrillimum, aber feinen Kinig ferenistimum genont bib te, welches eine Geringschänung verriethe, beren er fich kunftig enthalten maffe. er Eine Gegenvorftellung wiber alle biefe Grande, tone bem Gefandten nicht fcwer fallen. Er tonte beweis fin, bag viele von den Englandern in Archangel ihrem Muige getren geblieben waren, und deffen Tob betrauert hatten.

Aightingale sen ein Betrüger gewesen, und habe simbglich eine achte Bolmacht vom Abnige vorzeigen tone mi. Der Graf verlangte, sie zu seben, um ihre Falsche beit zu beweisen, und die russischen Minister zu kennen, welche sich von ihm hatten betrügen lassen konnen. Die Befländer batten für den abgeredeten Preis mehr Waas die dem Barischen Magazine angedothen, als dieses hatte annehliche wollen; sie hatten auch für die gelieferten die Bezahlung nicht anders als gegen anschnliche Geschenke erhalten konnen, und viele hatten noch immer große Fosdenungen.

Lobal einzustähren und es anzuzeigen, wenn es bennoch seinen gewagt hatte. So oft es geschehn ware, ware der Lobal diffentlich, in Gegenwart Russischer Bediente, verbrant worden.

Um ben Unterschleif frember Waaren zu verhaten, ware ber Factoren jederzeit scharf verbothen mit Hollans bern und hamburgern zu handeln, und es warbe auch bin Bepfbiel vom Gegentheile anzufahren sepn.

Die Danbelofrepheit ware nicht einzelnen nun vers forbenen Kauftenten, sondern ber ganzen Gefelschaft verlieben, die immer noch fortbauere.

Die Rebellion tonne weiter tein Bormand senn, die Fresheiten ju widerrufen, da biefe langft aufgehort habe, und die Berbrecher langft befraft waren.

Die gange Borftellung endigte fich mit einer grams matitalischen Erbrterung ber Beyworter ülluftriffimus und feremissimus, woben ber Graf mehr Gelehrsamfeit an brachte, als die damaligen enfischen Minister, wie ber Geschichtschreiber versichert, verstehn tonten.

And warb nicht vergeffen, baben ju erinnern, baf ber Gefanbte bem Bar ben Titel bes Raifers gegeben habe, ber bober fen, als jeder andere, ber ihm von am been ertheilt wurde (8).

Dagegen verlange benn auch ber Gefanbte, bas mei feinem herrn ben gangen Titel, ber ihm gebahre, gebe und nicht ferner ben: Beschützer bes Glaubens and laffen mochte.

Den gangen Berlauf Diefes Streites gwifchen ben Miniftern zweiter großen Dachte, gebe man ben Dinio matifern zu lefen, welche aber Die Streitigkeiten ber Gen lehrten fpotten. Jene, bie boch einen wichtigen Gegen ftanb hatten, behandelten ihn nicht beffer, als Gelehrte aber Sachen fireiten, welche nur selten einen Einfluß auf bas Gluck eines Bolts haben.

Man chicanirte fich von bevoen Seiten; jede Parten fuchte mehr die andere lacherlich zu machen, als fie zu widerlegen ober zu überzengen, der andern ihre Bont zu verdreben, Misverftandniffe vorzuwenden, fich von de hauptfache auf Aleinigkeiten zu entfernen, flat Wahrheit und Bifligkeit nur die Erfüllung der erften Foberung zu fuchen.

<sup>(8)</sup> Grand Seigneur Empereur, qui est un plus haut time qu'aucun prince dans le monde donne à sa Majesté Caprienne, et un aussi haut titre d'honneur qui puisse estre attribué à aucune chose apres la Divinité. Pag. 147.

Endlich marb der Gesandte, welcher auf seine Radreife benten mufte, des Dinges mude, erbath fich eine Privataubienz, und fiellete in einer Rebe, welche für ein Beifterftuck der Beredsamkeit gelten kan, die Billigkeit feines Gesuchs und den Ungrund der Weigerung vor. Er verprach, im Ramen seines herrn, deffen Wermittelung milden Rufland und Polen, wenn die handlungsfrenbeit zugestanden wurde. Aber alles half nicht, und darent bath er um seinen Abschied.

Da fcicte ibm ber Bar ein Gefchent, welches er aber guruct fcblette, mit ber Ertlarung, er tonne es nicht gemehmen, weil bie Absicht feiner Gefandtschaft misgluckt fep, und er bie gesuchte Gerechtigkeit nicht erhalten habe,

Dies erbitterte ben gangen hof wider ihn. Der Bar feftette ihm bas Geschent, welches er, als bas feinige, ben Buiglichen Geschenten ben ber erften Audienz benges fingt hatte, zuruck (9). Der Graf versicherte dem Uebers bringer, baß er es eben so bantbar annehme, als wenn es von einem viel größern Werthe ware, und baß er es imm wer aufbewahren wolle, weil es ein mal die Ehre gehabt batte, im Besitze der Zarischen Majestat zu senn.

Go wenig man bezweifeln tan, daß der Bar einen großen Widerwillen wider die englische Nation, wegen der Erwordung ihres Königs, gefaßt gehabt hat, so tan man boch nicht verkennen, daß diefer, ben ber Weigerung der alten Frenheiten, nur zum Worwande gedient hat.

Diese waren schon ein Jahr vor bem Tobe bes Ronigs wie wiberrufen worden, auf Berlangen bes Konigs, wie man

135

<sup>(6)</sup> Assorir un bassin et une eguiere d'argent la moitie dorés, avec deux plats ouvragés, et un autre plat d'argent en partie doré.

man fagte, welches aber weber erweislich, noch mahr

Manche haben geglandt, ber Graf habe bund feinen Stols und feine unmäßige Empfindlichteit, an einem Sche fe noch nicht von der größten Beinheit, nicht von eitel paifcher, fondern von der viel größern orientalifchen Migeftat, fich manche Berdrieflichteit zugezogen, und babund fein Geiuch felbft behindert.

Wenn auch diefer Worwurf nicht ganz ohne Bafor beit ift, so muß man boch auch bemerten, bag er' gielch ben feiner Antunft, noch ehe er seinen Stolz zu aufan Gelegenheit haben tonte, Bernachlässigungen ober Day matigungen erfuhr, woraus er schon abnehmen tont, baf man bas Gesuch seiner Sendung abzuschlagen fon beschlossen habe.

Die wahren Ursachen find wohl ficherlich folgeillt gewesen. Die Ruffen beneideten ben großen Gewinn bit Englander, und glaubten, daß diese für die Entdecking ber Rahrt nach Archangel langst reichlich genug belofint waren.

Es tan auch fenn, bag bie Englander fich in Ruf-Land burch ihren Uebermuth verhaßt gemacht hatten, fo wie ihnen oft nachgesagt ift, baß fie es gemeiniglich verabsaumen, burch Gefälligkeit die Liebe fremder Rationia Benjubehalten.

Dazu tam die Mitbewerbung ber verschmitten Die lander, welche, um sich den Russischen Dandel zu verschaffen, alle erfinliche Mittel anwendeten. Sie gaben fie Baaren wohlfeiler, verlänmbeten die Engländer, gaben reichlich Geschenke benen, welche ihnen nugen touten, und bezahlten ber Krone von allen eingeführten und anspesihrten Baaren funfzehn Prozent.

Diese Einnahme war eben bamals sehr erwünscht, weil die Krone zu den kostbaren Kriegen mehr Geld als jemals mothig hatte. Sie hatte deswegen vom Könige von England eine Anleihe von mehr als drep Millionen Antel verlangt, welche jener unmöglich leisten konte, und ann, diese Weigerung vermehrte die Abneigung.

ienbuis, unter eben den Bedingungen, wie die hollander; und Rusland handeln zu thunen. Die vorigen Frepheit im faben fie nie wieder erlangt.

Den 24. Jun. 1664 geschah die Abreise von Mostan nach Riga, mit dren Autschen und mehr als 130 kleinen Bagen. So ungnadig der Abschied gewesen war, so ward boch der Gesandte, auf Befehl des Jars, mit Wors sorge auf der Reise und mit einer starten Begleitung von Sereligen dedient, welches besto notthiger war, je mehr die gange Gegend durch den Arieg ruinirt und erschöpft war.

Die Gefandtschaft erhielt bis an die Grenze taiferlis de Zelte, unter welchen übernachtet und gespeiset ward. Die Englander fanden übrigens bas Land, wodurch die Reise ging, wegen ber Waldungen und der einlandischen Been mit vielen kleinen Juseln, sehr angenehm, nur lits ten fie viel von der Hige und von den Mucken.

In Rowgorod und Pleftow fanden fie eine gute Aufenhme. Die erft genante Stadt batte, feitdem fich der Dandel nach Archangel gezogen hatte, fehr viel von ihe zum Bobiftande verlohren.

一年 しょうはんだいはない なっておっていまっているいまるはないに

In Roenhaus tamen fie an die Schwebische Grenze sen Liefland, wo fie ungemein artig empfangen wurden. Sie erhielten dort eine Bnigliche Begleitung und wurs ben aberall frem gehalten. Die englischen Bedienten freues

+

ten fich laut, bag fie, wie fie fich ausbrückten, wieber unter Chriften waren — ay marry, these are Christian indeed! — nachbem fie fast ein Jahr in Rufland ange bracht hatten; eine viel zu lange Beit, sagt ber Berf, für eine so unnuge Gesandtschaft.

Bu Npenhaus ftanb noch ein altes Schloß, welches ben Gefandten mit Kanonenfcbuffen begrußte, und wo ihm ber Gouverneur ein großes Feft gab.

Noch herlicher war die Aufnahme in Riga. Won bet geschah die Abreise b. 18. August 1664 auf einem thuige lich schwedischen Schiffe von 40 Kanonen.

Bu Stockholm, ben bem nennjahrigen Ronige, gefchet bie Anrede englisch, und ward ins Lateinische überfest, so wie ben ber verwitweten Konigiun ins Franzosische. Bur Roniginn fam auch die Grafinn, ungeachtet fie bed schwanger war, weil die Ronigiun es wanschte. Und Tam zugleich der Ronig bahin.

Diefer schickte bem Gesandten seine Schaumunge und einen toftbaren mit Diamanten besetzten Degen, welche dagegen unter ben hofbebienten gegen taufend Thaler it Dutaten vertheilen ließ.

Rachdem der Gesandte eine Allianz zwischen Eif land, Schweden und Danemart in Anregung gebracht bit te, ging er in einem englischen Schiffe nach Copenhagen, wo er eine eben so gute Anfnahme fand.

Auch da ward die Anrede in der Andienz lateinisch fibersent. Alle diese Reden lieset man hier, so wie and was über die vorgeschlagene Aripelallianz verhandelt wen, ben, welche jedoch nicht zu Stande gelommen ift, welche Schweben und Danemark in teine Harmonie zu bringin waren. Auch war die Rede bavon, den Dandel von b

dungel wegzuziehen, und ihn burch ben Sund gehn gu fuffeit.

In Copenhagen tam die Graffinn nieber. Der Cobn ward in ber Bohnung bes Gefandten, in Begenwart ber Miglichen Familie, vom Gefandlichaftsprediger getauft.

Unter ben bort gehabten Bergnügungen erzählt der Berfeffer einen sonderbaren Betstreit, ber vor dem tonigs lichen Pallast angestellet worden. Sechs Feuersprügen was in gwen Reihen, in einer Entfernung von 16 Schuh passent; auf jeder stand ein Robrsührer, welcher seinen Gegner mit dem Wasserstrahl so start als möglich zu beiffer suchen Irde Sprüge hatte ihre Drucker und Wasser träger. Giner von den Robrsührern verlohn daben ein Auge krift ihm Besen Wisbrauch einer ernstlichen Erfindung nicht Richtlich zu finden, erinnere ich daran, daß damals die Bertägen mit dem Wenderohr erst neulich betant gewois bin Baren, und noch sehr bewundert wurden. Man sehe die Benträge zur Geschichte der Erfindungen

Won Copenhagen ging die Geselschaft d. 15. Decemb. ab, und fam in den ersten Lagen bes Jahrs 1665 nach Tubon gurud, mit zwen zahmen Baren aus Mußland, und zwen febon getiegerten wilden Ragen aus Schweben.

Der Gesandte ging zu Lande incognito burch Sols fein, Riebersachsen und Flandern nach Calais und von da nach Dover.

Bwifchen hamburg und Bremen zu Bockstoudt (Burtehnbe im herzogthum Bremen, welches bamals ben Schweben gehorte; so wie es richtig im Englischen sieht) Krain ber Secretair Handel mit dem Juhrmann, auf den Weine Pistole losbendte. Da lief ein großer haufe zufame fammen, fiel über alle ber, welche fich wehren wolten, woben einige bie Paracten, andere ihre Gewehre verlohe ren, und ber Gesanbte seinen fleinen Pudel einbufte.

Der junge Graf war, auch ju Lanbe, vorans ger gangen, ward aber, als eben bamals ber Arieg mit ben Hollandern ausbrach, gefangen genommen, nach Wiell gebracht, aber nach wenigen Lagen wieder frey gelaffit. Die Grafinn machte die Rackreise ju Schiffe.

Schon vor ber Ractunft bes Grafen Carliele wer ein enfficher Gefanbter in London angetommen, melder aber beffen Betragen in Rufland Rlagen fahrte, aber welcher, fagt ber Berf. fo talt empfangen warb, als fich far fein vaterlanbifches Elima fchictte.

Muf Berlangen des Königs mufte der Graf feine Mechtfertigung auffetgen, welche dem ruffifchen Gefanden gugestellet ward. Sie ist am Ende bepber Musgaben abs gedruckt worden. Die meisten Klagen find schon oben auf gahlt worden.

Das Ende war, ber König ließ bem Gefandten und worten, daß er, ber König, viel mehr als ber Jar pa klagen fånde, und daß er die fo oft gepriesene Affection des Jars so lange bezweifeln muffe, als die Freyheilm der englischen Kausteute nicht wieder hergestellet waren.

Einige Zeit nachher ward der Ritter Sebbon all außerorbentlicher Gesandter nuch Moftau geschickt, ale auch ohne Erfolg.

In der Ausgabe von 1670 findet man gleich im A fange S. 23 — 95. eine Beschreibung des russischen Reicht, welche in manchen Stücken geandert und erweitert in Musiqube von 1672 ans Ende S. 313 — 382. gebracht Sie ift, so wie das gange Buch, sehr gut geschrieben, !

## 69. Amballade du comte de Carlisle. 225

halt manche artige Bemerkungen, viel Wahrheit, aber anch nicht wenige wizige Spotterenen, welche Nationals bantel verrathen.

Enblich will ich noch anzeigen, daß ber Graf Carliele nach seiner Ruckkunft Gouverneur von Jamaica gewors ben, und 1684, ober wie andere sagen 1686, gestorben ist. Genealogische Nachrichten von ihm kan man im Jedlers schen Universallericon V. S. 842. finden. 70.

Nobiliffini Guilielmi de Baldenfel, equitis au Hierofolymitani, hodoeporicon ad terram iant anno 1336. ab ipío scriptum, rogatu Thalagra comitis Petragoricensis, S. R. E. presbyteri Card lis. Una cum epistola ad Petrum abbatem aulae giae Cisterciensis ordinis, dioecesis Pragensis. Edi ex m. s. codice admodum reverendi et cl. v. I thiae Eberspergeri, s. Theologiae doctoris et ex siae collegiatae ad ss. Jacobi et Tiburtii Straubis decani.

Der Verfaffer ist, nach dem Zeugnisse seiner Zeitze sen, ein teutscher Selmann gewesen. Seinen Famil Namen nennen einige Otto von Rienhuß, andere Wyenhusen (1).

Er hat in ber erften Salfte bes vierzehnten Ja hunderts gelebt, und ift ein Dominicaner Monch ju D ben (im Farftenthum biefes Namens) gewesen.

Aber er hat das Rlofter verlaffen, und um unten der zu fenn, hat er bamals feinen Ramen geandert, 1 hat fich nach ber Familie feiner Mutter genant (2).

(1) Kienhufs in Prune Beptragen E. 279, welche ich gle noch ein mal nennen werbe, ift nur ein Drudfehler.

26

(2) Bum Beweife bienen folgende Bengniffe alter Annalif

. . . .

Much dieser Name wird von den Annalissen verschied millich geschrieben: Wilhelm de Boldenoleven, Wilh.

.1 Das eine befindet fich in ber Chronit des Henricus do Hervordia, von welcher Dr. Soft. Bruns in feinen reichnitigen Beptragen gur Bearbeitung unbenutter Sand-A foriften. Berlin 1803. 8. Se. 3. S. 279, eine ausführliche fr: Befdreibung geliefert bat. Da bat er auch baraus folgende Beilen mitgetheilt. Item hoc anno dominus Wilhelmus de Boldensole, vir in cursibus et fortuniis mulann fingularis, fecit librum de partibus ultramarinis grainfam. Hic in veritate fuit apostata de ordine praedicatorum de conventu Mindensi provinciae Saxoniae dictus Otto de Nyenhusen, sed recedens ab ordine nomen suum mutavit ne nosceretur, et singularia multa mirabiliter Wenn ich nicht irre, fo ift bort das Jahr 1330 : gemeint, bagegen bas Ende ber Reifebefdreibung fagt, fie fen 1336 aufgefest worden.

Das andere hieber gehörige Zengniß steht in dem Chronico Mindensi, welches Meidom in Scriptor. rerum Germanic. Helmstadi. 1688. fol. T. I. pag. 549. befant gemacht hat. Per idem tempus Otto de Rienhusz de conventu Mindensi recedens, nomenque suum mutans, Wilhelmam de Boldensleve se nominavit. Ex parte enim matris, quae erat de genere illorum de Boldensleve, nobilis erat. Aecessit ad curiam Romanam et absolutione pro apostasia accepta, ad terram sanctam perrexit, quam ad instantiam unius Cardinalium gratiose sic legenti post descripsit. Hic postea in sui reversione ad ordinem redires disponens Coloniae apud fratres Praedicatores desunctus est.

In Fabricii biblioth. medii aevi I. pag. 689. lieset man, Bolbensleve habe ben Orden im Jahre 1315 verlassen, wher ich tenne das Zeugniß nicht, worauf die Angabe diefer Jahrzahl beruhet.

4. 3.

von Baldenfel, von Baldefele, Boldenfale n. f. w. Welche Schreibart die richtige fep, tan ich nicht-bestimm men, aber ich vermuthe, man muffe Baldensleben, ober Boldensleben lefen.

Bekantlich haben wir in Teutschland viele Derter, welche die Endung leben haben, wovon man ein kleines Berzeichniß in Frischo Worterbuche 1. S. 591. findet, und von diesen Dertern haben sich viele Familien genant, so wie in unserer Nachbarschaft die von Albensleben (3).

Blelleicht enthalten folgende kleine Schriften, weiche ich jest nicht befommen kan, noch manches zur Gefchichte bieses Mannes: Bünemanni historia domus et fransm Dominicanorum Mindensium; und Bünemann de detis Westphalis.

(3) Der Ort, won welcher biefe ebemals grafiche Ramife ben Ramen hat, ift im Bergogthum Magbeburg; f. 26 fching 9. S. 34. Sie befist jest Errleben zwiften Der deburg und helmftabt, wo ehemals bie vortrefiche Biblio thet gewesen ift, aus welcher Rein. Reineccius, wie er in bet Borrede ju Itinerar. Burchardi rubmt, menche ente Buder und Sanbidriften erbalten bat. Aud noch jest if dafelbft eine Bibliothet, welche ein Fibeicommif ift, d fie aber biefelbige fep, welche Reineccius gerühmt bat, ift zweifelhaft, weil fie zwar manche alte Druce, abet Doch nicht die von Reineccius benutten Sandichriften enb Balt, wie ich aus einem Briefe bes S. Sofr. Bruns weich welcher fie befnot bat. Er glaubt , die alte Bibliothet fo die, welche jest in Sundisburg, auch einem Albensleh fiben Onthe im Magdeburgiden, vorhanden ift. Uebrigen ift wohl fein Theil von Teutschland, wo mehr Derte mit der Endigung Leben portommen, ale in Rieberfaf fen. Abersieben. Altensleben. Allernigsleben. Afcherife ben. Ummensleben. Ausleben. Amleben. Baberelebel. Brandeleben. Barten bleben. Bandleben. Belelebel-Duf. Im Platteutschen wird das 23 gemeiniglich in O verwandelt; da sagt man Leven siat Leben. Sten so scheint auch Myendus oder Rienhus aus Neuhausen und Reindausen gemacht zu senn. Bielleicht finden sich diese Namen noch im Verzeichnisse der ausgestorbenen Jamilien. Inzwischen muß man sich daben erinnern, daß W Zunamen oder Geschiechtsnamen im vierzehnten Jahra Imderte noch gar selten gewesen sind.

Basnage erzählt, aber ohne feinen Gemährsmann enzugeben, Baldensleben habe zuerst dem Kapser Luda wig von Bapern angehangen, welcher, wie man weis, vom Pabste übel mishandelt, und so gar in den Bann gethan worden. Nach einiger Zeit habe er diese Partey verlaffen, habe darauf vom Pabste, wie ein Apostat, die Abstation erhalten, und sen dann nach dem heiligen Lambe gereiset.

Er machte biefe Reife mit einer zahlreichen Begleistung, hatte einen Priester ben fich, ber ihm bie Deffe lefen mufte, und fo fcheint er ein reicher Mann gewefen zu fepn.

2112

Drepleben. Deutleben. Domersteben. Dobeleben. Ets gersteben. Fallersteben. Fermersteben. Frecheleben. Gans dersteben. Gatersteben. Gorteben. Gradleben. Gunsten. Dersteben. Gatersteben. Hatens: ben. Germersteben. Habersteben. Haltens: leben. Hamersteben. Hotensteben. Didesteben. Obrete: ben. Ottersteben. Rotmersteben. Gandersteben. Sandsten. Genars: leben. Siersteben. Sonersteben. Uemsteben. Bandsten. Den. Begeleben. Bartensteben. Wadersteben. Barble: ben. Belsteben. Bederleben. Bebeiben. Biegersteben und gewiß noch mehre. [Auf der einzigen Section 58 der topographisch militairischen Karte von Kentschland sinde ich 37 — leben. J. S. Rower.]

Als nach seiner Racktunft ber Pabst Benebict XII. wider die Saracenen, welche bamals in Palastina immer machtiger und grausamer wurden, das Kreuz predigen ließ, so entschlossen sich Philipp VI. Konig von Brande reich, der Konig von Arragonien, welche damals ben dem Pabste in Avignon waren, und auch einige Cardinale, mit diesem Heerzuge. Unter den letzen war Talappand, welcher durch gute und bose Gerüchte bekant ist (4), und dieser ersuchte den Baldensleben, zu seinem Gebrauch, die nach Palästina gemachte Reise zu beschreiben.

Talayrand hat zwar von diefer Beschreibung feiner Gebrauch gemacht, weil er die Reise nicht mitgemacht hat, aber sie hat vielen andern, ben ben Krenzzugen, und Walfahrten, stat eines Wegweisers, gedient, beswegunste oft abgeschrieben worden ist. Dies beveisen die Denksschriften, welche man noch davon in alten Buchersamlungen antrift; zum Bepspiele in der Bibliothet zu St. Galolen und in der Pariser Bibliothet.

Aus eben dieser Ursache ist auch von dieser Reisebe schreibung sehr balb eine franzbisiche Uebersetzung gemacht worden, von welcher eine Abschrift in der Pariser Bibliothet vorhanden ist, welche, wie Basnage sagt, für den Herzog von Berry und Auvergne von dem berähmten Johann Flamel abgeschrieben worden. Hat Basnage vielelicht an Vicolaus Flamel, den berühmten Gelehrten und vermeintlichen Goldmacher des vierzehnten Jahrhum derts gedacht (5)?

Des

<sup>(4)</sup> Bon biesem Manne sindet man Nachticht in Balazii vitae Paparum Avenionensium. Parisiis 1693. 4. I. pag. 770 — 774 auch in Canisii thesaurus monumentor. ed. Basnage T. IV. pag. 332. 334. 336.

<sup>(5)</sup> Am Schluffe biefer Sandfdrift liefet man folgenbes: Expli-

Das Jahr, in welchem Balbenoleben im heiligen bube gereifet ift, hat er nirgend gemelbet; nur am Enbainer Reifebeschreibung lieset man, sie sen 1336 geschries en worben (6).

Mus bem oben angeführten Chronico Mindensi scheint nen schließen ju muffen, Baldensleben habe nach seis Mittunft wieder in ben Orden juridetehren wollen, ut ind mitb gemelbet, er fen zu Coln ben ben Dominicas tra geforben.

Basninge fagt nur, Baldensleben habe 1338 wies et in ben Seinigen reifen wollen, sep aber auf ber Reis t nach feinem Daterlande' git Coln ben ben Dominicas um gestorben.

big Drbens genant ju finden; aber ba tan ich ihn nicht

ape

Explicit une traities de la terre saincte et aussy en partie de Egipte sait par noble homme monsieur Guillaume de Boldesele chevalier de Allemaigne à la requeste de utes reverent seigneur monsieur Thalayrant de Pierregort cardinal au titelle saint Pierre ad vincula, sais l'au de grace mil CCCXXXVI environ la Penthecouste, et translaté par frere Johann d'Yppre moisne de saint Bertin en saint Aumer l'an de grace mil CCCIA. acomplis. S. Baluzius vita papar. Avionens, I. p. 774. Bep Base nage, welcher diese Beisen, abet abgesurgt geliesert hat, ift Sr. Berlin ein Drucksellen, Besantlich ist zu St. Omer die berühmte Benedictiner Abten, St. Bertin gengut.

(6) Der Schluß ist: Explicit tractatus de quibusdam vitramarinis partibus, et praecipue de terra sancta, compilatus per nobilem virum Guilielmum de Boldensele, ad inflantiam reverendi patris et domini, domini Thalayrandi Petragorici, tit. S. Petri ad vincula Presbyteri Cardimlis, anno 1836. antreffen. Die Dominicaner fcheinen ibn , als einen Apoffaten, nicht ber Ermahnung wurdig gehalten gu haben.

Daß er Ritter des Johanniter Ordens gewesen fen fagt das Litelblatt. Jöcher nennet ihn Commandeur bes Ordens.

In Jöchers Gelehrten Lexicon werden bem von Baldenfel, dem Verfasser des Hodoeporici, nach meint Schriften bevgelegt; jum Benfpiel: Stimuli virtuium, libri 3. Aber da ist eine Berwechselung zwener Caprific fieller von abnlichen Namen, welche ich bemerkt habe, als ich den Miraus, auf welchen Jöcher verweiset, selff nachgesehn habe.

Dieser hat in Auckario de scriptoribus ecclessicis hinter Fabrieit bibliotheca ecclesiaftica. Hamb. 1718. p. 78. unsern Baldenoleben unter dem Ramen Guilial. Baldenselius aufgeführt, und S. 229. unter den Scheifd stellern des sechszehnten Jahrhunderts hat er einen Guil. Baldesanus genant, welcher Doctor der Theologie und Canonicus zu Turin gewesen ist, und das Buch Stimuli virtutum italienisch geschrieben hat, wovon zu Edin 1594 eine lateinische Uebersetzung gedruckt worden ist.

Alfo find im Gel. Lexicon die bepden Schriftfieller, ber eine aus dem 14ten, der andere aus dem 16ten Jahr hunderte, in einen Artifel jusammen gezogen worden. Auch ist das Buch nicht aus dem Lateinischen ins Im lienische übersetzt worden, sondern die lateinische Ausgabt ift eine Uebersetzung.

Baldenslebens Reifebeschreibung ift jum erften mit in Canisii lectionibus antiquis V, 2. p. 96. gebruckt werben, und jum andern mal in der neuen Ausgabe diese Samlung IV. pag. 332, wo Basnage, welcher fie beforf

t, biejenigen Nachrichten von Baldensleben vergesetht ;, welche ich oben bengebracht habe. Aus bieser Ans bie habe ich ben Titel genommen, welcher diesem Abenitte vorgesetzt ist. Defter ist diese Reise, so viel ich is, nicht gebruckt worden.

Sie enthalt auch fur unfere Beit wenig nahliches. befuchten Derter find mit ihren vermeintlichen Beis bammern nur gang turg angezeigt worden, und taum fich fich ein Paar historische Anmertungen ausbeben.

Borgefetzt ist eine Dedication ad Petrum abbatem Autrogiac, Cistereiensis ordinis, Pragensis dioecesis Guilinus de Baldensel, miles in coelesti Hierusalem. Das
h sagt er, daß er sich noch einige Zeit wegen einiger
behaffte ben Thalayrand aufhielte, er hoffe aber bald
ier Ebin zu ihm nach Konigosaal (Aula regia, Cistere
unfer Rloster in Bohmen), wo er sich voriges Jahr zwen
benate lang aufgehalten habe, zu kommen, um daselbst
s an seinen Tod zu bleiben (7).

In Conftantinopel fland, wie er ba war, noch bie Statue bes Justinians neben ber Sophien : Kirche, eben ie, welche Hr. Geyne in seiner Worlesung über die uns ter

(7) Per Coloniam Agrippinam, propter quaedam negotia ibidem determinanda, rediens ad vos, in Aulam regiam revertar, (volente Domino) perpetuo permansurus. Trahit me ad vos amor vestri; allicit me dulcissma habitatio domus vestrae, et praecipue vestrorum devotio siliorum, et nil me retrahere poterit, nisi mors sola. Die Unterschrift ist: Datum Ammoniae. Anno Dom. M. CCC. XXXVII. in die S. Michaelis. Ich vermuthete, das er vielleicht am Eude seines Lebens in den Eisterziensen Orden getreten sep. Aber ich sinde ihn doch nicht in Visch bibliotheca ordinis Cisterciansis. Coloniae. 2656. 4.

ter ben Onzantinischen Ransern errichteten Runkwerkn, in Commentat, soc, seient. Gotting. vol. XI. an. 1791. pag. 50. beschrieben hat. H. Seyne führt ben Georg. Die dymeres an, um zu beweisen, daß diese Statue und im drenzehnten Jahrhunderte gestanden hat; aber Bakdenoleben ist ein Augenzeuge, daß sie noch in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts vorhanden gewesen ist (3).

Auf Cypern fab er wilbe Schafe, bie auf ben Den gen leben, fehr wilb und schnell find, ein angenethen Bleisch haben, beren hare er mit ben haren ber Rife und ber hunde vergleicht (9). Wielleicht Capea ammon. ZAL

Die Reise ging burch Sprien nach Megypten. Die Reise ging burch Sprien nach Megypten. Dil fand er Aloeholz und Carneole (lapides Carneold pen allerlen Farben. Bu Cairo fah er einen Giraffen, ben er Jerafam (camelopardalis) nennet.

- (8) Pag. 337. Coram ista pretiosissima, ecclesia, state imago imperatoris Justiniani aequissimi, de aere susa, imperiali diademate coronata, tota deaurata, maximae quantitati, manu sinistra pomum, quod orbem repraesentat, ernos superposita, tenens; dexteram contra orientem levans al modum principis minas rebellibus imponentis. Statua, super quam imago posita est, altissima est, ex peris magnis, et caemento sortissimo conglutinata. Man ser gleiche Gyllii topographia Constantinopoles II. cap. 17, pag. 148. nach ber Elsevisschen Ausgabe 1632. in 16.
- (9) Pag. 538. Sunt in Cypri montibus oves filvaticae, in pilis similes capreolis et canibus, quae nunquam alias esse perhibentur. Multum velox est animal, bonas carnes et dulces habens. Plures capi vidi in venations existens, canibus et maxime domesticis leopardis de Cypro. Gasignac hat det breitschwänzigen Schafe enf Green etwähnt. G. oben G. 77.

In Oberagnpten fen eine Smaragbgrube (une fmaidina), woher die allerschonften Smaragbe erhalten pben.

Min ben Pyramiben fant er Infchriften in verfchiebei Webprachen, (welche vermuthlich Reisende eingegraben tten).

Raife nach bem Berge Sinai, wohin er mit allen ben Begleitern zu Pferde ankam, zum Erstaunen ber folle, welche versicherten, daß nie ein Ehrift dahin zu biebe gesommen fep. Aber der Werf. hatte vom Suis zu Babylon eine so traftige Empfehlung, daß ihm burch vieles möglich ward, was andere nicht thun nien.

Reise nach Bethlehem und Jerusalem. Durch den immesten Aberglauben und die monchische Keichtglaubigs it blickt doch bin und wieder ein Funken gesunder Bers unft hervor. Man zeigte ihm ein Paar Saulen, wels e immer noch den Tod des Heilands beweinen sollen, eil sie immer so feucht waren, daß Aropfen davon hers ster liefen.

Wher ba fagte er: man muß nicht Wunder glauben, we fich natürliche Ursachen angeben laffen. (Ganz riche ig! aber nun auch: weil man nicht alle natürliche Ursas im tennet, ton man auch teine Wunder ertennen.) Jes & Saulen sind, setzte er binzu, solche Steine, welche it Mineralogen enidios nennen. Ohne Zweifel hat er mbydros geschrieben; ober er hatte wenigstens so schreiben sollen (10).

Une

(10) Pag. 550. Sunt quaedam columnae marmorese aquam
" tentinue distillantes; et simplices dicunt, quod plangant
et descant mortem Christi; quod verum nen est, quis

Unter biefem namen verftand Plinius Steine, mes the in ihren Soblungen Baffer enthalten, bergleichen fo gar unter ben Chalcedoniern vortommen; aber fchon Golin und nach ihm Marbadus und andere haben jenen Namen Steinen gegeben, welche fast immer schwitzen, und eben solche hat Baldensleben gemeint (11).

Seine Erflarung biefer Erscheinung ift auch für fein Beitalter gut genug; er batte nur ftat der Luft die in der Luft enthaltenen Baffertheilchen nennen sollen, welche den bie talten Steine anlegen, und sich endlich ju Troffit verdichten.

whi natura sufficit, non est ad miraculum concurrenden. Est autem certa species lapidis in genere maranorane, quae Enidios appellatur, cuius natura per magistros ameralis conscribentes, talis asseritur, quod ex frigidisma naturali eius complexione aerem circumstantem ingrossando transmutat in aquam: in habentibus enim semilitudinem facilis est transitus aquae in aerem, subtibisando et aerem in aquam inspissando, quo sit, vi aerem, aquam factum, et petrae circumpositum, necess sit naturaliter distillare.

Vnde in Constantinopoli, in veteri palatio imperial, sub terra quasdam conchas marmoreas vidi de smill lapide, quae plenae existentes aqua, evacuabantur aliquoties, et revoluto anno sine omni humano sudio, plenae inveniuntur aqua, ita vt vndique essuant; quod a vulgaribus maximum miraculum reputatur. Sed ego, hoc videns, naturam lapidis consideravi, circumsuntiam loci adverti, admirato domino imperatori causma naturalem exposui, cui plurimum placuit, et me estunc in singularem amorem et honoris gratitudisme recollegit.

(11) Marbodus de gemmis, versu 613. p. m. 75.

Diefer Reifebeichreibung ift in Canifis lection. antiis ein Bruchftuct einer anbern Reife nach bem gelobs : Lande bepgebruckt worben, mit ber Ueberschrift:

Itinerarium nobilis viri Rudolphi de Frameynsperg etc. in Palaestinam, ad montem Sinai et in Aegyptum. Anno domini M. CCCXLVI. Ex ms. cod. monasterii S. Magni ad pedem pontis Ratisponensis. 2 Geiten in fol.

Berf. sagt, er sep von Landshut in Bapern im J. ab abgereiset. Er scheint die ganze Reise in wenigen benaten gemacht zu haben, hatte einen Bedienten bep b, und brachte von 350 Gulben (florenis) noch vier ulben nach Landshut zuruck.

Bes bier von wenigen Dertern angezeigt ift, ift teis in Ermabnung werth, boch tonnen die Eutfernungen ber terter nach Tagereisen, welche in dem damaligen Latein betwo hießen, in der Geographie einigen Nugen leisten.

3,

7T.

A brief account of some travels in divers parts of Europe, viz. Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thessay, Austria, Styria, Carinthia, Carniela and Friuli. Through a great part of Germany, in the Low-Countries Through Marca Trevisina in the Low-Countries Through Marca Trevisina in Lombardy on both sides the Po. With some water water and the Gold, Silver, Copper, Onick and water in the parts. As also the description of many antistices, habits, fortifications and remarkable places. The second edition with many additions. By Editor Brown, M. D. London, printed for Bury, Toula, 1685. 222 Seiten in Reinfol. Borrede und Register 25 Bogen.

Soward Brown war ber Sohn bes Thomas Brown, eines gelehrten Englischen Arztes, welcher, wider feinen Willen, über ganz Europa, burch eine kleine Schrift ber kant geworden ist, die den Titel hat Religio medici. Sie ist eine Samlung philosophischer und theologischer Perm dorien, welche stark genug waren, um zur Zeit ihrer Ewscheinung Aufsehn zu erregen, welche aber viel zu schwach sind, als daß man sie jest sonderlich beachten warde, fals sie jest erst erschienen (1).

<sup>(</sup>I) Diefer Chomas Brown ift 1605 gebohren worben, und

Edward Brown, gebohren 1642, ward anfänglich in feinem Bater unterrichtet. Im funfzehnten Jahre ing er um die Arzneywissenschaft zu studiren, nach Cameridge, und hernach nach Oxford, wo er 1667 die Doce er Burde erhielt.

Den 14. Aug. 1668 reisete er nach holland und Wien, per fich eine Zeitlang aufhielt, von da nach Mabren, fimen, Dresden, nach dem Erzgeburge, nach Leipzig, fagbeburg, hamburg und tam nach funf Monaten zur nach London.

Aber nun hatte er eine so große Neigung jum Reis angenommen, baß er sich ju einer größern Reise ents best. Gefelichaft angezeigt bie, gab sie ihm, wie sie damals gewohnt war, ein Were

Bet jenes Buch im Jahre 1635 geschrieben ober zu schreiLen angefangen. Im J. 1642 ward es zum ersten mal,
bone fein Borwissen, nach einer fehlerhaften Sandschrift,
abgebruckt, worauf im nachsten Jahre eine richtigere Ausgabe folgte. Die lateinische Uebersehung ward zum ersten
mal zu Lepben 1644 gebruckt, und da erschien auf dem
Litel zum ersten mal der Rame des Vetfassers.

exemplar Lugdunense. Eleutheropoli. 1743. 197 Sesten in 12, bassenige Exemplar, dem unser Sollmann solgendes vorgeschrieben hat: Mira veri falsique in hoc libro ek miscela. Est voi contradictoria Deo possibilia statuit. Ist, voi miraeula hodienum evenire posse contendit, etc. Ab enthusiasmo vero non procul absuisse videtur auctor. Vid. inprimis sect. I, §. 30. 31. p. 79. Neque satis adhue matura actate videtur suisse auctor, cum hace seis estentiale. Vid. sect. I. §. 40. pag. 103. — Mehre Mache richten sindet man in Biographia britannica und in Placeis theatr, anon. et pseudon. I, p. 21. 161.

Beigeichnis der Gegenstände, nach welchen er fich mf feiner Reise erkundigen solte. Man findet dieses abzus bruckt in Philosoph. trans. 1670. Rr.58. p. 1159.

Er ging nach Ungarn, nach Lariffa, wo damals fich ber Groffultan aufhielt, nach Macedonien, zuruck nach Wien, bernach nach Wenedig, Genna, Italien. Nach fie ner Rucklunft nach England ward er zum Mitglied auf foniglichen Geselschaft und bes Sollegiums ber Meiglich aufgenommen.

Als im Jahre 1673 die Englander zu den Friedent handlungen in Coln Bevolmachtigte schieften, ging er und biefen dabin; besuchte die Baber in Achen und Spa, Walmeywerke im Limburgschen, und kehrte in seines Jahre durch die Niederlande und Frankreich zurack und London.

Er war Leibarzt ben dem Adnige Carl II., beite je berzeit als Arzt eine ftarte Praxis, und genoß als Marturforscher, vorzüglich als Chemiler, eine große andiachtung.

Im Jahre 1705 ward er jum Prafidenten ber tingelichen Gefelschaft gewählt, welcher er von Zeit zu Zeit Beobachtungen geliefert hatte, bie mit großem Benfall in ihre Jahrbucher, in die Transactionen, eingeractt find (a)

Er ftarb b, 27. Mug. 1708, alt 66 Jahre, auf feine Landguthe gu Morthfleeb nabe ben Greenhithe im Berges

(2) Ber biese Aufsate wiffen will, tan fie am bequenftel in unsers &. Sofr. Reuf Repertorio commentationem.

T. I. II. IV. in ben Registern unter E. Brown finden.
Bon manchen ist ber Inbalt größten Theils in der Respekteschreibung wiederholt worden.

eine Kent; er hinterließ eine Tochter und einen Sohn, icher auch ein Arzt war, und 1710 ohne Kinder ges weben ift (3).

Die ersten Nachrichten von felien Reisen gab E. town im Jahre 1673 heraus, mit dem Titel: A brief Music of some travels in Hungaria, Servia, Bulgaria, Medonia, Thessaly, Austria, Syria, Carinthia, Carniola, Mit &c. London. 144 Seiten in 4. mit 3 Aupfertafeln.

geingt haben,) auch in 4, mit bem Titel: An account feweral travels through a great part of Germany, in Journeys. 1. From Norwich to Cologn. 2. From Model to Vienna, with a description of that imperial From Vienna to Hamburgh. 4. From Cologn London, wherein the mines, baths &c.

Die brey ersten Numern waren Berichte von ben fen im Jahre 1668 gemachten Reisen, sie wurden aber it jamm ersten mal abgedruckt, da sie doch nach ber itfolge in den ersten Theil batten kommen sollen. So it benn nur die vierte Numer eine Frucht der neuen uit den Gesandten nach Edln gemachten Reise.

Mis im Jahre 1685 ber Verleger bende Theile wies brucken laffen wolte, so wurden fie in einen Band keinigt, deffen Titel diesem Abschnitte vorgesetzt ift. Auffätze erhielten vom Verfasser Jusabe und Versterungen, und als eine ganz neue Jugabe erschien hier fernenal das Tagebuch der Reise von Venedig und Genua. Gleichfals ward auch die Anzahl der Kupstere

Biographia britan, II. pag. 638. nach ber zwepten Ans-

fertafeln vermehrt, so daß ihre Zahl 23 ward. Si len alle recht gut in die Angen.

In England wurden diese Reisenachrichten mit gem Bepfall aufgenommen, wozu freplich wohl das womit die t. Geselschaft die Schriften ihres Mitg in den Transactionen angetändigt hat, viel geholfen Jedoch ist wahrscheinlich, daß sie auch deswegen se gefallen haben, weil die Englander, welche die ten Schriften nicht zu nugen verstehn, durch sie fast dien Nachrichten von teutschen und ungarschen Berten erhalten haben.

Diesen trauete man besto mehr, je bober bie tung war, welche man für Browns chemische und peralogische Kentnisse hatte. Davon hat Boyle einen weis gegeben (4).

Dieser ließ sich nicht die Mube verdrießen, ichemischen Bersuch, welchen Brown angegeben seinige mal zu wiederholen, weil er ihm anfänglich glücken wolte, und weil er gleichwohl die Wahrheitbezweifelte. Er fand endlich auch alles so, wie In behauptet hatte.

Aber wenn man das was Brown geliefert ohne Borurtheil mit andern gleichzeitigen Reisebest bungen vergleichen will, so findet man es ben micht so ergiebig, als es anfänglich geschienen bat; denn auch in der neuen Ausgabe der Biographia britm das Lob, was des Browns Nachrichten in der erstntteilt worden, um vieles herunter gestimmet ist.

Man trift ba bas Urtheil an, was Doct. Johr im Leben bes Thomas Brown, welches beffen (

<sup>(4)</sup> Boyle's works vol. I. pag. 224.

kien morals. 1716. 12. vorgesetzt ist, bavon gefället hat, velches mir fo richtig zu fenn scheint, daß ich es hier lepfägen will (5).

28 ist wahr, bag Brown wenige Gegenstände mahe aufgesucht, wenige genau untersucht und beschrieben id. Wieles trift man, wenigstens jest, in allen guten begraphien an; jedoch gebe ich zu, daß man manche tiele

That whatever it may contribute to the infruction of a maturalist, j cannot recommend it as likely to give much pleasure to common readers. For whether it be, that the world is very uniform, and therefore he who is resolved to adhere to truth, will have few novelties relate; or that Dr. Browne was, by the train of his findies, led to enquire most after those things, by which also greatest part of mankind is little affected; a great part of the book seems to contain very unimportant accounts of his passage from one place where he saw little, to another where he saw no more.

Where es ist billig, basegen auch bas Urtheil bes bettimen Lode anjuseigen, welches man in seinem Bothetide an Churchill's voyages I. p. XCVIII. b. antrift. The author, sagt er von Browns Reise, has show'd himfels excellenely qualified for a traveller by this ingenious piece, in which he has omitted nothing worthy the observation of so curious a person, having spent much time in the discovery of European rarities, and that in those parts which are not the common track of travellers, who content themselves with seeing France, and Italy, and the Low-Countries; whereas his relation is of Hungary — — and Friuli; adding to these Germany, the Low-Countries, and a great part of Italy, of all which he has composed a work of great use and hencest.

Bleine Nachrichten findet, welche gu naberer Beftimmung noch wenig befuchter Derter, Fluffe und Berge dienen tannen.

Man lieset S. 51. manche Fehler der Karten och ben vom Werf. bereiseten Landern, manche Stadte, Strote me und Seen, welche ihnen fehlen, angezeigt, und biek Merbefferungen find fo gar auf ben neuern Karten noch nicht genutzt worden.

Den Anfang in ber neuesten Ausgabe machen bie in Ungarn gesammelten Nachrichten, meistens geographische. hin und wieder tomt auch etwas vom Zurkentriege ver.

Unter ben Probutten bes vortreflichen Landes nennet auch er die besondere Art Schafe mit langen schwecken formig gewundenen Sornern und lociger Wolle, wahrscheinlich eben die, welche sonft wohl alexandriniche Schafe fe genant find.

Ich habe immer geglaubt, baß sie zu berjenigen Art gehoren, welche Linne und andere unter dem Ramen Strepsleeros aufgeführt haben. Ich ersuchte beswegen der D. Cownson, meinen Zuhdrer, als er von hier nach Angarn reisen wolte, diese Schafe genauer zu untersuchen und zu bestimmen. Genant hat er sie auch in seiner Reiselschreibung, aber beschrieben hat er sie nicht so, als man wohl von einem Naturhistoriter erwarten dürfte (6),

In der Nachbarschaft von Wien besuchte der Berk. Detronell, eine grafich e traunische Majoratherschaft whe an der Donau, wo ein schones Schlof und ein Abien garten ift.

<sup>(6)</sup> Travels in Hungary, by Robert Townson, Lond. 1994.
4. pag. 233. The Hungarian breed (Ovis Strepsicates) whose long erect spiral horns, and long hairy first give them a singular appearence.

wie Aber besonderd merkwardig ift diefer Ort, weil batieft febr viele Ueberbleibsel Romischer Gebaude vorhante find, welche die Mennung begranden, daß dort die kubt Carnuntum gestanden hat.

Roch fieht man bort einen Bogen, welchen Cazius ir bas Stadtthor gehalten hat, deswegen er auch noch it bas heidnische Thor genant wird. Brown, wels eine von ihm selbst aufgenommene Zeichnung geliefert ih, hielt ihn aufänglich für ein Ueberbleibsel eines Ias Kempels.

Aber Lambeck hat erwiesen, bag es ein Stud bes Andenten bes Sieges über die Dalmatier und Panster, unter bem Raifer August, im neunten Jahrhungte unserer Zeitrechnung, errichteten Triumphbogens ift.

Dieß fcone Gebaube, welches die romifche Raubes berewigen folte, ift, fo wie die gange Stadt, von bern Raubern, unter Anführung des Attila, zerfichrt beben.

Den Bogen, welcher allein noch übrig ift, sindet im beschrieben und abgebildet in Lambeccii bibliotheca indobon. lib. 2. cap. 8. pag. 997. In der neuen Ausa ibe dieses Werts lib. 2. pag. 75. ist dieß ausgelassen wors m; dagegen sindet man es ganz eingerückt in Kollarii illecta monumentorum Vindobon. Vindobonae 1761. Ehelle in fol. Tom. I. p. 1014.

Gine verkleinerte Zeichnung nebst zwey Karten vom ichlosse zu Petronel und der Nachbarschaft sieht auch in Merianschen Topographia provinciarum Austriacam, und zwar im Anhange. Frankf. a. M. 1656. fol. ette 12-

Auch Pococke bat in feiner Reife 3. 6. 356. ine Abbildung von bepden Seiten bes Bogens gegeben. Rach feiner Beschreibung ift ber Untertheil von roben Steinen gebanet, ber Obertheil aber jum Theil von Backkeinen. Der gange Bogen scheint mit Quabersteinen überzogen gewesen zu seyn.

Bufching in Geograph. 5. S.440. fagt, man fiche bort im I. 1772 auch Ueberbleibsel von einem romifchen Babe entbeckt, und einige der dortigen Alterthumer wie ren in Aupfer gestochen worden, wovon das erfte Blad die so genante Pforte porfielle.

Aber bas Bad ift schon viel früher betant gewesen, und von den Aupferstichen, welche er gemeint hat, ton ich teine weitere Nachricht auffinden.

In Summels Alterthumern in Teutschland. Ramben, 1792. 8. find die zu Petronel gar nicht genant worden, welche es doch vorzüglich verdient hatten. Dagegen fie in Oberlini ordis antiqui monumentis. Argent. 1790. 8. p. 77. erwähnt worden.

Uebrigens vergleiche man Lazii reip. Romanae commentar. Francof. ad M. 1598. fol. p. 961. unb Cluvers Germania antiqua am Ende in Vindelicla et Norices pag. 20.

S. 26. Abbilbung der unterirbischen Sauser um Wafe po in Slavonien, deren Dacher nur aus der Erbe ben vorragen, einen hölzernen Rauchfang, flat der Scheinsteine, haben; aber boch inwendig nicht übel eingerichts sind. Man vergleiche oben I. S. 226.

S. 30. ben Lefcow in Bulgarien (Bufding 2. 6. 685.) ging ber Weg über ben Fluß Lyperiga und alebann über ben Berg Eliffura, welcher ein Arm bes Same

pn foll. Da fand ber Berf. russisches Marienglas, soon ber Boben im Sonnenschein einen Silberglanz ute. Auf Valks Karte von Bulgarien und Romanien set man Clissura und Chlissura; Busching schreibt liffara.

Brown erinnerte fich ber alten Sage, daß man auf mit hochsten Gipfel des hamns so wohl das schwarze, bas Abriatische Meer sehen tonne. Aber an einer Welle, wovon er am besten nach dem Abriatischen Meer im tonte, bemerkte er, daß die Geburge von Albanien e Anssicht dahin hemten. S.31.

Ich seine hingu, daß dieß schon Strado lib. 7. p. br. gewußt hat. Auch ift die Unmöglichkeit dort bende Beere zu sehn, langst durch mathematische Grunde ers siesen worden. Die Alten haben jederzeit die hohen Berse für viel hoher gehalten, als sie wurtlich find. Man the die Beweise in den Anmerkungen zu Aristot. mi-ab. auscultat. cap. III. p. m. 226.

In Scopia ober Scupi und nach turlicher Benens ung Uscopia am Juße des Berges Orbelus, am Ufer 1es Strohms Wardar ober Axius, des größten Strohms Wacedonien, in einer sehr angenehmen Segend, wohns en damals 700 Gerber, welche, stat der Lohgruben, gros je steinerne Ardge brauchten, und ihre Waaren weit hin verschickten. Einige Meilen von dieser gut gebaueten Btadt sah der Werf. einen großen herlich erbaueten Aquaes bact, und wundert sich, daß Reisende und Geographen bestelben wenig gedacht haben.

Am andfahrlichften ift die Beschreibung von Larissa, ier Hauptstadt in Theffalien. Sie hat in Rorden den Olymp und gegen Gaden eine weite Chene; sie liegt ete mas erhaben, und bat manche fehr fcone Gebanbe, und überhaupt eine vorzüglich augenehme Lage.

Bur Beit bes Rriegs in Canbia bielt fic ber farts fche Raifer bort einige Jahre auf. Im beiffen und trob tenen Sommer 1669 verlegte er feinen Aufenthalt auf Die Spige Des Olymps, wodurch viele Menfchen, Pferbe und Ramele umtamen, weil fie ben fchnellen Uebergeng aus der Bige bes Thale in die heftige Ralte auf ben Gipfel bes Berges nicht ertragen tonten. 3ch abergeie hier, mas der Berf. von der damaligen Sofhaltung, sen Raifer und feiner Familie ergablt bat.

Lariffa liegt am Aluffe Deneus, welcher ber vornebm fte Bluf in Theffalien ift, in welchen viele andere einflie Ben. Er tomt vom Berge Dindus, burchlauft bes am genehme Thal Tempe, und ergießt fich awischen ben Plympus und Offa in den Meerbufen von Salonichi.

Das Benwort apyupadlung, welches ihm homer go geben bat, fand der Berf. fehr mahr; denn fein Baffet ift ungemein flar. Um Ufer machfen noch jest Lorben baume, in beren einen die Daphne, bie Tochter bes 94 neus, vermandelt warb. Ueber den Strobm geht int fcone fleinerne Brude, welche neun Schwibbogen bat.

Als Brown da war, im September 1669, war eine fo ftarte Darre, daß viele Bluffe gang vertrochneten. 6 berfchten Lieber, welche aber, wie er anmertt, gur felbe gen Beit auch in England und in gang Europa geberfit baben.

Da dachte er, wie ganz anders es bort jur Zeit bes Deucalions gewesen fenn muffe. Damals foll bit Sanbfluth ober Ueberichwemmung einen gangen Bintet gebanert baben. Gie foll burch die Berftopfung bes Wie ٠. , - ..

nens

und entstanden fepn. Einige find der Mepnung, daß as gange Land ehemals mit Waffer bedeckt gewesen sen, is einst ein Erdbeben die Berge Olympus und Offa gereilt, und dadurch dem Strohme einen Ausfluß ins ier erofnet habe.

Die ehemaligen Ginwohner waren fehr friegerisch; find fie noch herzhaft, und felbst die Turten schildern fals berwegen und toltubn und so rachsüchtig, daß sie Reinste Beleibigung nicht ungerochen lassen, so daß Karten durch sie umtommen. Auch Pococe 3.

224. schreibt ihnen eine häßliche Gemutsart zu.

Die Theffalier find gut gewachlen, haben fcwarzes lear und ichwarze Angen und ein frifches Anfebn. Die usländer ruhmen das Frauenzimmer febr, und reden ich vom ichonen griechischen Geblute.

Die Macebonier, welche ein geburgichtes Land beobnen, find von groberer Geffalt. Die Ginwohner von
torea ober Peloponnesus, die sublicher wohnen, fallen
whr in die schwarze Farbe.

Die Pferbe find bort vortreflich; die Buffel find, achft benen von Santa Maura in Epirus, die schägbarsten. Die großen und schön gezeichneten Schildkoten, on feiner gelben und schwarzen Farbe, find vom besten beschmacke; aber die Turken lachen barüber, baß man so twas speisen moge, wenn man Samel, Suhner und Rebeisaber haben tonte.

Große wohlschmedende Feigen, vorzüglich schone Mesonen, Orangen, Limonen, Zitronen. Der Weinstod wird niedig gezogen, wie um Montpellier, ohne Gelander. Die Trauben find groß, die Beeren wie Pflanmen, vom Wilichften Geschmade. Der Wein ift toftlich, boch hat i einen etwas harzigen Geschmad.

Der Tobat ift beffer und scharfer, als ber ans em bern Gegenden bahin tomt. Die Felder find mit Gefam und niedrigen Baumwollenpflanzen bebeckt.

Mandeln und Oliven find baufig. Lettere laffen bie Griechen erft reif werben , ebe fie fie einmachen; babim gegen wir die noch grunen nehmen.

Die Kermes: Eiche machft bort fehr viel. Mit bie fer maren, meint ber Berfaffer, die Segel gefärbt gemein, welche Thefeus bem Megeus gegeben, um folche eigeichen des Sieges bep ber Rudfunft zu führen. Wies bieß hat er wohl nur aus dem Gedachtniß geschrieben. Denn wenigstens Plutarch im Leben des Thefeus C.7. rebet nur von weiffen und schwarzen Segeln, nicht empon rothen.

Zwiebeln find bort wohl bren mal fo groß als in England, von fraftigem, aber fußem Gefchmacke, and phne unangenehmen Geruch. Der tartifche Begleiter, weis der bas gange turlifche Reich burchreifet hatte, verfichmte, baf die agyptischen Zwiebeln, welche die Ifraeliten ungern vermiffeten, gleichwohl noch viel schmachhafter fen.

S. 46. eine Samlung kleiner Bemerkungen, welche ber Berf. auf feinen Reisen burch Ungarn und bie En vante gemacht hat. Sie find nicht von großem Werthe,

In Servien muste er mit seinen Begleitern viele Ber fahr von Bblfen und hunden ausstehen. Lette faller mit größter Buth in großen Scharen die Fremden an, welche sich einem Orte nahern, ober sich davon entfernen. Sie bienen den Einwohnern stat einer guten Bache.

S. 55. Reise von Romorn nach ben Ungerschen Bergwerten. Aber die Bemertungen find für unsere Beit ten zu geringfügig, und verdienen wohl nicht, bier mit

m neuern Berichten verglichen zu werben. Manches, we hier beschrieben ift, sieht man auf jedem Bergwerke, id findet es in vielen tentschen Buchern. Sten bieß ben bem, was von den Babern erzählt ift. Inzwis jen glauchte er damit seinen Landebleuthen dienen zu men (7).

Die Shflichkeit und Gefälligkeit ber Bergbebiente lobt magemein. Ueberal herschte bamals Misvergnügen und unter ben Protestanten, von den Aurten, in meines sie noch mehr fürchteten, von Catholiken missabelt zu werben. Gegen die Protestanten betrug sich imple em grausamsten ein Graf Palfi.

voln und Friaul. Bu Renfirchen (Neufirckel, auf den beiten Neufirchen oder Neuenfirchen, ben Busching. G. 439. Neunfirchen) am Berge Simern (Busching. G.366.: Semering, Semening), welcher ein Theil bes ablenberges (Mons Creins) ift, zeigte man eine Kapelle, eine ein Konig von England erhauet haben solte. B. remuthet R. Richard, als er in Desterreichscher Ges maenschaft gewesen.

Bu St. Veit im herzogthum Karntben machte er ime Abzeichnung von bem Brunnen, beffen Becken aus imm Stücke von weissem Marmor gehauen war, beffen Imfang er funf Rlafter groß fand. Ein romisches Alsters.

(7) P.71. But it is time to conclude this long discourse of mines and minerals, which may seem of little concern unto many; yet for the satisfaction of the more curious in so considerable a piece of Naturals, in places little known unto us; and withal, undescribed by any English pen that j know; j would not omit this particular account thereof.

terthum, welches, wie man ihm fagte, und wie es auch in der Merlanschen Topographie gemelbet iff, in der Rachburschaft, zu Saal beer Zollfeld am Zluffe Gluns wo bekantlich noch viele römische Alterthamer vorkommens gestanden hat. Auf der Zeichnung S. 76. sieht man in dem Becken eine Kugel, und darauf eine belleibete Fügur mit gen himmel ausgestreckten Armen, welche wohl ven aufgeseit ist. Auch Pococke hat dieses Stücks ges dacht. 3. G. 396.

Seenfals hat er S. 78. von dem schonen Bruntitt in Eingenfurth eine Abbildung geliefert. Auf bemfelbent speiet ein großer Drache Waffer in ein Becken; wobest herbuled mit aufgehobener Reule steht, um das Lugen heuer zu erschlagen. Unch dieses Stuck ift ans Gent. dahin gebracht worden. Die Stadt hat einen Drachent im Wapen.

Pococte 3. S. 398. fagt, ber Drache feb 32 gufflang; bie Statue bes Sertules fen riefenformig; unte fep aus einem granen Quaberfieine, welcher in jener wie gend vorhanden fen, gehauen worden.

S.78. die alte Sage, daß man in Clagenfurth ete mals die Gewohnheit gehabt habe, einen vermeintlichen Dieb sogleich zu henten, hernach ihn zu richten, und wenn er unschuldig befunden worden, den Leichnam auf diffentliche Rosten begraben zu lassen. (Diese Sage hat Stevon. Megiser in seinen Karnthenschen Annalen eruste lich zu widerlegen sich bemühet.)

Das Brown nicht versaumt hat auch ben Eirkniger See zu besuchen, wird man wohl vermuthen. Aber awstat etwas von seiner Erzählung auszuzeichnen, will ich auf die neueste, volständigste und grundlichste Beschreb dung dieses Sees verweisen, welche Hr. Bergr. u. Prof.

· Lap.

hatquete; iben ich nie ohne Hochachtung und Dant nense, im ersten Theil ber Oryctographia Carniolica. Leipzig 778. in 4. S. 131 — 137. mit guten Zeichnungen gelies ftwhat. Da findet man binlangliche Ertidrung beffen, woiele als Wunder angesehn haben. Dieses reichhals Wert scheint von Geogeophen und Naturforschern ich nicht genug genutget zu seine.

de Beinuter ift &. A. von Steinberg gründliche Nacht ben bem Czirkniper See. Grät 1761. 4. Diefer hate Mulber Wachbarschaft auf seinem kleinen Gute funfzehn ihre gewohnt, und als geschickter Natursorscher, als engmann und Zeichner alles genau bevbachtet, beschries u und abgebildet, welches Lob ihm selbst Sacquet zus sieht, Er hat, wie dieser zugleich meldet, sehr viet von inem Permögen durch alchymistische Betrügerenen vere batte.

Mehrigens erinnere ich mich ben ber Erzählung, bag in manchen Jahren in einem großen Theil bes Sess, where, jagen und fischen könne, beffen, was Achilles artus von ben Landern am Ril fagt, wiewohl barbere Ursachen sind (8).

6. 91, Reise von Norwich nach Coln im Sabre 1668. in Leiben am Grabe des Clusius schrieb sich ber D. Wefe Zeilen ab:

Non

(5) Nilus ibi est sluvius, terra, mare, palus. Admiratione ne omnino dignum est, ecdem in loco navim et lignemem (δίκελλη), remum (κώπη) et aratrum, temonema et tropaeum (πηδάλιον καὶ τρόπαιον), nautarum et agricolarum casas, piscium et boum cubilia spectare. Nam qua navem egisti, illic sementem facis: rursus, vbi sementem secisti, illic navem agis; longo enim spatio shavius navigasi potest. Lib. IV. Edit. Salaussii. Lugani B. 1640, 12. p. 247. ed. Commel. 1601. 8. pag. 1004

Non potuit plures hic quaerere Clusius herbus 2: 4 Brgo novas campis quaerit in Elysius.

Im Zuchthause zu Amsterdam S. 97. ward auch An gesagt, baß ein Faulenzer in einem Keller eingesperzet wiede, worin er, um nicht zu ersausen, das einlaufende Wasser beständig auspumpen muffe. Diest lieset mas auch noch in Volkmanns Reisen durch die Niederlande S. 313; aber schon Misson hat in der andern Ausgeste seiner Reise hinzugesetzt, das diese Strafe abgesthoft sen und Blainville sagt S. 43.: abgeschaft sen steht fer, wellich ein Züchtsing, der der Qualeren mude gewesen, sich dark willkabrlich ersäuft habe. Als ich im J. 1762. da war, wolte man von dieser Strafe nichts mehr wissen.

In Amsterdam besuchte ber Englander Auffh, Swammerdam, Blastus und den bekanten Chinker Glauber, bessen Namen er Glowber geschrieben full Denn auch dieser Englander hat sich um die Rechtschubbung der Ramen nicht viel betümmert.

Unter ben Inden fand er einen Spanier, ber 30 Jahre Franciscaner, einen andern, ber toniglicher Leibert und hernach einige Jahre Professor gewesen war, be bennoch bepbe in Amsterdam zur väterlichen Religion zu rack gefehrt waren. Er sah dort auch einen Anaben beschieben, und beschreibt die Operation G. 100.

Die auf der Reise burch die Niederlande gemachtn Bemertungen find turg und unwichtig. Es find einige schone Gemalde genant, und einige Inschriften eingeracht worben.

S. 113. Reise von Coln nach Wien, wo ber Berf.' zwar manche Seltenheiten ber Colnischen Rirchen genank hat, aber so turz, daß er dafür teinen Dant verdienen tan. Ich will bep dieser Gelegenheit eine Schrift angele m, melde, wenigstens wegen ihrer Aupferfliche, ichage ar ift, und welche, weil fie nicht in ben Buchhandel commen ift, ju ben Seltenheiten gehört. Ich habe fie und einen Freund aus Coln erhalten.

Der Titel in einem Aupferstiche ist: "Samlung ber pakebtigen Sbelgesteinen, womit der Kasten der breven belgen. Weisen Konigen in der hoben Erzoohmkirche zu Ein ausgeziert ist, nach ihrem achten Abbrucke in Aupstragen. Rebst. einer vorläufigen geschichtmäßigen betreikung durch I. P. N. M. V. Sieben Bogen in Kleins jello nebst 12 Rupsertaseln."

Die erste Tafel ist der Grundrift des ganzen Gebaus it. welches aber nie vollendet worden. T. 2. der Aufe b van den benden Glockthurmen. Die folgenden funf affin gehören zur Beschreibung der Kapelle und des Ras

Die fünf letten Tafeln enthalten die Abbildungen Belche aber nicht fein gerathen sind) von 226 alten ges hnittenen Edelsteinen, womit der Kassen geziert ist. Sie nd, wie man S.25. lieset, von dem Kapitularherrn erdinand Lugen von Franken: Siersdorf abgedruckt, nd, auf Befehl des Kurfürsten Maximilian Sciderich n Aupfer gestochen worden. Das kurze Verzeichniß fülst 12 Seiten. Manche dieser Steine stellen Gegenstände ver, welche sich frenlich nicht für einen so heiligen Ort hicken; 3. B. die Leda mit ihrem Schwane, aber man uns den Alten Dank wissen, daß sie sie dort für die Kachwelt haben aufbewahren wollen. Ganz am Ende dies sechrist sieht: Bonn, Gedruckt in der R. Hofbuchs binderen 1781. Zu haben ben dem Verfasser und in bes seter Hofbuchruckeren.

Brown ging über Andernach, aber des Terras und pererer vulkanischen Mineralien hat er nicht erwähnt.
Detmann's Limmet. d. Reif. IL 2.

Baren benn diese damals noch nicht befant und noch nicht im Gebrauch? oder hat er fie, wie manche andere Gogenstände, die jest tein Mineralog unbemertt laffen with be, gar nicht beachtet? Den Bacharacher hat er ju nicht vergessen.

Wo er die lanflichen Arbeiten ber Narnberger raten, erzählt er, der König von Polen habe dem tartifchen fie fer eine tofiliche Uhr geschentt, und dieser habe fie, in fie schabhaft geworden, zur Ausbesserung nach Randel geschick.

6. 131 — 160. Beschreibung ber Stadt Wien. Da hat er sich freylich allerlen Merkwürdigkeiten zeigen leffin, aber über alles ist er so kurz weggegangen, bas min benm Lesen unwillig wird. Das angenehmste find eine ge Erzählungen vom Kaiser Leopold, bem bamals Lamb beck die Religio medici zum Lesen gegeben hatte, weißt jest wohl kein Biener erza schedam lesen kan.

Etwas von der Biener Bibliothet und Runft: and Raturalienfamlung, von den vornehmften Platen um Bien und von den damaligen Gefandten am Biener Dofe.

5. 154. find vier Fische abgebildet worden; Ruite (Gadus lota Lin.); Roppen, den ich nicht zu bestimmt, wage. Der Name wird von Willooghby dem Cyprint jeses gegeben; der Grundel (Cobitis barbatula); und Diffecurn (Cobitis fossilis).

Ben ber Enthauptung eines Meuschen sah er jemen ben bas warme Blut trinten und schnell bavon laufen, um fich baburch von der fallenden Sucht zu beilau. Daben erinnerte er fich, daß schon Celsus vieser abschem lichen Kur gedacht hat; aber nicht dieser allein; ich habe

iffctene Stellen angemerkt, welche bas hohe Alter ifes woch jett vorkommenden Aberglaubens beweifen (9).

6. 160. Reife von Wien durch Mahren und Sohmen in Pamburg. Ueber den Reichthum der Aunst: und sturaliensamlung in Oresben tan er seine Bewunderung it genug beschreiben; so wie auch über die Mannigfalste ber Thiere im Thiergarten. Den Theil, wo die frem gehalten wurden, hat er abgebildet, mit den Ges in, worauf sie hinauf zu klettern pflegten.

"Beife nach bem Erzgebarge. Abbildung ber Berge

sthe und ber Bunichelruthe.

Bu Leipzig gefiel ihm nichts fo fehr, als die Sams bes damaligen Burgermeisters von Adlerobelm, aben I. S. 55. u. 366.), deffen funf Abchter er wes ihrer Schönbrit, Geschicklichkeit in tanfilichen Arbeis in und wegen ihrer Kentuiß verschiedener Sprachen, for echnet.

In

(9) Plinius lib. 28. cap. 1. Apulejus metamorph, cap. 55. 1 pag. 206; ed. Oudendorpii. Tertullianus apologet. cap. 9. p. og. ed. Havercampii 1918. in 8. ed. De la Cerda p. 84. Minuc. Felix Octav. cap. 30. p. 317. ed. Gronovii. Lugd. . Bat. 1709. 8. ed. Ouzelii. Lugd. B. 1672. 8. pag. 200. Cast. Anrelian. lib. chronic. c. 4. Alexander Trallian. lib. . a. cap 15. inter Stephani artis med. principes p. 156. b. Celfur lib. 3. cap. 23. p. 174. ed. Almelov. Amstelod. 1687. 12. Aretaeus de curat. morb. lib. 1. cap. 4. pag. 122. ed. Boerhaav. Lugd. B. 1735. fol. Aretaus fest bingn : O. . ingentem necessitatem, quemquam sustinere, malum ma-. lo piaenlo depellere! atqui ex ea ad fanitatem, nec ne. ifi pervenerint, nemo vere mihi affirmare potest. Scribonius Largus cap. 2. n. 17. p. 26. ed. J. Rhodii. Jenet fact: Haec extra medicinae professionem eadunt; quamvis profoiste quibuedam vifa funt.

In ber Samlung zeigte man ihm ein Strumpfi welches einer englischen Braut von ihren Brautsuhren gelbset und von diesen auf bem hute getragen we Diese Sitte scheint, sagt er, ben Zentschen so sonde bag ich sie badurch versichern muste, bag ich selbst gleichen mehr als einmal getragen hatte. (Das Ali ist boch auch in manchen Gegenden Tentschlands zun gebräuchlich.)

In Magbeburg glaubte er die Cathebraltirche ju welche unter Rapfer Otto I, meiftens von dem mil englischen Prinzessun erhaltenen Brautschatze, erbauet ben. Daben macht er die Anmertung, daß engli Geld in Teutschland oft große Dinge gethan hatte (

Inzwischen ift jenes Gebaube schon 1207 in großen Brande abgebrant, und das, worin ber Berf. ift erft 1211 zu bauen angefangen, und erft 1363 e weihet worden.

Uebrigens wurden ihm in Magdeburg von Augn gen die Graufamteiten der taiferlichen Truppen beschrieben. Sein Wirth sagte ihm, daß viele Na in der Elbe erfauft worden.

Von hamburg ging ber 2. zu Schiffe nach Englund endigt feine Erzählung mit einem Urtheile über Ten land und beffen Sinwohner, womit diese wohl zufrifenn tonnen. Ich will mich nicht die Mahe verde laffen, einige Zeilen aus dieser Schlufrede abzusches welche den Lesern, ben bem jetigen Ruin des Bate bes, zu mancherlen Betrachtungen Anlas geben tonnen

<sup>(10)</sup> Pag. 173. To fay the truth, English money had ne great things in Germany.

<sup>(11)</sup> Pag. 177. J must confess j returned with a ?

6. 180. Pleine Reisen, welche ber W. von Chln ab die Nachbarschaft gemacht hat im Jahre 1673 und bie Aldreise nach England. Bep Achen besah er das Messenge

41.7 opinion of the country, than i had before of it; and cannot but think it very confiderable in many things. The sivers thereof are noble, and feem to exceed those 1/2: 10 France and Italy. - The great number of popu-5. lons, large and handsome cities, doth afford great con-Zent unto a traveller in Germany. - - Convertation with the people is case, the behaving themselves wishout much formality, and are plain dealing and trusty, "So that a traveller needs not to be fo follicitous and heedful of what he hath, as in fome other countries, which are effeemed of greater civility. The Women are generally well-complexioned, fober and grave, and they have not yet learned the custom of their Neighbours of France and Holland, to admit of being faluted by man; faithful to their husbands, and careful in the " affaire of their houses, - - While j read in Tacitus of the old barbarous and rude state of Germany, -if j may justly wonder to behold the prefent advance and improvement in all commendable arts, learning, cividity, splendid and handsome cities and habitations; and the general face of things incredibly altered fince thofe ancient times; and cannot but approve the expref-Kon of a learned man, though long fince: That if Arioftus, Civilis and those old famous men of Germathough thould revive in their country again, and look np to heaven, beholding to confiellations of the bears and other fiars, they might probably acknowledge that those were the same stars, which they were wont to behold; but if they should look downward, and well view the face of all things, they would imagine themfelves to be in a new world and never acknoledge this to have been their country.

. 1

gewußt; er hat es weggelaffen, ober es ift fo febleifaft gebruckt worben, daß man taum ben Sinn errathen teil. Sie hat 9 Aupfertafeln, nicht fehr schon nathgestochen. Stuck nennet auch eine Ausgabe von 1684. 4: beren ben Boucher nicht erwähnt hat.

Eine niederlandischellebersatung, welche von Jacok an Loeuw gemacht, und 1681. in 4. gu Appfterdam gebrud fenn foll, finde ich in Sendreich pundeftis Branden, genant.

Eine teutsche llebersetzung gedruckt ju Rurnberg 118. in 4. ift eben baselbst angeführt worden. Saller bar in 16 und Aufrider gehabt. S. Biblioth. botan. I. S. 573. Diese bepben tenne ide nicht. 3ch besitze aber folgende:

"Ab. Browns merkuarbige Reisen durch Europe, in welchen die vornehmsten Merkuarbigkeit verfthebener "Ronigreiche und Lander — mit vielem Fleisse beftheb "ben und mit Aupfern erlautert werden. Aus bem End "lischen übersetzt. Rarnberg ben Stein und Rafpe. 1752."
30 Bogen in 4.

Bon allen schlechten Uebersetzungen, welche mit ter gekommen find, mochte ich diese für die allerschlechtife halten. Der ungenante Uebersetzer hat sich nicht gefche met, allerlen zum Theil unschiedliche und gar abgeschmachte Einschaltungen zu machen, ohne sie als sein Machuert zu bezeichnen. Er hat das Buch in Kapitel getheilt und diese nach seiner Wilführ versetzt.

Was auch übersetzt ist, verräth bie gröbste Machlis figteit. S. 140. ist bas Jahr 1676 genaut, wo in ber Unschrift S. 39. das Jahr 1669 steht.

anbern Buchern nachgestochen find, und bie welche auch in Englischen portommen grufind im Tentichen, burch Bufate und Neuberungen ganglich entftellet worden.

Bebrigens erinnere ich, bag von noch zinem Boward Brown Travels and adventures, London. 1739, 434 Seisten in & porhanden find. Diefer war ein Kaufmann; er batte Frankreich, Italien, die Levante, Malta und Mes gypten bereifet, und hat auch vom Abpffiuschen Reiche Rachrichten gegeben. Man findet dieses Buch in den Sttingischen gel. Zeitungen 1739. S. 607. ges rahmt.

72

Les illustres observations antiques du seigneus Gabrid Sympon, Florentin. En sois dernier voyage d'Isalis l'an 1557. A Lyon par Jan de Tournes 1558. 18\( \frac{3}{4} \) Bogen in Kleinquart.

Den Berfaffer biefes Meinen Buchs nennen Megel (1) und andere Italiener Gabrielle Simeoni, andere namm ihn Symeone oder Simoneus. Er felbft hat fich Speneones geschrieben.

Daß er ein Florentiner gewesen ift, melbet er fille.
5.74, auch fieht er in ben Berzeichniffen ber Florentinisien Schriftfieller.

Wann er gebohren worben, weis man eben fo web nig, als wann er gestorben ist; gewiß hat er in ber ein sten Halfte bes sechszehnten Jahrhunderts gelebt, und wie Pocciantins (2) sagt, noch im Jahre 1572. Des er aus einer ablichen Familie abstamme, hat et zu mehr ben nicht vergessen.

Er fagt felbft, bag er eine Stelle im Magiftrate feb ner Baterftadt erhalten, aber fie auch wieder verlohren habe, und bag er gendthigt worden, fein zankfüchtiges Waterland zu verlaffen, woben er fich mit den Bepfpies

<sup>(1)</sup> Istoria degli scrittori Fiorentini. In Ferrara 1722. fol. pag. 229.

<sup>(2)</sup> Catalogus scriptor. Florent. p.74.

n bes Petrarcha, Bocaccio und anderer ehrwardigen bersonen, welche gleiches Ungluck gehabt, getröftet hat.

Er hat eine Frau, aber nur ein halbes Jahr gehabt, um er gab fie, als er verjagt ward, ihren Aeltern, mit un Braufschatze zurud, um fie nicht, wie er zu sagen beint, ben Beschwerlichteiten, welche ihm bevorftanben, Wzufeben. Er habe fie, sett er hinzu, nie wieder ges fur fcheint ihr aber boch gunftig geblieben zu sepn.

Denn ben Gelegenheit einer Grabschrift, in welcher n Witwer sagt, er habe mit feiner Frau funfzehn Jaho , sone die geringste Beleidigung, gelebt (3), fagt er, miffe dus der Erfahrung, daß ben einem guten Ches utilier auch die Frau gut würde (4).

Raih seiner Berweisung hat er in Frankreich, meis im zu Lyon, gelebt. Im Jahre 1557 begleitete er bent erjog' Seinrich Guise nach Isalien. Nach seiner Rado inft ist er auch auf der Aridentluschen Kirchenversams mg gewesen. Die letzen Jahre scheint er am hofe des wosons von Savopen, Emanuel Philibert, verlebt zu aben.

Er liebte vorzüglich die Untersuchung ber Alterthater, welche bamals in Italien febr fiart betrieben warb. Bo nutte er auch die Reise babin, um Graber, Inschrist ten,

<sup>(5)</sup> Sine vlla animi lactione.

<sup>(4)</sup> Par ainsi fault conclure, que ou les maris de ce temps là estoient plus discrets et raisonnables, ou les semmes ancient la teste mieux faicte; car d'entrer plus auant en propos, il pourroit estre que l'indiscretion et desfoyauté d'aucuns maris me contraindroient de denner contre eux la sentence, ayant non seulement ouy dire, mais encore experimenté, que les bons maris sont les bonnes semmes. Pag. 6.

ten, Mungen und andere Dentmaler aufzufuchen und gu befchreiben.

Im Jahre nach seiner Rudtunft ließ er seine ger sammelten Schätze, unter bem angezeigten Titel, bruden, und weil bas Buch fast gar nichts als Abbilbungen sob cher Gegenstände enthält, so murbe ich nicht zuerft ger wagt haben, es zu den Reifebeschreitungen zu rechnen.

es noch bazu, wie bie meiften Schriften biefes Mannes, zu ben Seltenheiten gehört, unter welchen es auch ben Bogt und andern vortomt, so habe ich nicht unterlassen wollen, auch hier eine kurze Nachricht davon zu ertheilen

Die Reise ging von Lon nach Marfeille, von da ge Schiffe nach Rom, wo acht Tage zu Anfsuchung ber vornehmifen Dentmaler angewendet wurden; von da nach Ancona, Pefaro, Rimini, Ravenna, Benedig, Padua, Berrara, Berona, Brescia, Lausanne und Genf, und von da zurudt nach Lyon.

Die von ihm gesammelten Alterthamer werden aler bings von Kennern hochgeschätzt, und felbst Unfelm Banduri (5) ruhmt bie Abbildungen der Mangen gar febr. Man findet sie auch schon langst in die antiquarischen Berte eingetragen.

Wielleicht ift bieß bas erfie frangofisch geschriebene und gedruckte Wert, worin Abbildungen solcher Art go fammelt find; es ward mit algemeinem Bepfalle aufge nommen, und scheint die Aufmerksamkeit auch frangose icher Gelehrten auf alte Inschriften geleitet zu haben.

Ban

(6) Bibl. nummar. ed. Fabricii p. 17. 18: G. Simeon, cum vetera monimenta studiose conquireret, nummos non neglexit — quos doctus Florentinus solerter et accurate exposuit. Banduri und andere behaupten, das Buch fen zuserft italienisch geschrieben und gedruckt, und erst hernach von seinem Berfasser franzosisch überseigt worden. Die erfte Ausgabe habe ich nicht gesehn. Der Litel ift: Illustrationi delli Epitass e Medaglie antiche.

Mente (6), welcher bepbe Ausgaben verglichen bat, brichtet, die frangofische sep nicht eigentlich eine Uebers finng, obgleich bepbe einerlev enthielten. Im Italienis fom fen manches etwas ausführlicher; auch die Abbili bungen sepn zum Theil mit Bierrathen versehn.

Bepbe Ausgaben find in einerlen Jahre zu Lyon ges bendt worden. Die italienische ift dem Alphonso, hers zege von Ferrara, die französische dem Carl, herzog von Bulfe, Cardinal von Lotharingen, dem Bruder des heine zich Guise, dedicirt worden.

In Avignon am Grabe ber Laura ließ er eine Zen fil zu ihrem Andenken aufrichten, wo er fich monumentorum peregrinus indagator unterschrieben hat.

In Marfeille fand er noch Ueberbleibsel ber Griechis

In

(6) Joan. Burch. Menckenii dissertat. litterariae. Lipsiae 1734. 8. pag. 222.

(7) Les habitans du lieu, tant hommes que femmes, sont encor auiourdhuy habillez à la Grecque, et ont les paroles, la couleur de la chair et la façon du visage de mesme, dont je penserois volontiers que ce fust quelque demeurant de ces Grecs nommez Phocenses, fagitifs, qui edifierent la ville de Marseille, et que tout ainsi qu'une partie d'eux s'arresta en bas suiuant la pescherie et la marine, ceux cy ayans accoustumé en leur premier pass de labourer les terres, choistrent ce hault lieu, eù ils sont residence.

ten, Mungen und andere Dentmaler aufzufuchen und gu befchreiben.

Im Jahre nach seiner Rudfunft ließ er seine ger sammelten. Schätze, unter bem angezeigten Titel, bruden, und weil bas Buch fast gar nichts als Abbildungen sol cher Gegenstände enthält, so wurde ich nicht zuerft ger wagt haben, es zu den Reifebeschreitungen zu rechnen.

es noch bagu, wie bie meisten Schriften biefes Mannes, gu ben Seltenheiten gehort, unter welchen es auch ben Dogt und andern vortomt, so habe ich nicht unterlaffen wollen, auch hier eine kurze Nachricht davon zu ertheilen,

Die Reise ging von Lyon nach Marfeille, von da gu Schiffe nach Rom, wo acht Tage zu Anffuchung ber vornehmisen Dentmaler angewendet wurden; von da nach Ancana, Pefaro, Rimini, Ravenna, Benedig, Padua, Serrara, Perona, Brescia, Lausanne und Genf, und von da zurudt nach Lyon.

Die von ihm gefammelten Alterthamer werden allew bings von Kennern hochgeschätzt, und selbst Unfelm Banduri (5) rühmt die Abbildungen der Manzen gar sehr. Man findet sie auch schon längst in die antiquare schen Werke eingetragen.

Dielleicht ift bieß bas erfte frangofisch gefchriebene und gedruckte Wert, worin Abbildungen folder Art ge fammelt find; es ward mit algemeinem Bepfalle aufge nommen, und scheint die Aufmerksamkeit auch frangofie icher Gelehrten auf alte Inschriften geleitet zu haben.

23am

(6) Bibl. nummar. ed. Fabricii p. 17. 18: G. Simeon, cum vetera monimenta studiose conquireret, nummos non neglexit — quos doctus Florentinus solerter et accurate exposuit. Banduri und andere behaupten, bas Buch sen zus erft italienisch geschrieben und gebruckt, und erst hernach von seinem Berfasser franzosisch überseit worden. Die erfte Ausgabe habe ich nicht gesehn. Der Litel ist: Illustrationi delli Epitati e Medaglio antiche.

Mente (6), welcher bepbe Ausgaben verglichen bat, berichtet, die franzofische sep nicht eigentlich eine Uebers fenng, obgleich bepbe einerlep enthielten. Im Italienis ichen sep manches etwas ausführlicher; auch die Abbils dungen sepn zum Theil mit Zierrathen versehn.

Bepbe Ausgaben find in einerley Jahre zu Lyon ges bemett worden. Die italienische ift dem Alphonso, Sers zege von Ferrara, die französische dem Carl, Herzog von Bulfe, Cardinal von Lotharingen, dem Bruder des heine zich Guise, dediciet worden.

In Avignon am Grabe ber Caura ließ er eine Zan fil zu ihrem Andenten aufrichten, wo er fich monumentorum peregrinus indagator unterschrieben hat.

In Marfeille fand er noch Ueberbleibfel ber Griechis

In

(6) Joan. Burch. Menckenii dissertat. litterariae. Lipsiae 1734. 8. pag. 222.

(7) Les habitans du lieu, tant hommes que femmes, sont encor aniourdhuy habillez à la Grecque, et ont les paroles, la couleur de la chair et la façon du visage de mesme, dont je penserois volontiers que ce suft quelque demeurant de ces Grecs nommez Phocenses, sugitifs, qui edifierent la ville de Marseille, et que tout ainsi qu'une partie d'eux s'arresta en bas suiuant la pescherie et la marine, ceux cy ayans accoustumé en leur premier pass de labourer les terres, choistrent ce hault lieu, eù ils sont residence,

In einer Juschrift fant er bie Breite und Ling Grabstelle angezeigt: in fronte pedes IIII, — in pedes XI.

6.45. ein in Marmor gehauener Romifcher I ber, oben mit ben Emblemen, und barunter verziten Geften und landwirthschaftlichen Arbeiten eines Monats.

Ich übergebe bie vielen eingestreueten italier Poessen, wozu er sich leicht von mancherlen Gegenst reigen ließ. Die übrigen Schriften bieses Mannes, der seinen eigenen Werth sehr hoch anzuschlagen ga gewesen ist, theils italienische, theils franzbsische, lateinische, sindet man den Negrt und in Bibliod Françoise par La Croix I. pag. 255. par au N. II. p. 16. nach der neuen Ausgabe des Rigoley mieigney.

73•

Drientalische Reng beg Eblen vnnb Westen, Sank Jacob Breuning, von vnd zu Buodenbad, fo et felbanber in ber Tarten, unber beg Tartifchen Gule tans Jurisdietion und Gebiet, fowol in Europa, als Mffa pund Africa, obn einig Cuchium ober RrepGleit, benantlich in Griechenland, Egypten, Arabien, Das lefting, bas Benlige Gelobte Land und Sprien, nicht chne fondere große Gefahr, por biefer Beit verriche . tet. Alles in Runf unberichiebliche Meerfahrten difpoel niet und abgetheplet, auch mas in einer jeden berfelben, von tag zu tag fürgangen, ordentlich vom Authore felbsten verzeichnet: barinn ein jebe abgefonberte Materi under ihr eigen Capitel ober Titul gebracht, ond mit iconen Rupfferftuden gegieret. Dit angebendter Summarifder Computation aller Depe lent fampt einem furgen Appendice, bud auffahrlis den Regifter, fowol ber Capitel als anberer bentmirbigen fachen. Mit Rom. Ranf. Man. Frenbeit. Gebruckt ju Strafburg, ben Johann Carolo im Ohne die Dedication. Lobgedichte Jahr MDCXII. und Regifter, 298 Seiten in fol.

Benn nicht die Litteratur die volffandigen Titel der ufgeführten Bucher geben mufte, so wurde ich diesen ern abgefürzt haben. Inzwischen ist jene Foderung geht. Der Titel ist gleichsam eine Recension, welche der Werfasser selbse von seinem Buche den Lefern vorlegt, und mehr Zutrauen zu verdienen scheint, weil sie unter seinem Ramen erscheint, und nicht in einer gelehrten Zeitung, als ob sie von einem andern gemacht sep, unter gebracht ist. Auch ist nicht zu leugnen, daß die Abtur zung der Titel nicht selten Irrungen veranlasset hat. Er mag also hier ganz erscheinen, auch deswegen; weil dies Beisebeschreibung, wie schon Baumgarten (1) gesagt bet, jetzt nicht mehr oft vortomt, wie wohl sie Voge und Clement in ihre Verzeichnisse seltener Gücher nicht auf genommen baben.

Was der Verfasser von sich selbst melbet, besteht in folgendem. Er habe, sagt er, sich drep Jahre in Frank reich, hernach in London, dann im Jahre 1578 in Julies aufgehalten, sen darauf nach Constantinopel und nach dem auf dem Litelblatte genanten Ländern gereiset. Win des her sen er nach sieben Monaten und 9 Tagen zurück vach Warseille gegangen, und wieder darauf durch Frankreich und Savopen nach Italien, und sen daselbst die jum Sept tember 1580 geblieben. Auf ollen diesen Reisen habe er sechs Jahre 5 Monate zugebracht.

Seine Absicht sen gewesen, fremde Sprachen ju er lernen und sich die Sitten und die Religionen andere Bolter bekant zu machen. Bon seinen europäischen Richten habe er keine Beschreibung liefern mogen, weil bießt Länder genugsam bekant waren.

Aber bas Tagebuch feiner orientalischen Reife habe er, auf Berlangen bes Herzogs von Wirtemberg, Joshann Friberich, brucken laffen, welcher sie in der hand schrift in den Jahren 1596 und 1597 gesehn habe, als se "ihrer fürstl. Gnaden vnschuldiger Oberhoffmeister im F...,newen Collegio zu Tubingen gewesen."

<sup>(1)</sup> Radricht von einer hallifden Bibliothef. 6. 6. 66.

Un biefen herzog ift benn auch die Debication geriche t, welche zu Buochenbach ben 2. Febr. 1605 unterschries m ift. Wo dieser Ort liegt, tan ich nicht mit Gewise eit melben. Ift vielleicht Buchenbach der Ort, den busching 9. S. 644. in dem Schwäbischen Ritterkreise muet? oder Buchenbach im Franklichen Ritterkreise S. La, ein evangelisches Pfardorf, welches jest die von ketten besitzen.

Aber viel wahrscheinlicher ift die Bermuthung des h. befr. Offander, welchen ich, weil er sein Aaterland we genau kennet, um seine Mennung bat. Nach dieser kidas Dorf Buchenbach zu verstehn, welches in Wirsemberg, in der Nahe der Stadt Winnenden, liegt. Der tame mag ehemals Buochenbach geschrieben senn, so wie seh jetzt ein nicht weit davon entferntes großes Pfurs sef Buoch genant und geschrieben wird. Man sehe Bus hing 7. S. 453. und Rolleffels Karte Suevia universe, isb. 2.

Das Schlos Winnenthal, nahe ber Winnenden, ward em Administrator Herzoge Friedrich Carl, und deffen kinzen zur Appanage gegeben. Lettere haben bas Dorfa hin Buchenbach von den Reippergschen Erben getauft.

Die Familie Breuning (Brenning, Brauning) ift eise alte burgerliche Familie, welche bem Staate viele beamte und Geistliche geliefert hat (2). Es ist wahre schein.

(2) Man febe Crusti Somáblice Chronit 2. S. 412 b. Seite 381 b. liefet man: "Den 21. May 1589 ward zu Tübingen "begraben die edle Catbarina Burrustin, des edlen Johann "Jacob Brennings in Buchenbach Chefran, die an diesem "Orte gestorben. Er hatte ehebem das beil. Grab in dem "gelobten Lande gesehn. Sie war im Pabstum auferzogen, bechmann's Litterat. d. Reif. 11. 2.

scheinlich, bag dem hans Jac. Breuning bas Die Buchenbach gehört hat, ehe es an die Grafen von Verperg gekommen ist, und daß er sich, nachdem er gemworden, nach diesem Orte genant hat.

Weil &. J. Breuning Oberhofmeister im collilustri zu Tübingen gewesen, so erwartete ich einige Nericht von ihm in den Schriften, welche die Geschichte ses 1589 erbaueten Collegii berührt haben, aber ich be ihn weder in Erusti Schwäbischer Shronik, neck Jellers Merkwürdigkeiten der Universität und Stadt bingen. Tübing. (1742) 8; nur ist augezeigt worden, I Herzog Job. Friederich, als Erbpring, daselbst 1595, seinen besondern dort genanten Hosmeistern studirt hat.

Dem Buche ift bas Bilbnif bes Berfaffers win fetzt, mit turgen haren, mit einem aufehnlichen Bent mit einer Ehrentette, und mit ber Umschrift: acratis LVI anno MDCX. Er wird also 1552 gebohren fepn.

Er hatte verschiedene Personen gesprochen, welche Jerusalem gewesen waren, und unter biesen auch be Bernhard Paludanus, welcher durch seine Anmertigen zu Linschoten Reise befant ist. Alle diese hatt ihm die Reise leichter vorgestellet, als er sie nachber sein befunden hat. So ward er in dem Norsatze bestärtt, f gleichfals zu machen.

In Padua traf er einen franzosischen Selman Jean Carlier de Pinon an, mit dem er schon brantreich und London Betantschaft gehabt hatte,

"folgte aber ihrem Chemann an einen evangelifchen Dit aund übergab fich gang allein bem Berbienft Chrifti. 21 "Leichenpredigt, fo ihr ber helfer M. Cherhard Bibenba "gehalten, ift gebruckt worden."

per gleichfals ben Worfat, Palaftina gu bereifen, bate Bembe machten alfo die Reife in Gefelfchaft, und, ber Dofnung, noch mehre Gefahrten zu finden, gins nach Benedig.

Mber ba erfuhren sie, daß die Zahl der Pilgrime finigen Jahren sehr abgenommen hatte. Ehemals vers innelten sich diese jahrlich aus allen Theilen von Enrock großer Menge zu Venedig gegen das Fest der hims großer Meddann fanden sie gewiß ein Schiff, welches Allein zur Ueberfahrt der Pilgrime eingerichtet hatte. der Kapitain desselben machten sie alsdann einen kontract, sie nach Eppern zu bringen.

Demals war, wie schon oben S. 75. gemeldet ift, genobalic, daß die Pilgrime vor der Abreise mit einans ir, in einem feperlichen Aufzuge zur Kirche und bernach in Schiffe gingen, wohin sie von einer großen Menge Boll begleitet wurden, welches ihnen, nach der Abfahrt, po viele fromme Bunsche nachrief.

Bon Eppern gingen fie mit einem Postschiffe nach joppe, durchliefen bas heilige Land, und eilten nach Cystem guradt, trafen ba wieder ben Schiffer an, ber auf gewartet hatte, und gingen mit ihm nach Benedig pract.

Aber so leicht war biese Reise nicht mehr, seitbem is Benetianer 1571 Cypern verlohren hatten, und seits m die Thorheit zu walfahrten abgenommen hatte. Als Werf. nach Benedig kam, musten die Pilgrime eine lelegenheit zur Ueberfahrt abwarten. Diese fand sich am derften im April ober Man, wann Schiffe mit Waaren in Aripoli in Sprien, ober nach Alexandrien in Aegypoder nach andern Orten abgingen.

Breuning mabite im April 1579. ein Schiff, weis ches nach Confiantinopel bestimt war. Er bezahlte fie bie Ueberfahrt bren Zechinen und fur die Roft monatiib sechinen, wiewohl er boch, wie überal gewihnlich ift, Wein und Proviant mit sich nahm.

Die Ladung bestand aus feidenen Zeugen, Scharlat, Meffing, Binn, Mennich, Quedfilber, Arfenit, Terpantin, Spiegeln, Glafern, Ramfuttern, Papier, Meffing, Rleiderburften, Schellen, Larven (Maften?), Lanten, und Seiler Waaren. Dben auf die Baaren ward ein bie gernes Arenz gelegt, damit sie ber bose Feind nicht pier ausladen mochte.

Rurze Nachrichten von vielen griechischen Infen, vornehmlich Corfu und Zante. Von Negroponte kanne zwey Barten aus Schiff mit frischen Schwämmen, sanz schwarz und voller Schleim. "Daben einen souden "lichen Geruch den Desterrichen (Austern) nit vaglet, "An Orten, da das Meer nit tief, ziehen sie solche "Han Orten, da das Meer nit tief, ziehen sie solche "haten, so an langen Stangen, heraus. Etliche leigt "solche mit den Danden, vond verhaten also viel Liche "barein zu machen. Die Schwammen waschen sie alsbard "oftermal, tretten sie mit Füßen, vond blewen sie wels, "bis sie bereit seyn." Man vergleiche von 1. S. 499.

Ben ber Antunft in Constantinopel ließen sich bie Reisenben "von schwarzem Thuche mante machen, namt, "zu Rleidern schwarzen vngewässerten schamlot, voer grangen, die bosen nit geschürt, auch nichts zerstochn "ober zerschnittenes, welches die Türken nicht leiden nicht zeichnittenes, welches die Türken nicht leiden nicht geschlichen können. Die strumpfe auch von schwarzer fatt "Auf dem Haupte hatten sie hohe italienische Baret, wie "seidenem Grobgrun, oder Canabasa, keine Ards, souden "allein oberschläglin."

Grob

Grobgrun bedeutete anfänglich einen groben walles m. Beug, welcher ums Jahr 1500 gemeinen Leuten zu pgen vorgeschrieben ward. Der Name ist, wie algemein iglaubt wird, aus Gros-grain entstanden, so wie die wegosen mehre Benennungen mit Gros zusammen gesetzt den, als Gros-de-Naples, Gros-de-Tours. Mit der ist auch ein seidener Zeug Gros-grain genant word, jest ist, wo nicht diese Art Zeug, doch wenigstens Mame aus der Mode verdrängt worden. Man sehe Mörterbücher von Frisch, Rrungs und Jacobson.

In Conftantinopel sammelte Breuning viele Nachrichninge ben Sitten und der Religion, der Auchen ; auch ein Erer fich einige Alterthamer zeigen, schrieb auch ein wer, alte griechische und lateinische Inschriften ab.

Bon da nach Alexandria und Mosetta, hier Raschet Weiteben. Die Stadt war damals im Backsthum', it die Tarten den Glauben hatten, Mecka und Medina Eden einst von den Christen eingenommen werden, und thann warde Muhammets Grad dahin verlegt werden.

Won da, theils auf dem Nil, theils zu Lande, nach itro. Die meisten Saufer daselbst haben kleine niedrige paren und zwar beswegen, damit in Kriegszeiten besto miger zugemuthet werde, Pferde und Kamele zu stelle aber man vergleiche oben 1. S. 492.

Bulata fem Leine Borfiabt von Cairo, wie boch in fen Reifebeschreibungen gemelbet ift; benbe Derter find Beilen von einander entfernt, hangen nicht zusammen, bern find burch viele Garten getrennet.

Cairo habe im Begriff (Umfange) ungefahr 19 Meis, habe viele frepe Plate und Garten, fep von man-

den beswegen zu groß angegeben worden, weil bie E offen ift, und um ihr ber einzelne mit Dattelbanmen wachsene Hauser stehn, so daß man die Grenze nicht i bestimmen tan.

Die Gebäube sind im untersten Stocke gemeint von Stein, aber der übrige Theil ift von Dattelzwisder Raften gestochten und mit Leim beworfen. Da haben Ziegeldächer, manche sind oben flach und mit Bebeckt. Zu den untern Zimmern sind Bafferleitungen führt, jo daß man theils durch Dumpen, theils deinen Hahn, Waffer zum Vergnügen und taglichen branch baben kan.

Die Gaffen find nicht gepflastert, sind sundig und fin und verursachen deswegen viele Augenschäden. Als 157 jedem Lage 14000 Personen an der Pest gestorben all habe man, wie dem Verfasser berichtet worden, best tet, die ganze Stadt mochte aussterben; aber ben am Aleberlegung habe man gefunden, daß doch nur auf j Bezirk einer Woschee nicht mehr als eine Leiche zu inen sen. So mußten denn 14000 Woscheen da senn, die zu jeder gerechneten Gassen sind zum Theil nur und eng.

Michts besto weniger ist in biefer ungehenern & aberal ein beständiges Gedränge von Menschen und melen, auf welchen in ledernen Schläuchen Waffer pführt wird. Wenn bort, sagt Breuning, die Weiben Martte tamen, wie in Europa, und bas junge Geste eben so auf ben Gaffen umber liefe, so wurde bas wahl noch viel größer seyn.

Stat ber Fiater werben Efel gehalten, auf well man von einer Gaffe gur andern reitet, ba benn ber i ner ober beffen Anecht nebenber, trabt.

Digenner find zwar bort in größter Menge, aber fie ummen boch nicht aus Aegupten, sonbern aus ber Walschen ober Bulgarien. Sie dienen ben Turken oft zu pianen wider die Christen; man solte sie beswegen, wie machfter fagt, an den nachsten Baum henten, wie in weland gebrauchlich ift. S. 143.

at Dit besonderer Rengierde hat er fich aberal um bie ilibungen befummert, Die er auch, wiewohl in gar fleis Bapferftichen, abgebildet hat. "Bas under ben Beibes them etwas erbors fenn will in Egypten, die tragen fen an. Ander bem gemeinen Pobel aber geben bie Banner ohne Pofen, auch bem gemeinen Gebrauch entpart, fo fteben bie Beiber aufrecht, wann fie falva restentia ihr Baffer entlogen: Die Manner aber hocken nieber und geschicht foldes offentlich auf frever efen ohne fchem bud einige Scham. - - Es geht wohl bas gemeine gefindlin gar nackend. Alfo wer beurathen wolte, ber bette einen guten Augenschein Alfo daß teiner bald einen blinden tanf innemen. inn warde. Aber turg davon zu reden, fo hatt es je n Egypten ein Erbar und fauber gefindlin, ben welchen wi ein Framenzimmer zu aufferziehen mere."

Unter ben Waaren zu Cairo sind auch Smaragde gegt, "die sind guten Kauf und werden, sagt er, in Saeg, einer Landschaft, 30 Tagereise voer Gran Cairo,
en Nil hinauf gefunden." Man vergleiche oben I. S. 328.

Manches vom Stlavenhandel. Damals galt ein Mohr
in 30 bis 50 Dutaten. "Die Weiber wann sie jung vod
sen Leibe wol geschaffen, auch viel theuren. Alte verier, runzelte, grawe, nasentrieffende, schäbige, reuier, vnstättige, abschewliche Weiber, mit langen hanmeen Dutten, wie man den Teusel zu malen pflegt,

mfein auch auf biefem Martt in geringem vnb fonibet "wert, werben vertauft, walte, vnfaubere vnb verächt! "che Arbeit, die fonften niemgub gern thut, zu verrichten.

S. 154. "Es hatt auch in Gran Cairo Schuelen, i "welchen von ben Alten erfahrnen, die jungen vugeschild, "te Beiber und Dochter, gelehret und abgerichtet und "ben, wie und welcher Gestalt sie den Männern bepligm "vond sich sowohl in einem, als dem anderen gegen ihm "verhalten sollen. Diejenigen, so nicht in Schuel gengen "werden für ungeschickter, ungleicher und unverhalfflig, "gehalten, tommen auch derawegen desto weniger 30 The "rathen,"

S. 156, Reise zu ben Mumien und Pyramiber. & bfnete etliche Mumien, und fand in jeglicher im Die ober in ber Bruft, "ein idolum von gebachenem biefft "ftein formirt gleich einem jungen eingewickelten Kindlen." Er befuhr und bestieg eine Pyramide, und fand ober die Gbene, worauf 40 Menschen zugleich stehen tonten.

In Cairo fand Breuning einen Christen, ber al sapptischen Geltenheiten handelte. Ben diesem sah ern ausgestopften Orochen, bessen Rachen vol kleiner 36 ne war, der zwen Kuße und zwen hautige Klügel hatte. Er hat dieses Unthier abgebildet. Eben ein solches sah dort auch Bellon (3), welcher in den Jahren 1546-1549 reisete, der auch eben eine solche Zeichnung ein hat.

Aber heut zu Lage weis man, baf es ein Betrag ift. Die so genanten Drachen, welche ich in Santon gen gesehn habe, waren sicherlich aus Rochen (Raja) er

<sup>(3)</sup> Observat, lib. 2. cap. 70. p. 132. nach Cinfins #1886 Autverpiae 1605. fol.

finstelt worben. Dies hatte bereits Sieronymus Cardanus hemerkt. Er sagt, einer, ben er Joh. Meona Pisanus nemet, habe einen folden Dracken zerstückt, und ben Betrug bentlich ersant; sogar hat er die Aehne licheit mit squatina bemerkt, die zur Werwandschaft der Nochen gehört (49)

- S. 167. Reise nach Matterea, s. Sartmann S. 878. Außer ben bermeintlichen heiligihamern, sah er ba einen Garten, worin ehentals Balsambaume gezogen worben, wie auch altere Reisenbe gemelbet haben. Aber zu seiner Beit waren ba nur noch "zwen Stocklin, sehr niebertrache, "ig, gleich ben Rautenstocken, so boch sauber verborben." Er versichert, baß bamate unter Balsam aus ber Gegend um Mecka gebracht sen. Neuere Reisende haben auch um Matterea teine Balsambaume gefunden.
- S. 173. Reise zum Berge Sinal. Zum Proviant ward Hammelfleisch in kleinen Fassern eingemacht. "Solch "Fleisch wird erstlich zu kleinen flücklein gehawen, und were "den die Beine ehe es gesotten, alle bavon gethan. Nach"mals wird es noch kleiner geschnitten, und zum andern "mal gesotten mit Anobloch, so lang und viel, dis die "übrige Leuchtigkeit davon komt, und die Brüe wol eine "gesotten ist; wenn solches geschehn, wird solch fleisch "wol gesalzen und mit pfesser eingewürzt, alsdann wie "Wildbret eingeschlagen, helt sich dergestalt, in solchen "warmen hisigen ländern langezeit. Wunt man davon "essen will, wird es gewährnet, und wiederum mit knoe "bloch zubereitet."

30

b 00 015

13(15) (1955 C

<sup>(4)</sup> De lubtilitate lib. g. pig 289, 292, nach ber Ausgabe in fol. Buflene 2782.

führpingen habe ich in bem gelehrten Chaos bes Lud nicht felten bemerkt.

Die Radreise nach Europa ging aber Tripoli, in ber Nachbarschaft ein guter Wein wachst. Unch w das Maroniten Kloster am Libanon besneht. Der Ceb waren damals, nach einer wiederholten Jahlung, s sechs und zwanzig.

S. 276. einige Nachrichten von ben Drufen, we bier aber Trusci genant werben. Sie follen ben Chri geneigt fenn, aber bie Turten und Juden haffen und Seelenwanderung glauben.

Ihre Beiber follen fie jahrlich nach Belieben 3 wechseln. Es sep nicht selten, daß der Bruder die Sch fier, ber Nater die Tochter, die Mutter den Sohn She nehme, bagegen laffen sie nicht zu, baß ihre Burermandte Fremden verheuratet werben. Man verglei Busching XI. S.351.

5. 285. Radtehr von Tripoli nach Marfeille. Le ber sublichen Spige von Candia, neben dem Dorfe ( capetra (welches auf den Karten angezeigt ift) land bas Schiff an einer Insel, welche hier Galderon al Goderon genant ist; nicht über seche Meilen von Sidia. Sie ist nicht groß, war damals unbewohnt, sand doch hatte sie piel Polz und Niehweiden, deswegen dal zuweilen aus Candia Nieh gebracht ward. Man fand berbleibsel eines großen Gedäudes. Diese Insel sinde auf den Karten nicht, wenn es nicht die neben der In Gaiduropissa, Gaidurognissa, Gaiderones, liegen namenlose Insel sept soll.

Rach einem heftigen Sturm und nach großer Gefa por ber Peft, woran einige auf ber Reife ftarben, & er Berfaffer b. 8. Decemb. 1579. in Marfeille an. Da wigt fich biefe Reifebeschreibung.

Ludolf in Comment. ad histor. Aethiop. p. 25. nens tt den Breuning einen Ausschreiber des Rauwolf, id es ift auch nicht zu leugnen, daß er, am meisten in Nachricht von Palastina, manche Stellen aus des legs m Reise abgeschrieben hat, welches desto unebler ist, ter ihn nicht genant hat. So sind die Grabschriften is der Kirche zu Jerusalem S. 22. sichtbar aus Raus wif 3. S. 88. abgeschrieben worden, so wie auch S. 218. reid der Tempelherren aus Rauwolf 3. S. 132. Im visiden muß man ihm doch die Gerechtigkeit widerfahren sich daß er nicht wenige eigenthümliche Nachrichten ges usett hat.

Aber auch die Abbilbungen einiger agoptischen Thies s gehoren ihm nicht eigen; fie find aus Bellon obsertt. genommen, nur find fie vergrößert worden, und fals in deswegen etwas besser in die Augen.

Man vergleiche nur S. 148, 149. die Zeichnung von Emelopardalis, Giraffe, mit der ben Bellon lib. 2. cap. 19. 50. p. 119. und eben daselbst den Habyssiner Ochsen, ir ben Bellon: elegans et parvus Africanus bos genant f. Er scheint eine Abart von Bos indicus Lin. zu sen, wie schon Errleben in Syst. regni animalis p. 241. ges weint hat. Auch die Zeichnungen S. 123. u. 130. sind aus Bellon S. 94.96. 125.

Breuning hat feine Reife in funf fleine Theile, bie # Meerfahrten nennet, getheilet, deren Seitenzahlen uns unterbrochen fortlaufen, ungeachtet jeder Theil einen bes sondern Titel in einem Holzschnitte hat.

3d habe mir einige veraltete teutsche Borber an geichnet, welche ich auch hier angeben will, aus ber fi pben 1. S. 21. gegebenen Urfache, obgleich es fenn ! daß manche auch noch in Schwaben gebrauchlich f 6.6. es war fo buntel, bag man fauber nichts f tonte, 26. die Griechen brauchen gum Abendmal heueltes Brob. Sie haben feine Gloden, fonben haben ein holz, barauf fie rafpeln (fcblagen). In Raften effen fie tein Bleifch, feine Sifche, bebelfen ber Defterichen, beren fie aus bem Deer ein Ut fluß haben mogen (Auftern, wie im Sollandifchen Of 5. 55. fich mit einem Schafbarm ben Athem per ben (erfticken). (In Maalers Teutsch Sprach: ve ibm bas Maul, thu ihm bas Maul ju.) S. 57: fallende Siechtag (fallende Oncht. Maaler: Si tag, morbus). 58. ben ben Sochzeiten der Tarten ben die Manner under ihnen felbften ihre felgfame 4 gelfuhr mit leichtfertigen unguchtigen Gebarben. wenn die Beiber gusammen tommen baben fie ihren fc ber und ich wagmarft. 123. bas Bifamthier bat B am Salfe, welche es uber fich barftet, wenn es ergi 127. fleine unachtfame Dorflein. 148. ber 1 raffel bat oben in Ruffel feine Babne. 177. unfer f lieger und Gegelt (Betten, Matragen). 216. bie & fer mit ihren gefchlagenen bfterrichen ober tanen. (Eftrich, Aefterich.) 220. Jerusalem ift mit tu Rlingen und Thalern umgeben. (f. Brifd C. 523. 231. ein Anbawlin (was angebanet ift). 278. Baum batte nur einen grunen Daft. f. oben 6.2 286. blutrinfung verletten (blutrunftig). Raufmans Ballen, Stuppicher und gaffer murben Meer geworfen.

Roch merte ich an, daß hier fehr oft die Benennungs bie Chriffen vom Gartel ober Coffti vortomt. Dies t Benennung der Copten findet man auch den Wormbett, Jahrt und andern. In der erdichteten orientalischen leife, welche der Conrector Joh. Valent. Merbig uns k dem Namen Troito hat drucken laffen, (Dresden Leipz. 1734. 8.) lieset man S. 187: "Einige heiffen die Cophti Christen della cinte, des Gartels wegen, dieweil fie sich mit einem sehr breiten ledernen Riemen ums zuten."

\* Nebrigens hat Breuning aberall eine Menge italieficher Borter, am meisten für Theile der Schiffe und Soffahrt gebraucht, welche in unsern Wörterbüchern uch fehlen.

## 74

Voyage en divers etats d'Europe et d'Asie, entrepris pour découvrir un nouveau chemin à la Chine. Contenant plusieurs remarques curieuses de physique, de geographie, d'hydrographie et d'histoire. Avec une description de la grande Tartarie, et des districtes peuples qui l'habitent. A Paris enez Claude Barbin, J. Baudot et G. et L. Josse. 1692. Avec privilege du roy. Austre der Déditation und des Borrede, 2 Asphab. 8 Bogen in 4.

er Jesuit Serdinand Verbiest, bessen Werdienste um die catholische Mission in China algemein bekant sind, schrieb daber seinen Obern, man musse nothwendig mehrt Jesuiten dahin senden; weil aber die Erfahrung gelehrt habe, daß die meisten durch Krankheit, Schisbruch und andere Unglücksfälle, schon auf der Reise, oder durch solche Unfälle abgemattet, bald nach ihrer Ankunft in China gestorben wären, indem von sechs hundert, welche aus verschiedenen Gegenden von Europa abgereiset wären, und hundert die Ankunft erlebt hätten, so thäte er den Borschlag, den Versuch machen zu lassen, od es nicht verschielhafter senn wurde, wenn die Missionarien die Resk zu Lande durch die große Tataren machen würden.

Um barüber die nothigen Nachrichten einzugieben, ward der Jesuit Avril ausgeschickt. Diefer reifete in Die fer Absicht gange fünf Jahre in der Türley, Perfien, Emmenden.

menien, in der sidlichen Tataren, in Rufland, Polen, bald zu Lande, bald zu Waffer. Nach seiner Rucklunft litst er sein Tagebuch, und darin von seinen eingesammels im Bemerkungen diejenigen drucken, welche der Orden sine seinen Nachtheil, vielmehr zu seinem Ruhme, bes int werden lassen wolte.

Die erste Ausgabe, welche auf schonem Papier mit sweer Schrift gedruckt ift, ist diejenige, beren volständie im Titel ich eben angegeben habe. Du Salde (1) namet auch eine Pariser Ausgabe von 1693 in 8, und Boucher eine Utrechter von eben diesem Jahre in Quart. Diese beyde kenne ich nicht, so wenig als die teutsche Ichersetzung, welche Stuck S. 14. so angezeigt hat: "Eus schense Reise durch verschiedene Staaten in Europa und "Alfa, — mit Anmerkungen von L. J. O. Hamburg "1705. 8."

Der Uebersetzer Lud. Frid. Vischer, war ein Masseller aus Wirtemberg, welcher in Hamburg lebte, und wich mehre Reisebeschreibungen übersetzt hat, wie bas Gelatzie. aus Mollers Cimbria litterata meldet. Gern hate ich von seinen Anmerkungen Nachricht geben mögen.

Won dem Jesuiten weis ich nicht mehr, als daß er in bem tonigl. Privilegium Philipp Aveil, und von eis nigen Aprilis genant ift. Ein treuer, eifriger, aberglaus biger Missionar mag er gewesen senn, aber viele gelehre kentniffe scheint er nicht gebabt zu haben, sonst wurde mauf einer so weiten und langsamen Reise, durch so wenig besuchte Länder, einen größern Borrath nützlicher demerkungen mitgebracht haben. Raum sindet man hier viele, daß sie dem Leser die Mühe vergelten konnen.

Œr

<sup>(1)</sup> Beschreibung bes Chinesischen Reichs 1. S. 49. Beckmann's hitterat. d. Reif. II. 2.

Er reisete ben 13. Jan. 1685. (nicht 1635. wie Bow der fagt) von Livorno ab, und landete, nach einem het tigen Sturm, ben Lerneca (Lernica, Busching XI. S. 165.), welche ehemals große Stadt jest nichts mehr als cin Dorf ift, eine Wiertelmeile vom Meere, an der Sabseite von Eppern. Den Reichthum dieser Insel an natlichen Producten und ihre Anmuth weis der W. nicht genug prubmen. Der herliche Wein ist algemein bekant; Bitronen, Limonen, Orangen und manche andere Früchte tofen fast nichts.

Aber damals war noch Mangel an trinkbarem Boffer (welcher in neuern Zeiten durch eine Wafferleitung phoben ift). Nur eine Quelle hatte fages Baffer, mb diese war gang nahe am Meerufer, welches dem Muf. Berwunderung erregte.

Aber süße Quellen nabe am Meere hat man seit bin altesten Zeiten gefant. Aristoteles (2) sagt, die meifen Quellen am Meere waren süß; und anderswo sagt sie wenn man in Lybien am Meere nach Basser grübe, die ware das erste, welches man erhielte, süß, das, met nachber zuquelle, sen salzig; an einer andern Stellsschent er dieß für algemein anzunehmen. Als Schat Soldaten in der Gegend von Alexandria Bassermenst hatten, ließ er Grunnen graben, und diese gaben trinklestes Basser (3). Man sehe auch Plutarch in Quaching matur. p. 913. C. und Lucretius II. 472. Man verzichte Musschendrock introductio ad philos. natural. 2. p. 571. und was oben S. 122. von den Raldiven gemit det ist.

Red

<sup>(2)</sup> Problemata ed. Septalii. fect. 25. pag. 171, 172, 182.

<sup>(3)</sup> De belle Alexandrine cap. &.

Rach Alexandrette, oder Scandarone der Tarken (wels im Ramen D'Arvieur falschlich der Stadt Alexandria i Aegypten gegeben hat.) Da fah er die Ankunft des ihiffes nach Aleppo durch Tauben melden, welche den dez von 30 Lieues in weniger als drep Stunden machen. Er erinnert daben, daß man dazu eine besondere hert auswähle, die er aber nicht weiter beschreibt.

Die heißt im Linneischen System Columba tabellaa; man sehe Buffon Naturgeschichte der Wögel 6. S. 12, wo auch Abbildungen angezeigt sind. Volney in drage en Syrie. Paris 1787. meldet, man habe diese int 40 Jahren aufgegeben, weil diese stiegenden Bothen in den Aurdischen Räubern erschoffen waren. Dennoch sichert Nieduhr in seiner Reise 2. S. 239, daß noch is verschiedenen Gegenden der Morgenländer Briefa uf diese Weise verschickt wurden. Daß dieß auch bep hamiate und Alexandria üblich gewesen, ist oben 1. S. 7. gesagt worden.

Sin ber Abficht nach Perfien zu tommen, ging Avril Reiner Rarawane nach Aleppo, mo er aber gebethen be, fich einige Zeit in Curbiftan zu verweilen, um beiftlichen in ihren Geschäften bepauftebn.

Bas er von Diarbetir gemeldet hat, ift in Subves Geographie aufgenommen worden. Der meiste Hanel ward mit rothen baumwollenen Zeugen und mit robem Maroquin getrieben, welches Leder in unglaublicher Renge nach Ungarn, Polen und Rußland verschickt ward.

Ueber ben Tiger ward die Karawane auf einer Flosvon aufgeblafenen Bockhauten abergefetet, welche gabre uge fogar von Diabetir bis Baffora gehn. Ankunft zu Betlis b. 22. April. In Erzerum, rabmi er fich, eine Menge Armenier zu C tholiten gemacht zu haben. C.61. von dem haffe der Perfer wider bie Tie ten (welcher noch nicht abgenommen hat, und gewiß du Franzosen einen heerezug durch Persien und das turb sche Gebiet nach Oftindien unmöglich machen warbe.)

Auf bem Wege noch Trivan fah er das Geburg Um rat, und tabelt gelegentlich den Joh. Struys, bet, außer vielen andern Unwahrheiten, behauptet, auf bem unersteiglichen Gipfel deffelben gewesen zu sepn, und ber die Entfernung vom Caspischen Meere nur auf 50 Lieus angegeben hat, welche doch mehr als 150 Lieues ausmacht.

hiermit endigt fich bas erfte Buch G. 70. weiche Voyage d'Orient überschrieben ift.

Das zwepte heißt voyage de Tartarie, welche mit er b. 23. April 1686. antrat, um nach Aftrachaft in von da mit einer Karawane nach China zu gehn.

Schamachia lag damals noch im Schutte, seit den vor 12 Jahren erlittenen Erdbeben. Die Zahl der Ein wohner rechnete man auf 50 bis 60,000 Menschen. Enf de Spri, beffen Geschichte S. 261. erzählt ift, hatte all Polnischer Gesandter in Ispahan den Jesuiten die Erlandniß ausgewürfet, dort sich anzubauen.

Reise über bas Caspische Meer und auf ber Belge nach Aftrachan, wo er mit Bewunderung ben Storfang fab, ben neuere Reisende ausführlicher beschrieben haben.

S. 101. von den Banianen, die als indische Kaufente zu Aftrachan große Geschäfte machten. Ueber die Meligion wolten fie fich nicht einlaffen.

Dort hatte ber Jesuit die Freude, endlich Nachrichten über die Reise nach China einzuziehen. Gin Kanf

sonn, welcher die Reise oft gemacht batte, meldete, von beara (Bochara) bis an die Grenze von China braus wan nicht zwey Monate. Damals war der Eintritt w Reich von jener Seite nicht gar schwer.

Er aberzeugte sich, daß man in den Erdbeschreibuns m China ungefähr um 600 Lienes zu weit nach Offen undct habe. Anstat daß auf den alten Karten die Lant von Petin, von der Sinfel Fer angerechnet, 165 Grad 4, muffe fie 132 Gr. sepn.

Aber diefer Fehler war doch icon lange vor ihm ben mit; und nach den neuesten Beobachtungen ift die Lange 14°5'30" und die Polhohe 39° 54' 13".

Men Bochara (Bolara), ber bamaligen hauptstadt bilbeckschen Tataren, bis nach Pelin rechne man 613. Bes. Er giebt also ben Rath, die Missionarien bahin Lande gehn zu lassen, weil diese Reise turzer und siches rals die zur See sep.

Er rechnet für die Reise von Marseille nach Constans nopel einen Monat; von da nach Trebisonde über das warze Meer 8 oder höchstens 10 Tage; von da bis Ers mm 7 bis 8 Tage; von da nach Eriwan, der Grenzs ibt von Persien, 12 bis 13 Tage; eben so viel von da Lauris.

Don Tauris tonne man nach Botara zwey verschies we Wege nehmen. Entweder geht man nach Kilan in ner Zeit von 3 Wochen, begiebt sich dort auf das Caspie to Meer, und geht gerades Weges nach Botara, und war auf dem Flusse, der ehemals Drus hieß, der an Manern von Botara wegsließen soll.

Aber dieß ift nicht ganz richtig. Diese Stadt liegt m einem Meinen Fluffe, der Sogde genant wird, und fich U. 3 in ben Oxus ergießt. Man febe Gatterer S. 472. Reichards Karte von Persien. Weimar 1804.

Der andere Weg fen über Ifpahan, ber zwar ger, aber sicherer und bequemer fen, weil zwischen be Dertern oft Gesandten gingen, an welche man fich schließen tonne. Der Weg werbe in anderthalb Ren zuruck gelegt.

Der Berfasser hat eine Karte bergefügt mit dem tel: Nouvelle carte de la Siderie et du Kitay, aver differentes routes qu'ont tenuës les Moscovites et les tares, pour aller à la Chine; tirée de l'original de chancellerie de Moskou. Auf dieser Karte, deren Ju lassifigieit er G. 213. versichert, auf welcher das Casp Reer noch ein Quadrat ist, in dessen untere distiche sich der Orus ergießen soll, geht der Weg von Binach Petin über Samarcand, Kabul (Cabul), Rache Lurasan (Aursan, Gatterer G. 474.) und Baratola (ran: tha.la. Gatterer S. 578.).

Beil aber ber Berfasser horte; baß eine zahlt Rarawane chinesischer Kausseute nach Mostau getom ware, die am Ende des Winters zurück geben würde entschloß er sich dahin zu gehn, um jene Gelegenhei benuten. Dazu muste er einen Paß vom Gouvernem Aftrachan haben, welchen ihm ein Paar vornehme Kiche Geistlichen auswürkten. Auch nach einer mabse und gefahrvollen Reise auf der Wolga erhielt er zu ratow von der Russischen Geistlichkeit eine gutige Auf me und Unterstützung.

Bon da ju Schlitten nach Moftan, wo fie ten Jefuiten fanden. Sie suchten gleich die chinefischen A lente auf, fanden aber, daß sie Tataren aus Ritaj ven. Unter biesem Ramen habe man, sagt er, damtals Lind, was zwischen dem Obi und dem eigentlichen Gina liegt, verstanden, dagegen das eigentliche China Litaj Ritaj genant worden. (Ich verweise desfals auf Strahlenberg Nord und bfilichen Theil von Europa mb Afien. Stockholm 1730. 4. S. 40.)

Beil inzwischen jene Raufleute die Reise zwischen woffen und Shina oft machen, so tonten fie allerdings wanschte Nachrichten ertheilen, und nach diesen schlen es thglich zu senn, von Frankreich nach China durch Sibir in einer Zeit von sechs Monaten zu tommen. Das itt endigt sich das zwepte Buch G. 164.

Das britte hat die Ueberschrift Voyage de la Chine, bin doch der Werf. nie gekommen ist. Die Rausleute Tachten von Mostan bis Pekin nicht mehr als vier Mostie traten die Reise an im Februar mit Schlitten auch Jeniseist, wo sie, nachdem das Eis aufgegangen, Schiffe gingen, und von Selenginst auf Pferden oder lamelen nach 15 Tagen an die chinesische Grenze kamen.

Selegentlich etwas von ben Bolferstammen, 3. B. ben bogboi ober Mantichu, ben Kalmucken u. a. Den Dalai ma halt er fur ben Priefter Johannes, ben man in boffinien vergebens gesucht habe.

5. 231. Livre quatrieme; voyage de Moscovic. Alle newendeten Mittel einen Paß nach China zu erhalten weren vergebens. Die Ruffen, welche hier als hochft argo shulfch geschildert werden, gestatten die Durchreise durch te kand niemanden. So ging denn der Jesuit nach Bara hen, wo er im Mark 1686 antam.

Als er bort vom Ronige von Frantreich ein Empfehimgefchreiben an ben Bar erhalten batte, magte er noch faimal mit Noth und Muhe nach Moftau guruck zu gebn. Aber abermals ward er zurück gewiesen, woran bie Am zer, vornehmlich ber Brandenburgsche Gesandte, Schulb gehabt haben sollen.

6. 323. Livre cinquieme. Voyage de Moldavic' Ueber Jaffy, Hauptstadt in der Moldau, und über bat schwarze Meer nach Constantinopel, und von da, wegen Rrantheit, zuruck nach Loulon, wo er im November 1690. ankam.

Eine Erzählung, wie die Missionarien in Julfa, m der Persischen Grenze, das pabstliche Jubeljahr 1691 gefeiert haben, verdient teine Erwähnung, so wenig als the Aupferstiche, welche Schlitten, Schiffe und S. 195. eine Calmücken vorstellen. Dem Werke ift das Bildnis det Palatin Stanislaus Jablonowski vorgesetzt worden, als eines großen Gonners der Jesuiten. — Eine Anzeige the ser Reise steht im Journal des scavans 1692. p. 96. and der Pariser Quartausgabe, sie hat aber nichts eigenes.

## 75.

Voyages de Regnard en Flandre, en Hollande, en Danemarck, en Suede, en Lapponie, en Pologne et en Allemagne, commencés en 1681.

Benn Regnard nichts weiter als seine Reisen beschries m hatte, so wurde er langst vergessen senn; denn diese nhalten wenig ober nichts, was den Dant oder nur das benten der Nachwelt verdienen tonte; aber er ist der infasser derjenigen Lusispiele, welche die Franzosen und niere für die feinste Nachahmung des Moliere gepries n haben, und immer noch mit Bergnügen lesen (1).

Anch seine Lebensgeschichte ist von ihm selbst so ans elegt worden, daß sie bald ein Lustspiel, bald ein Trauers ziel zu seyn scheint. Er hat sie mit so vielen witzigen platen verziert, daß sie romanhafter erscheint, als sie n und für sich gewesen seyn mag; und so hat er auch aburch sein Andenten gesichert, weil die meisten Leser ur eine angenehme Unterhaltung verlangen, und wenig arnach fragen, ob der Erzähler die verliebten Begebenstiten selbst erlebt, oder nur erdichtet hat.

So tan man aber auch dem Litterator nicht gumus hen, ein fo artiges beliebtes Gemalbe zu gerreiffen, um bie

<sup>(1)</sup> S. Bouterwel' Geschichte ber Poeffe und Beredsambeit. Bottingen 1807, B. 6. S. 182.

die damit bebeckte Bahrheit, welche wenige zu febn ser langen, barzustellen. Meine Lefer werden, bente ich, de mit zufrieden sepn, wenn ich ihnen bas, was mir das wahrscheinlichste zu senn buntt, turg melbe.

Jean François Regnard ist zu Paris gebohrn worden, und zwar, wie Vicceon sagt (2), im Jahr 1647, bagegen in der seinen Werken vorgesehren Lebent beschreibung das Jahr 1656 angegeben ist.

Sein Bater hinterließ ihm ein ansehnliches Berndigen. In jagenblichem Leichtsinn bereifete er fruh Italim, und hatte bas Unglud, als er mit einem englischen Soof fe von Genua nach Marseille zurud gehn wolte, von de nem Algierschen Seerauber genommen zu werden.

Die Stlaveren erleichterte er sich baburch, batte feinem herrn ftets behüfflich zu senn such ibm all Roch allerlen Delicateffen zurichtete. Denn er scheint bie Rochtunft zu ben schönen Wiffenschaften, benen er fich ganz gewidmet hatte, gerechnet zu haben. Wenigstens hatte er gelernt, gute Brühen ober Ragouts zu machen, welche er felbst gern as.

Durch diese Geschicklichkeit, burch sein gutes Aufein und munteres Wesen ward der Franzos auch bald bet den Beibern seines herrn so beliebt, daß er in eine zu große Vertraulichkeit mit diesen gerieth, welche der hetr entdeckte. Dieser aberlieferte ihn der tarkischen Gerechtige Leit, nach welcher ein Christ, der einer Muhametanerinn zu nahe gekommen ift, entweder beschnitten oder verbrant werden muß.

IP

<sup>(2)</sup> Memoires pour fervir à l'hist, des hommes illustres.
Paris. 1735. 8. Tome XXI. p. 128. In bet tentschen Mebers, februg ist biese Lebensbeschteibung weggelaffen worden.

Ingwischen hatte er ichon nach Frankreich um Ebles ih geschrieben, und dies tam eben gur rechten Zeit bem m franzosischen Consul an. Dieser stellete dem herrn r, daß nichts betrüglicher sen, als Argwohn oder Ansein, worauf er seine Eifersucht grundete; daß es für anständiger senn wurde, die Antlage zurück zu nehem, mit der Wersicherung, er habe, nach genauerer itersuchung, die Angabe falsch befunden, und daß es rihn vortheilhafter senn wurde, ein gutes Lösegeld zu hmen, als den verliebten Stlaven verbrennen zu laffen.

Der lette Grund murtte auf den gierigen Turten fo il, daß er das Geld nahm, und den Frangosen reisen g. Diefer nahm die Retten mit, welche er getragen tte, und bentte fie bernach in seinem Wohnzimmer auf, Deftandigen Erinnerung an feine ausgestandenen Leiden.

So ergablt Niceron; aber gang anders lautet die rgablung, welche man vor der Ausgabe der Regnards ben Berte liefet.

In Bologna habe er fich in eine Provenzalinn verstbt; mit diefer und ihrem Chemanne fen er zugleich nach femfreich zuruck gekehrt. Den 4. Octob. 1678. waren fie mtlich von einem Algierischen Seerauber gefangen gesommen worben.

Dieser habe ihn zu Algier für 1500 Liv. und bie schae Provenzalinn für 1000 Livr. vertauft. Ihr herr habe e nach Constantinopel gebracht, wo er sich, seine Geliebte id feinen Bedienten mit 12000 Francs, die er aus Franks ich verschrieben gehabt, aus der zwenjährigen Stlaves p ranzionirt habe.

Nach der Ruckfunft nach Frankreich fen bas Ge di gelommen, der in Algier guradgebliebene Shemann,

ben er in seinem Roman de Prade genant hat, fep bu felbst gestorben.

Nun habe er die Erfüllung seines Munsches gehoft, aber die junge Witme habe fitsam die Verbindung ver schoben, und da sep, ehr man sichs versehn, nach 8 Monnaten der von Mathurins rangionirte de Prade gesund zurück gesommen, und habe mit seiner Provenzalinn zum andern mal die hochzeit fepern wollen.

Um diefen Grenel nicht anzusebn, und um feine tie be abzutahlen, habe er sogleich die Reise nach Rorbu unternommen.

Als er nach Frankreich zuruck gekommen, fen de Prade zu Marfeille gestorben gewesen, da sep er zu febner Geliebten geeilt, habe sie weinenb und in dem Berfatze vorgefunden, in ein Rloster zu gehn, um sich nicht noch mehrem Gram auszusetzen.

Db fie diefen Vorfat andgeführt, oder ob er verlicht zu fenn aufgehort habe, hat jener Geschichtschreiber nicht zu entscheiden gewußt.

So viel scheint gewiß zu senn, baß Regnard fich ein Amt und ein Landgut, Grillon ben Dourdan, II Lienes von Paris, getauft hat; daß er daselbst feine 3eit theils in der Geselschaft gelehrter Freunde, theils auf der Jagb und benm Spiele, theils in Ausardeitung seiner Schauspiele lustig verlebt hat, und daselbst den 5. Septemb. 1710. ploglich, im Alter von 54 Jahren, unverhewrathet gestorben ift (3).

Did

<sup>(3)</sup> Riceron fagt, er fep 1647 gebobren worben, fep 1709 is 52ften Jahre gestorben; aber von diesen Jahlen muß wonigstens eine unrichtig seyn.

Biel anders lautet der Roman feines Lebens, ben er ibft ausgearbeitet hat, welcher aber, so angenehm er tichrieben ist, hier keinen Auszug verdient.

Bon feinen Reisen hat er die Tagebücher selbst nicht tant gemacht; sie sind erst nach seinem Tode, und, wie h meine, jum ersten mal im J. 1731, gedruckt worden. 8 ift also glaublich, daß er sie nur zu seiner Srinnerung schrieben hat, also nicht in der Absicht, sie heraus zu ben.

Mus dieser Ursache barf man es ihm nicht verübeln, is man hin und wieder Nachlässigkeiten bemertt, das ele Rleinigkeiten und algemein befante Sachen vortome en, und wenig, was man ihm als neue Belehrungen nechnen tonte (4).

Die fpatern herausgeber feiner Werke haben ihre bare burch die Reifebeschreibungen zu empfehlen gesucht, ib diese haben in Frantreich Benfall erhalten, weil man mohnt ift, alles was ein beliebter Schriftsteller geschries m hinterlassen hat, gut zu finden.

Borzüglich mag die Beschreibung der Laplandischen leise ihre gute Aufnahme theils dem Umstande zu bans m haben, weil Regnard der erste Franzos ift, und lans

ge

<sup>(4)</sup> Travels through Sweden, Finland and Lapland to the North Cape in the years 1768 and 1799 by Joseph Acerbi. Lond. 1802. 4. I. pag. 349. we die Rede von Regnardift: Upon his return to France he published his travels through Lapland, sull of untruths and exaggerations, written rather to amuse than instruct, though the book made much noise at the time. Dies ist doc nicht gang wahr. Die Reise ist, so wie sie der Bersaster für sich gesschrieben hatte, erst nach seinem Robe betant gemacht werden.

ge Beit ber einzige Franzos geblieben ift, welcher La land bereifet und befibrieben bat, theils auch ben lebba ten Schilderungen mancher Laplanbifcher Scenen.

Die Aufmerkfamkeit der Auslander auf diese Meife twohl vornehmlich dadurch erregt und unterhalten worden weil Prevot einen Auszug in seine Samlung von Mifen eingerückt hat, welcher benn auch in die Ueberfehm gen, in die algem. Diftor. der Reisen, abergangt ift. Th. XVII. S. 315.

Einzeln oder besonders find Regnards Reisen wie gebruckt worden; man findet sie nur ben den spatern An gaben seiner Werke. Bu diesen gehört die von Rouen 1731 in 5 Duodezdanden, ferner die Amsterdamer von 1751 in 12. deren ersten Band ich vor mir habe. Die best Ausgaben sind: Oeuvres complétes de Regnard. Peri bep Didot 1790. in 6 Octavbanden, und ebendaselbst is selbigen Jahre den Maradan in 5 Octavbanden.

Bon der italienischen Reise fehlt bas Lagbuch. Di große Reise trat er d. 26. April 1681. an; fie bandl fast drep Jahre. Seine Begleiter waren de Frecour und de Carberon.

Daß die meisten Namen der Personen und Derter f
falsch geschrieben sind, daß man sie zu errathen Dich
hat, weis jeder Leser franzosischer Reisebeschreibungen
hin und wieder fehlen auch die Namen, weil der Berf
sich solcher benm Schreiben nicht erinnert, und auch bit
herandgeber sie nicht hinzugesetzt hat.

Hin und wieder, jum Benfpiel S.40, wird bemeit lich, bag manche kleine Abschnitte von bem herausgebet verfett find; vielleicht weil fie auf einzelnen Zetteln geschrie ben gewesen find, die man zu ordnen nicht verstanden hat

Des aller unwichtigste ift bas, was von ben Reife urch Flandern und Dauemart gemeldet ift; etwas reiche iltiger wird die Erzählung von Schweden, noch mehr die m Lapland.

Mas von den besuchten Bergwerten vorlomt, 3: B.

Ropperberget, dem Aupferbergwerte bep Falun, (er & Copperberge geschrieben), ist nicht mehr als was eis r, welcher zum ersten mal, ohne Nortentniß, eine Grusbefahren oder ein Huttenwert besucht hat, zu erzähs n weis.

Rach Corned reifete er zu Waffer, von welcher itabt, ber außersten gegen Norden, wir in neuern Beis n genauere Beschreibungen erhalten haben, als Regs ard zu liefern vermocht hat.

Er munichte bort ben Prediger Joh. Tornaus tene m zu lernen (5), aber er fand ihn im Sarge, daneben w Witwe im Bette liegen, und neben ihr Freundinnen, elche wie sie weinten und seufzeten, doch aber die Frems m zu Wein, Brantewein und Tobal nothigten, und sich lbft auch durch den Genug trofteten.

Auf einer Rupferhutte in Lapland fah er einen Ars eiter geschmolzenes Aupfer eine Zeit in ber Sand hals m. Dieg haben einige fur unglaublich gehalten.

So führt Acerbi diese Erzählung an, und spottet ber die Uebertreibung oder Leichtgläubigkeit des Rege tard. Aber die Neigung zu spotten besträft sich oft selbst; venn sie auf Gegenstände fält, welche mahr und vernünfsig sind, und also den Spott nicht verdienen, welcher also

(5) Bon ben handschriften dieses Mannes, die auch Scheffer benuhet hat, findet man die besten Nachrichten in Warmholts bibliotheca Suco-gothica. I. Rr. 703. 6.255.

ge Beit ber einzige Frangos geblieben ift, welcher Laps land bereifet und beftbrieben bat, theils auch ben lebhafe ten Schilderungen mancher Laplanbifcher Scenen.

Die Aufmerksamkeit ber Auslander auf diese Reise ift wohl vornehmlich badurch erregt und unterhalten worden, weil Prevot einen Auszug in seine Samlung von Mein sein eingerückt hat, welcher benn auch in die Ueberschungen, in die algem. Diffor. der Reisen, übergangen ift. Ah. XVII. S. 315.

Einzeln ober besonders find Regnards Reisen nie gebruckt worden; man findet sie nur ben den spatern Ande gaben seiner Werke. Bu diesen gehört die von Rouen 1731. in 5 Duodezdanden, ferner die Amsterdamer von 1755. in 12. deren ersten Band ich vor mir habe. Die besten Ausgaben sind: Ocuvres complétes de Regnard. Paris ben Didot 1790. in 6 Octavbänden, und ebendaselbst im selbigen Jahre ben Maradan in 5 Octavbänden.

Bon der italienischen Reise fehlt das Tagbuch. Die große Reise trat er b. 26. April 1681. an; sie danent fast drep Jahre. Seine Begleiter waren de Frecourt und de Carberon.

Daß die meisten Namen ber Personen und Derter fo falsch geschrieben sind, daß man fie zu errathen Maje hat, weis jeder Leser franzosischer Reisebeschreibungen. Din und wieder fehlen auch die Namen, weil der Bersich solcher beym Schreiben nicht erinnert, und auch ber Berausgeber sie nicht hinzugesetzt hat.

Sin und wieder, jum Benfviel S.40, wird bemeit lich, daß manche fleine Abschnitte von dem herausgeber versetzt find; vielleicht weil fie auf einzelnen Zetteln geschrieden gewesen find, die man zu erdnen nicht verstauben hat-

Des aller unwichtigste ift bas, was von ben Reife burth Flandern und Danemart gemeldet ift; etwas reichhaltiger wird die Erzählung von Schweden, noch mehr die von Lapland.

Mas von den besuchten Bergwerten vortomt, 3. 28. von Ropperberget, dem Aupferbergwerte bep Falun, (er hat Copperberyt geschrieden), ift nicht mehr als was eis wer, welcher zum ersten mal, ohne Nortentniß, eine Grus de befahren oder ein hattenwert besucht hat, zu erzähr len weis.

Nach Corned reifete er zu Baffer, von welcher Stadt, ber außersten gegen Norden, wir in neuern Zeis ten genauere Beschreibungen erhalten haben, als Regs nard zu liefern vermocht hat.

er munichte bort ben Prediger Joh. Tornaus tem sen zu lernen (5), aber er fand ihn im Sarge, baneben die Witwe im Bette liegen, und neben ihr Freundinnen, pelche wie sie weinten und seufzeten, doch aber die Fremsten zu Wein, Brantewein und Tobak nothigten, und sich selbst auch durch den Genuß trofteten.

Auf einer Rupferhatte in Lapland fah er einen Ars beiter geschmolzenes Rupfer eine Zeit in ber Saub hals tm. Dieg haben einige fur unglaublich gehalten.

So führt Acerbi diese Erzählung an, und spottet iber die Uebertreibung oder Leichtglaubigkeit des Regenard. Aber die Neigung zu spotten bestraft sich oft selbst; wenn fie auf Gegenstände falt, welche wahr und vernünfetig sind, und also ben Spott nicht verdienen, welcher also

Á

est Dec.

K

Do

(5) Bon ben hanbidriften dieses Mannes, die auch Scheffer benuget hat, findet man die besten Nachrichten in Warmholtz bibliotheca Suco-gothica. I. Rr. 703. 6.255. ge Beit ber einzige Frangos geblieben ift, welcher Laps land bereifet und befthrieben hat, theils auch ben lebhab ten Schilberungen mancher Laplanbifcher Scenen.

Die Aufmerksamteit ber Auslander auf biese Reise fe wohl vornehmlich baburch erregt und unterhalten worden, weil Prevot einen Auszug in seine Samlung von Aich sen eingerückt hat, welcher benn auch in die Uebersetzungen, in die algem. hiftor. ber Reisen, abergangn ift. Th. XVII. S. 315.

Einzeln oder besonders find Regnards Reifen in gedruckt worden; man findet sie nur ben den spatern Und gaben seiner Werke. Bu diesen gehört die von Rouen 1731- in 5 Duodezdanden, ferner die Amsterdamer von 1753- in 12. deren ersten Band ich vor mir habe. Die besten Ausgaben sind: Ocuvres complétes de Regnard. Paris ben Didot 1790. in 6 Octavbanden, und ebendaselbst im selbigen Jahre den Maradan in 5 Octavbanden.

Don der italienischen Reise fehlt das Tagbuch. Die große Reise trat er d. 26. April 1681. an; sie danent fast drey Jahre. Seine Begleiter waren de Frecourt und de Carberon.

Daß die meisten Namen der Personen und Derter fo falsch geschrieben sind, daß man sie zu errathen Mist hat, weis jeder Leser franzosischer Reisebeschreibungen. hin und wieder fehlen auch die Namen, weil der Berfich solcher benm Schreiben nicht erinnert, und auch ber Derausgeber sie nicht hinzugesetzt hat.

Hin und wieder, jum Benfpiel S.40, wird bemert lich, daß manche kleine Abschnitte von dem Herausgeber versetzt find; vielleicht weil fie auf einzelnen Zetteln geschrieden gewesen find, die man zu ordnen nicht verstanden hatDes aller unwichtigste ift bas, was von ben Reife ich Flandern und Danemart gemeldet ift; etwas reiche iltiger wird die Erzählung von Schweden, noch mehr die m Lapland.

Was von ben besuchten Bergwerten vorlomt, 3. B.
m Ropperberget, dem Aupferbergwerte bep Falun, (er & Copperberyt geschrieben), ift nicht mehr als was eie \*\*, weicher zum ersten mal, ohne Vorlentniß, eine Grus befahren oder ein Huttenwert besucht hat, zu erzähe \*\* weis.

Nach Corned reisete er zu Waffer, von welcher itabt, ber außersten gegen Norden, wir in neuern Zeis n genauere Beschreibungen erhalten haben, als Regs pro zu liefern vermocht hat.

Er wunschte bort ben Prediger Joh. Tornaus temm gu lernen (5), aber er fand ihn im Sarge, daneben z Witwe im Bette liegen, und neben ihr Freundinnen, elde wie sie weinten und seufzeten, doch aber die Frems n zu Wein, Brantewein und Tobal nothigten, und sich bft auch durch den Genuß trofteten.

Auf einer Rupferhatte in Lapland fab er einen Ars dier geschmolzenes Aupfer eine Zeit in ber Sand hals m. Dieß haben einige fur unglaublich gehalten.

So führt Acerbi diese Erzählung an, und spottet ber die Uebertreibung oder Leichtgläubigkeit des Rege tard. Aber die Reigung zu spotten besträft sich oft selbst; benn sie auf Gegenstände fält, welche mahr und vernünfsig sind, und also den Spott nicht verdienen, welcher also

<sup>(5)</sup> Bon ben Saudschriften dieses Mannes, die auch Scheffer beunhet hat, findet man die besten Nachrichten in Warmholtz bibliotheca Suso-gothica. I. Rr. 703. 6.255.

alebann Unwiffenheit und Unvorsichtigkeit, fich vorher nach ben Umftanben erkundigt gu haben, verrath.

Ich kan versichern, daß ich eben dieß zu Ameste Dalarne im Septemb. 1766. gefehn habe. Für ein blanten schlug ein Arbeiter mit der flachen Sand die mit geschmolzenem Aupfer gefüllete Relle weg. bavon etwas, und bewegte im Borzeigen bir Sand schvell bin und ber, so daß das Metall nicht lange einer Stelle blieb, und goff es vor uns aus.

Eben bieß erzählt ein Augenzeuge in Schreineuer Samlung I. S. 113. Daß eben bieses Kunft auch im Latrichschen bekant sen, lieset man in Boere vo praeleck, academ. od. Halleri IV. S. 12. (6).

Die Mennung, daß die Schwalben sich gegen Binter in Schlamm einsenken, und daß sie gegen den E mer wieder hervor kommen, ward von den Laplanden gemein bestätigt. S. 65'. Sie scheint in allen nördli Ländern angenommen zu seyn. Man s. Pontoppit Raturgesch. von Norwegen 2. S. 187. und Ellis 1 nach Hulsonsbay.

Die Erzählung von ben Lappen lagt fich gang lefen, aber bie ftrangfte Wahrheit darf man ba nicht watten. Nachft bem Affen fep tein Thier bem Denfahnlicher als der Lappe.

Bon ihren Sitten ift teine, welche bes Frang Rengierde und Nachforschung mehr erregt hat, als Sefälligkeit, ihre Weiber und Tochter ben Fremben

32

(6) Fabri ferrarii Leodicenses callos in manu adeo cral alunt, vt fusum aliquando ferrum per volam manus a tare videas, foetente et fumante ambusto corio, abspello tamen doloris sensu.

ublethen, und sich aus ihrer Entehrung eine Ehre au nehen. Aber ungeachtet alles bessen, was er sich bare iher hat erzählen lassen und was er wieder erzählt bat, kiebt es doch, nach den zuverlässigsten Nachrichten, wahr, wit jene Sitte entweder nie geherscht hat, oder wenige ims längst aufgehört hat. Man vergleiche Scheffer (?) wo högstrom (8).

Bon unfern Krantheiten kennen die Lappen nur wes ige, und fie murben noch weniger kennen, wenn nie bemde zu ihnen gekommen waren. Sie wiffen fie mit nanbeichen Mitteln zu beilen. Wiele Lappen werden über undert Jahre alt; sie leiden von den Schwächen des Als ne nur wenig, nur werden viele blind, nicht durch übers niebene Anstrengung der Augen, nicht durch berschende lässchweifungen, sondern durch den Rauch und den Wis eichein des Schnees, worin fie fast beständig leben.

Der Lefer folgt ber Ergablung besto lieber, je naber e an bie nordliche Grenze von Europa tomt, wohin im Beschreibung einer Landreise vor biefer gereicht hat.

Die schulblose Ledensart eines nomadischen Wolles, wiches einen Eroberer, einen gierigen, gtausamen Despos m. gar nicht, und selbst den Tod nicht sonderlich fürchent, welches viel Gutes, um dessen Erhaltung die Euros der sich und ihre Nebenmenschen das Leben verbittern ud verfürzen, gar nicht kennet, und also nicht vermisset; wiches jeden Tag, ohne ängstliche Nahrungsforgen, in bigglicher Rube, verlebt, und jede Nacht vone Gramm sicher

<sup>(7)</sup> Lapponia. Francof. 1675. 4. p. 294.

<sup>(8)</sup> Beffrifning ofwer Lapmarter. Stockbolm in 8.
2.7. 5.7. 6.134. Das Buch ift ohne Jahrzahl 1746 ges ,
bruck und zwenmal ins Lentiche überfest worden.

sicher schläft, wenig fürchtet und noch weniger wand hoft, erregt zuweilen dem unpartepischen Lesen nicht ganz unangenehme Melancholie, und manchen, in nuserm unglücklichen Zeitalter, den Wunsch, stagepriesene Gultur und so oft verheissene Menschen und Wenschengluck, die sichern Bortheile der Lappe tauschen zu können. Die Unbequemlichkeiten ihres fühlen sie, durch Angewohnheit, und durch die Um heit, daß sie anderswo geringer sepn, weniger, al die Unbequemlichkeiten des unserigen fühlen.

Aber bieß alles muß ich jeden felbst nachleser fen; ich eile fort zu bem, was ich als weniger betan biefer Reise auszeichnen barf.

Regnard und seine Begleiter setzen ihre Reis bis ans Ende des inlandischen Sees, den er Torno nennet, wo sie das Nordmeer, wie er sagt, seben kund ber Karte: Lapponia auctore Andr. Burses, heißt der See Torne träsk. Aus ihm entspring Fluß Torneä; welcher sich ben der Stadt dieses mens in den Botnischen Meertusen ergießt. Eden der Name auf der Karte: Svea ock Göta riken. Iholm 1747. und auf der Karte: Schweden und Nordwon Reinese in Beimar 1800. geschrieben worden. Carte des couronnes du Nord par Guil. de l'Isle P. Schenk. 1708. heißt er Lac de Torno, nicht von Tingoara; eben diesen Namen hat er auf der in Journal d'un voyage au Nord par Outhier. An 1746. 12.

Dafelbst errichteten die Franzosen einen Stein biefer ruhmredigen Inschrift S. 114, wiewohl fie glanbten, sie mochte ba nur von Baren gelesen we Haufimus, Europamque oculis luftravimus omnem, vo Cafibus et variis acti terraque marique

ila Hie, tandem:: stetimus nobis vbi: defuit orbis. 🕖

De Fercourt, De Corberon, Regnard. Anno
1681, die 22. Augusti.

"Eben biefe Zeilen hatten fie anch einer bolgernen Zaft eingegraben, welche fie mit ber Jahrzahl 1681 b. 18. in ber benachbarten Kirche, über bem Altar, aufs wiften.

Die lette Zeile mag als eine licentia poetica entschuls at werden; die Wahrheit ift, daß die Geselschaft von a, wo sie zurud kehrten, noch mehr als hundert Meis n gerade nach Norden hatten reisen konnen, ahr sie das indliche Ende von Europa erreicht hatten.

Ach überschlage, was hier von den dortigen Schas wenn und der Religion erzählt ift. Die Franzosen lies misch nach dem alten Gögenaltar: auf einer kleinen Im sin dem oben genanten See bringen, um die unförmlissen. Steine zu sehn, welche den Abgott Seitda mit seis Ramilie vorstellen solten. Was der Verf. darüber ans in Handschriften des Tornaus bengebracht bat, hat er is dem von ihm nicht angeführten Scheffer genommen, b. 107. wo man alles ausführlicher lesen kan. Man ses auch Sögströms B. Krifning S. 182.

Die Steine find nicht durch Aunft, sonbern burch eis im Bafferfall, jufallig gebildet worden. Indem der Strobm fich auf einen Felsen lange Zeit herunter gefturet hat, hat er die weichere Steinmasse wegaewaschen, ind die darin befindlichen Abern von einer hartern Steins passe zuruck gelassen, welche alsbann zum Theil hochst Itsame Bildungen haben, unter welchen die Einfalt, wie en ben Eropffleinen ber Bammans Dobble; fich allerlen vorfiellen tau-

Steine von wunderlicher Geffalt, welche burch einem Bafferfall in Carelien ben Imbilat und Sardovala entstanden find, habe ich für meine Samlung in St. De tersburg erhalten. Diese bepden genanten Derter siete man auf der Karte: Finlandia, auch. Andro Buraco apul J. Blasu. Man vergleiche Bufchings Geograph. 1. 6. 855. Auch besitze ich solche Steine von dem Baffipfalle Imatra, nicht weit von Wilmanstrand, der auf Gussefeld Karte über Schweden 1793 und von Busching I. S. 924. augemertt ist.

Etwas abnliches entfleht ben manchen gemifchten Steinarten, wenn fie lange ber Burfung ber Bitternig ausgesetzt find. Da berwittert bie weichere Daffe, mit bie burchlaufenben Abern ber bartern Steinart, welche wangegriffen bleiben, erscheinen alebann auf ber Oberflate erhaben, so bag fie zuweilen fur Schriftzuge, ober nigftens far ein tunfliches Bildwert, angesehn find.

Ein Bepfpiel dieser Art ist der sogenante Stein in grunen Thale in Jemteland, deffen Beschreibung, wille dung und Beschichte man in der von mir überseiten Schwebischen Mineralbistorie des Tilas. Leipzig 1767. 8. S. t. sinden fan. Shr dieser Mineralog die Entstehung der w habenen Beichnungen bekant gemacht hat, sind einige pelebrte Versuche angestellet worden, um die bermeintlich Inschrift zu erklaren (9).

(9) Bu biefen gebort: Specim. academicum de lapide in valli vironte, Stenen i gronen bal. Pr. Jo. Hermanifer resp. Joh. Bidenius Renhorn. Upsal. 8. 1733, worans und einen Ausgus findet in hamburg. Berichten von G. 6. 1733. 6. 708. Man vergleiche auch: Walleris dif-

" Schon Wallerius bat die Vermuthung gehabt, daß ie erhabenen Buchstaben, welche Cournefort gefunden baben meinte, und für einen Beweis des Anwachsens er Steine ansah, und die unerflärlichen Juschriften in rabien, nicht weit vom rothen Meere, auf gleiche Weis entstanden senn möchten (10).

Den 27. Septemb. tam die Seselschaft nach Stockelle für gurud. Regnard versichert, diese Reise für keinen volls noch einmal machen zu wollen (11). Bon da nach wazig, wo er den berühmten Sevel besuchte. Er nenett ihn Evelius, professeur en Astronomie, da er doch ie Professor, sondern Mitglied des Raths gewesen ist.

medderten Salzwerke, und endlich nach Bien, womit bief Tagebuch endigt. Etwas weniges von der regier wen gamille in Polen und Defterreich.

5. 267. folgt eine kleine Erzählung von einer Reise ich Rormandie und S. 276. nach Chaumont; jene ist größe ntheils, lettere ganz in Wersen abgefaßt. Bepbe find ier keiner weitern Erwähnung werth.

om be mineraliste fropparnes Forwittring in Luften. Upsala 1766; f. Gotting, Angeigen von gel. Sachen 1767. 6.1144. Wallerii elementa metallurgiae. Holmiae. 1768. 8. 6.44; and die in den Hannoverschen Beptras aen 1762. 6.1210. übersehte Rede, welche Linné 1759 gedalten hat.

(10) Man febe oben I. 6,236.

(11) Ou nous terminames enfin notre penible voyage, le plus curieux qui fût jamais, que je ne voudrois pas n'avoir fait pour bien de l'argent, et que je ne voudrois pas recommencer pour beaucoup davantage. Ueber biefen une formé spottet acerbi su seinen Travels II. 6, 127,

# 76.

Joannis Socundi Hagensis Batavi itheraria tria; Belgicum, Gallicum et Hispanicum. Edente nunc primum Danielo Heinsio. Leidae ex officina Jacobi Marci. 1618. 5 Bogen in 8.

Diese Reisebeschreibungen murben schwerlich gebendt, wber boch langst vergeffen seyn, wenn nicht ihr Berfest wegen seiner lateinischen Gebichte berühmt ware, ab wenn nicht alles, was ein algemein beliebter Dichter gu schrieben hat, für schon, wenigstens für lesenswürdig gu halten murbe.

Joh. Secundus war aus einer gelehrten holland schen Familie. Sein Bater, Atcolaus Everard, web der 1532 gestorben ist, ist durch ein Paar jurististe Schriften bekant. Zwey seiner Brüder haben lateinische Gedichte brucken laffen, und eine Schwester, eine Rouse, verstaub so viel Latein, daß sie in dieser Sprache mit ihr ren Brüdern Briese wechselte. Unter den poetischen Erie sen des Secundus ift einer an sie gerichtet, worin sie, wegen ihrer Tugenden und wegen ihrer gelehrten und av genehmen Schreibart, gepriesen wird.

Secundus, welcher nicht allein feine Bruber, for bern wohl alle lateinische Dichter feines Zeitalters iber traf, ift b. 14. Novemb. 1511 gebohren worben. Wie er ben Namen Secundus befommen hat, gu einer Zeit, als

ils gamilien . Damen noch felten waren, bas finbet man itrgend mit Gewißheit beftimt.

Er flubirte bie Rechte zu Bourges in Arantreich uns ter Undreas Afciat, welcher ibm auch bie Doctormurbe ntheilte. Im Mara 1533 reifete er von ba gurud nach finem Baterlande. Die hinreife und Rudreife machen Die bepben erften Stude feiner Reifebefchreibungen aus. Bleich nach feiner Ruckfunft scheint er Die ebenfals von ihm beschriebene Reise nach Spanien gemacht zu haben, we bamate einer feiner Beuber gelebt zu haben fcheint.

Da lernte ihn ber Erzbischof von Toledo tennen, und mote ibn zu feinem Secretar, auf beffen Befehl er auch m Rabre 1525 ben Ranfer Carl V. auf feinem Buge nach fimis begleitete. Beboch feine baburch gefdmachte Gen mobeit awang ibn, nach feinem Baterlande gurud gu thren, wo ihn bald Georg von Egmond, Bischof zu brecht, anm Gecretar annahm.

Eber fcon b. 24. Septemb. 1536. im 25ften Jahre ines Alters ftarb er ju St. Amand, nicht weit von bornit, mo fich bamals ber Bifchof aufhielt. Er word bafelbft in der Benedictiner : Abten begraben, erhielt in Geabmal mit einer Infdrift, welches aber im Rriege 361 zerftobrt ward. Rachmals ward ihm bafelbft ein aberes Denimal von dem Abt Carl von Dar errichtet.

Bepbe Infchriften ton man tefen in Selectae christiani this deliciae per Franc. Sweertium. Colon. Agrip. 1625. 1. pag. 727, 728. In ber erften, welche Doufa gemacht uben foll, wird er nicht allein als orator et poeta, fone in and als fingendi ac sculpendi laudatissimus artifex Much follen von ihm noch Rupferstiche vorhanden me. Auf bem Titelblatt feiner Berte von 1619 fieht man ein Bildnif mit ber Umschrift; Vatis amstoris Jose Eulpra manu (1),

Nach aller Renner Urtheil find feine Elegien fauft und zierlich; seine verliebten Gedichte zartlich und munter; seine Epigrammen fein und scharffinnig; seine Trauer gedichte ernsthaft ohne Schwälstigkeit, und alle seine zahr reichen Poesien sind regelmäßig, und beweisen die grifft, Leichtigkeit und pertrauteste Bekantschaft mit den Meiser füden ber Alten.

Aber seine Reisebeschreibungen haben, außer ber Schlen beit ber Ochreibart, nichts merkwurdiges. Sie scheinn auch nicht bem Drucke, sondern nur den Freunden befimt zu sepn, und erzählen turz nur die schnel bereiseten Den ter, die Beschaffenheit der Witterung, der Wege, da Birthshäuser und andere Kleinigkeiten, welche für Fremde keinen Werth haben tonnen.

Um jedoch etwas anszuzeichnen, fo will ich hier um ten (2) Betrachtungen abschreiben, welche Secundus un Dijm

- (1) In der Spanischen Reisebeschreibung sagt er, er babe m Bruffel dem Cardinal von Granvella einen Brief des Ew bischofs von Palermo überreicht, worin ein von ihm, af des ledten Berlangen, gemachter Anssat super arie susria eingeschlossen gewesen ware. In einem Briefe an den befanten Maler Job. Sorell, Canonicus zu Utrecht, sak er; has singendi pingendique artes arcano quodam murae justu semper amplexus sum et admiratua; cui invenili levitate aliquem sculpendi vsum ausus sum adimgere.
- (2) Jacet Illie mira arte e marmore caelatua Philippes cognomento Audax, eiusque successor Philippus cognomento Bonus. Quae omnia vbi contemplarer, inguiscendum mihi videbatur, viros fortisimos, qui pre-

Dijen am Grabe ber Bergoge von Burgund angestellet hat.

— Seufzer der Teutschen an ben Grabern ihrer um Mas wind und Borwelt hochst verdienten Regenten!

Die Gebichte des Secundus sind, sowohl einzeln, ils vereint, oft gedruckt worden. Eins der beliebtesten: inforum liber, zuerst 1536 gedruckt, ist noch neulich mit im poetischen Uebersetzung gedruckt worden, welche einem Schaler die Urschrift, un berstehn ist: Kasse. And dem Latein des J. Secundus, übersetzt von Franz Passow. Leipzig 1807. 8.

Die Reisen sind zum ersten mal von Daniel Seins ins, aus der Leidener Bibliothet, wohin sie aus der Jonaventura Vulcanit gekommen sind, wier dem eben angezeigten Titel beraus gegeben worden. Ich halte es für billig, das Urtheil des Seinstus beyondeingen (3).

Ges

pullata semper confinium omnium circumquaque iniuria, sorentissima in libertate vixissent, nunc mortuos in hostium potestatem sevirutemque cecidisse; quique in sua sepulti essent terra, nunc valuti revulsis cinaribus in slieno solo recubare, tamque emendicata terrae portiumeula, ad co corpora tegenda, quibua magna pars orbis sarviebat. Quod si quis relictus est extinctis sensue, nom in ca quiete jacent illi, qua solent; et qui vivi imperabant, mortui sevirutem indignabundi detrectant.

(5) Visum est operae, cum prima lectio vehementer nos raperet, studiosis eius viri publice ostendere, quam facetus atque expeditus in familiari genere dicendi suerit; quam versute ac callide multa notaverit, quantoque indicio oppida non pauca atque vrbes perreptarit. Dicas, nis qua solutus plane pedibus est sermo, aliquid Lucilii aut Horatii, quorum vterque idem argumentum satyrae aptavit, in his itineribus spirare.

Semeiniglich ift diese Ansgade der Reisen der Ansgade aller Gedichte augebanden: Joannis Sa Hagiensis, poetae elegantissimi, opera quae reperituerunt, omnia. Curante atque edente Petro Seri Lugd. Batav. typis Jacobi Marci. 1619. Außer der rede 301 Seiten in 8. Diese Ausgade ist deswegen jäglich schähdar, weil Scriver manches, vormel gar freye Urtheile über bekante Personen, welcher Musgaden weggelassen sind, wieder hergestellet, in der Vorrede Nachrichten von des Versassers un uter Kamilie Schickslein gegeben hat.

Rach dieser Ausgabe ift diejenige gemacht we welche sehr sauber, mit schonen Lettern, auf feinen piere, mit folgendem Titel gebruckt ist: Joannis Sa opera. Parifiis sumtibus societatis. 1748. 382 Seiten! Baumgarten sagt in einer Note zu Wiceron Rack ten von Gel. XII. S. 224, diese niedliche Ausgab nicht zu Paris, sondern hier in Göttingen gedruckt den, und dieß halte ich für wahr. Denn 21. van Zoek hat hier um eben diese Zeit, mit eben diesen tern, die Gedichte des Catull, Tibull und Proper auch wohl manches lateinisches Werkden, was kein betbuch ist, drucken lassen.

Diese Göttingensche Ausgabe hat auf dem Atel das oben angezeigte Bildniß der Julia mit ber ange ten Umschrift; imgleichen das Bildniß des Olchters, das von ihm gemahlte Miniatur. Semälde seiner Jul der Hand halt, welches Aupfer, aber vergrößert, dem angeführten Theile von Vicerons Nachrichten gesetzt ist. Scrivers Bericht vom Leben des Dichten in der Göttingenschen Ausgabe and Ende S. 345. geb worden.

### 77

Itinerarium ad regiones sub acquinoctiali plaga constitutas Alexandri Geraldini Amerini, episcopi civitatis L. Dominici apud Indos occidentales, apostolicis, imperialibus et regiis legationibus functi. Opus antiquitates, ritus, mores et religiones populorum, Aethiopiae, Africae, Atlantici oceani, Indicarumqua regionum complectens; nunc primo edidit Onuphrius Geraldinus de Catenacciis J. V. D. auctoris abnepos. Romae, typis Guilelmi Facciotti 1631. Superiorum permissu. Instante Octavio Inghrilano. Außer den Borreden, den borgesetzten Gedichten und dem Register, 284 Seiten in 8.

Alexander Geraldinus, der Verfasser dieser Reisedes breibung, welche, wie schon Meusel angemerkt hat (1), n teutschen Bibliotheken selten vorlomt, war aus einer der vornehmen italienischen Familie, gebohren 1455 zu kmeria oder Amelia in Umbria (2). Einer der gelehrten sten

<sup>(1)</sup> Much bat fie Engel in Bibliotheca felectiffima. Bernae 1743. 8. pag. 65. ju ben feltenen Buchern gerechnet.

<sup>(2)</sup> Buschings Erbbeschr. 4. S. 366. Das bekante Worters buch, Kirschi cornu copiae. Ratisbonae 1754. 8. hat, aus fer andern Borgugen, auch diesen, daß darin nicht nur die altern, sondern auch die neuern gentilia erklärt sind; aber ein boser Druckehler ist: Amerinus, aus Amerita; es muß heißen: aus Ameria, welcher Rame auch bort tichtig ausgesübrt ist.

ften unter feinen Lanbesleuthen feiner Zeit; ein Mann we großem Berftande und vieler Gewandtheit, beswegen i vom Rapfer, von Königen und Pabften zu den wichtigft Gefchaften gebraucht worden.

In feiner Jugend ging er mit feinem altern Bn ber, Antonio, von bem, so wie von ihm, eine tur Machricht im Gelehrten Lexicon vortomt, nach Spanin er folgte ber spanischen Armee im Ariege wiber die Patugisen, und tam bernach an ben spanischen Dof.

Er widmete sich bort dem geistlichen Stande, m hatte die Ehre zwanzig Jahre den Unterricht vier tinft ger Königinnen zu besorgen. Diese waren 1. Bitsabi voer Isabelle, älteste Tochter des Kon. Ferdinand Catho welche an den Portugissichen Kronprinzen Alphonsus 149 vermählt ward. 2. Maria, Gemahlinn des Portugissichen Königs Emanuel. 3. Catharina, Semahlinn de Königs von England Heinrich VIII. und 4. Margaritha, Tochter des Kaisers Maximilian I, welche mit der einzigen Prinzen des Ferdinand Cathol. vermählt wei den. Dadurch hat er die Beranlassung erhalten, ein Phöcher über die Erziehung vornehmer Sohne und Tid ter zu schreiben.

Auf Empfehlung bes Königs Ferbinand erhielt a vom Pabste Julius II. bas Bisthum Woltorara und Mm te Corvino.

Bep ber Uneinigkeit bes Konigs von England mit feiner Gemahlinn, ber Catharina, ward er zwar nach England geschickt, um ber Königinn benzustehn, weil er aber bort nichts ausrichten konte, und ben hofe nicht gen gesehn ward, ging er nach Bruffel zu seiner ehemaliger Schulerinn, ber Margaretha, bamals Gubernantinn ber Niederlande, von welcher er sehr gnadig aufgenommen ward.

Als der Pabst die Fürsten zum Ariege wider die Türs wermahnen wolte, ward er in dieser Absicht an sehr nie Sofe geschickt. Nach vielen andern Aufträgen und esandtschaften, ernante ihn der Pabst zum ersten Bis pef für bie Infel St. Domingo.

Darauf reisete er im Jahre 1520 von Sevilla dahin; if fich alle Mahe, bort bie catholische Religion zu versitten; veranlaffete bie Erbauung vieler Kirchen; wendete flandige Aufmerksamkeit an, die Religion und Sitten it Sinwohner kennen zu lernen; und als Liebhaber der lterthamer unterließ er auch nicht, auf der hinreise enthalter aufzusuchen und zu beschreiben.

Ger farb ju St. Domingo im Jahre 1525 im fie-

Er hat eine nicht kleine Jahl theils gedrucker, theils igebrucker Schriften hinterlaffen. Unter letzten war fein a ben Pabst gerichtetes Tagebuch, welches bep ber Basilie so lange aufbewahrt worden, bis es endlich von eis mit seiner Berwandten, Onuphrius Geraldinus, zum benete zugerichtet, und von Octav. Inghrilanus bers istgegeben worden ift.

Jener, welcher ben Alexander feines Grosvaters Brus winennet, foll ein Jurift gewesen und 1650 gestorben mit. Er hat dem Buche eine im April 1631 ju Rom merschriebene Worrede vorgesetzt, und eine turze Lebenssichteibung des Verfassers angehentt.

38

<sup>(3)</sup> Madridten von ihm und seiner familie sindet man in Eug. Gamurrini istoria genealogica delle famiglie nobili Toscane et Vmbre. In Fiorenza, 1673. sol. pag. 179. aud in Italia sacra, auctore Ferdin. Ughello. Venetiis 1721. sol. Tom. VIII. p. 302.

" Man tonte fic wundern, daß er nicht auch bas & mal gefunden haben will, welches bie Cananiter, 1 dem fie feche Jahre von Josua gequalt worden, und lich, wie manche meinen, nach Afrita (Africa Tingil entwichen find, bafelbft errichtet haben. bepben Gaulen, welche, wie Procopius melbet (6), an feiner Beit, bas ift ums Sahr 540, geffanden b follen, mit ber Inschrift in phonicischer Sprache Schrift: wir find bie, welche vor bem Rauber In bem Sobne bes Nave gefighen find (7). Aber bern lich bat Geraldinus von diefer Cage nichts gem und dief tan man ihm nicht verargen, weil gu feiner von der Geschichte des Procopius taum eine mei hafte lateinische Uebersetzung gebruckt gewesen iff. erfte Ausgabe ber Urschrift ift, wenn ich nicht irred. Jahre 1607.

Geraldinus redet von Ländern, Dertern und St men, welche er in Afrika gesehn hat, von vielen Köni von denen er, als ein Gesaldter des Herrn oder als sandter des Pabstes, mit Shrfurcht anfgenommen, mit Geschenten überhäuft senn will, von denen man s nicht die geringste Nachricht antrist. Was er von Sitten seiner Aethiopier erzählt, wird durch die Beri der zuverlässigsten Reisenden gänzlich widerlegt; und möchte ich zweiseln, ob er nur jemals in Afrika ge sen sen

columnarum in introitu Aethiopiae politos, qui ver cardini exusto terminum, delignant cum exercitu p transire audeant,

<sup>(6)</sup> De bello Vandalico lib. 2. cap. 20.

<sup>(7)</sup> ήμεῖς ἐσμὰν δι Φύγεντες ἀπὸ προσώπου Τρουῦ τ λητοῦ ὑιδυ Ναυᾶ.

al Diefe Unverschamtbeit ift befie fchanblicher, je gro. bibie Chrfurcht ift, mit welcher er bem Pabfte, ben er pfeinem Tagebuche überal anrebet, diefe groben Erbich meen geschrieben bat. .

1436 bin gewiß nicht ber erfte, welcher biefe raget; ber es hat mir noch nicht gluden wollen, ein Buch an Wem/limorin er ale ein Betrüger aufgeführt ift.

an Solte er bieber von ber Eritif unbeftraft geblieben if marbe ich far die Urfache halten, weil die Stas mer: welche an einen ftartern Glauben gewohnt find. ebenten detragen haben, Die Berficherung eines Bifchofs Bweifel gu gieben, und weil andern biefes Buch wenig fant geworben ift.

Bare wurde fdwerlich in feinem Onomaftico biefen hilbier archaeologum, obne ein entehtenbes Benmprt, ge mt haben, wenn er Die erbichteten Infchriften felbft it freibatte. Dien ib. im bei bereite

20 verwundern'ift, bag ber Urentel, Onuphring, ibe ule hundert Jahre fpater, nicht die Unwahrheiten bibbet, ober fie zu beschönigen gefucht bat. Sch finde feiner Borrebe nur wenige Beilen, welche bagu bestimt t fepn fcbeinen, und welche ich abschreiben will, um fie ithit Lefer felbft benrtheilen zu laffen (8). il ar ise

In•

(B) Quae de regnis Cano, Melli, Logoman, Canorum, at Longon noster scribit, comprobat ctiam Livius Samnutus in sua Geographia, aliique, videlicet Antonius Pigafetta, Jo. Barros, Andreas Corsalus, Ouiedus, Maphaeus et alii, qui in idem consentiunt. Quae verp miranda de imperio mulierum refert, testata reperies a Francisco Aluareño cap. 33. suarum relationum, et licet comprobata hace non apparerent, ablit in veritatis prac-



Jugwischen bestätigt auch diese Reisebeschreibung, felten ein Buch so schlecht ift, daß es nicht etwas ber bares enthalten solte. Das wenige, was ich dafür a ben möchte, ift die kurze Erzählung, wie ber Berf die Stadt auf St. Domingo ben seiner Ankunft. ge ben hat.

Sie war bamals erft fanf und zwanzig Jahre. batte aber icon icon gerade Gaffen, viele bobe italienischem Geschmacke gebauete Daufer, und der wand in Aleidungen und die ganze Lebensart bewied Wohlstand der Ginwohner, fals nicht auch alles it erdichtet ist.

Schon bamals waren bort zahlreiche Deerben von ropaischen Thieren; man hauete bereits Bucker, und viele andere indianische Produkte. Die Eingebohrmung Insel waren schon meisteus vertilget.

Noch eine Stelle verdient, wie ich meine, ausges net zu werben, die namlich, welche eine nicht numic Machricht von Columbus ober Colon, dem Enthecke vierten Melttheile, enthalt (9). Bon biefem großen

cone, in viro ecclesiastico, in episcopo, qui pop summo referat a se visa, reperta, cognita, sictionen mendacium suspicari.

(9) Pag. 203. Christoph. Colonus tandem ad Ferdinan regem et Elisabetham reginam, qui eo tempore be in vltima parte Basticae contra Arabes gerebant, p etus est. Vbi ab Antonio Geraldino fratre meo pont legato, — vehementissme adiutus est. Verum n fratris mei succedente, cum humana omni parte op stitueretur Colonus in tantam calamitatem incidit, i miliarium insidelitate et pauperie eum premente.

Biff alles, was von Diannern, welche ihr gefind gaben, bffegelchnet ift, angenehm.

16 11 . . . ul all quoddam St. Francisci coenobium, quod in regione h: Basticae, et in agro oppidi Marcenae est, supplex et huilla milis, ve necessaria vitae alimenta fibi subministrarentur. le contulit, vhi frater Joannes Marcena, homo vita, religione et fanctimonia vadique probatus, viso Colono Tibriane omni parte illustri, misericordia motus in Illi-Mission vrbem, quam nofiro faeculo Granatam vocant, ad Ferdinandum R. et Elisabethem R. petrexit, qui anotos in hitate clari hominis moti, pro Colone misere, que intra in pascos dies veniente, cum condunato primariorum hogaminum confilio variae fententiae essent, eo quod multa antifites patriae Hilpanae manifestum reum haereseou geffe plane afferebant, eo quod Nicolaus a Lyra totam burrae humanae compaginem ab infulis Fortunatis in zientem vaque lupra mare extentam nulla latera habera per inferiorem partem sphaerae obtorta dicit. Et divus III Ant. Augustinus nullos esse antipodes assirmat; tune egofigui forte invenis retro eram Didacum Mendozam Carimlem - petii; cui cum referrem, Nicoleum e Lyira virum facrae theologiae exponendae egregium fuille. et Aur. Augustinum doctrine et sanctitate magnum . Inmen cosmographia caruisse, eo quod Lustani ad inferiores co modo partes alterius hemilphaerii tenderant, quod rctico nostro relicto, alium sub alio polo antercticum " detexerant, omnia sub zona torrida populo plena repe-19 Berant, nova in axe Antipodum fidera confpexerant, tune fanctus Angelus, retionum patriae Valentinae magister, a Colono petiit, qua summa pecuniarum, quo navium numero, ad longam adeo navigationem opus ellet. Qui cum responderet tribus millibus aureorum, duabusque navibus necesse este, et ille e vestigio subderet, se eam " velle expeditionem capere, et cam quoque lummam pen-- dere, Elifabetha R. alto a natura animo quo erat, ac-

90 a

المعارية

gebilligt und empfohlen zu haben, als fie von den machtage gebilligt und empfohlen zu haben, als fie von den machtage gebilligt und empfohlen Ju haben, als fie von den machtagen am Spanischen hofe verachtet und verspottet wur ben. Er hatte so viel gelernt, daß er die Thorheit der rer einfah, welche den Colon deswegen als einen Reine mer ober gar als einen Ketzer verdächtig zu machen such met ober gar als einen Ketzer verdächtig zu machen such ten, weil er Gegenfüßler glaubte, welche doch Millusten, die Bera und andere Kirchenväter gelengent haben. Er hatte, auch als Geiftlicher, Muth genig zu behaupten, daß jene zwar große Theologen, aber keine Cosmplogen gewesen waren.

Uebrigens zeige ich noch an, bag ble Reifebefchrisbung in 16 fleine Bucher abgetheilt ift, bag er fieze mit er fagt, schon auf bem Meere angefangen, und auf St. Domingo im April 1522 geenbigt hat.

Angehentt find bem Buche ein Paar lateinische Der fien, Briefe an den Pabst Leo X, an den Kaiser Carl V. und an einige Cardinale. In den ersten bittet er um eine Bepfteuer zur Erbauung der Kirchen und hospitaler, mit der Wersprechung, in benselben schon entworfene danibere Inschriften aufzuhenten, welche in der Schreibart glage it denen gleichen, welche er als achte alte Inschriffun erbichtet und dem Pabst geschickt hat.

Unter den Seltenheiten, welche er feinen Ginnern übersandt hat, findet man auch ein Paar Kaletnter genant. Dieß bestätigt, was ich schon in den Bentragen gur Geschichte der Erfindungen 3. S. 246. benie sen habe, daß diese Bogel aus Amerika nach Europa ver fent find (10).

cepto Colono, naves, collegam et pecuniam pro pero orbe genti humanae aperiendo liberalissime attribuit.

Ich tonte bafte bort tettlett attern Beugen anführen, is ben Oviedo, welcher ums Jahr 1525 fcbrieb. Das leugnis des Geraldinus scheint noch ein Paar Jahre als er zu fepn.

Jener erzählt, daß die Raletuter von den Europäern innals schon ans dem nördlichen Amerika auf die westinstischen Inseln gebracht worden, woher sie Geraldinus irmuthlich nach Italien geschickt bat, und da find fie so simuthlich nach Italien geschickt bat, und da find fie so simuthlich nach Italien geschickt bat, und da find fie so simuthlich nach Italien geschickt das fie bereits im Jahre 1577 millenedig zu den Strichten vornehmer Kafeln gehärten, welche aber, zur Mäßigung des Lurus, nicht algemein wandt waren. Man sehe Gesch. der Erfind. 3. S. 252.

ga ortum, vna cum gallina alba, et alios plittacos. Sed sin gallo opus naturae mirabile apparet; quotiens enim in attua a natura indito illi avium generi, cum magna consigem pompa, corpore vndique erecto, hine inde ambia, varios toto capite colores modo recipit, modo deponit.

Mary de Mary de La Company de

## 78.

Johann Jacob Saars Oft : Jubianische funfzehn ihr rige Ariegs : Dienst und wahrhaftige Beschreibung, was sich Zeit solcher funfzehen Jahr, von Anno Christi 1644 bis Anno Christi 1659 zur See und zu Anno in biffentlichen Aressen, in Belägerungen, in Silve men, in Eroberungen, Portugäsen und Detbuissen Plätze und Städten im marchirn, in quartirn, mit ihm und andern seinen Camerades begeben habe, an allermeisten auf der großen und herlichen Insul Ceilon. Rürnberg. Gebruckt ben Wolf Weberb. Zellsecker, und zu sinden ben Joh. Tauber, Buchtinds lern. 1662. Die Worreben balten 12 und 50 Setun, die Reise 170 und die Zusätze 20, das Register 18 Seiten in länglichem Quart ober Format ber Neutenbücher.

chort zu ben gemeinen Reisebeschreibungen, bergieben viele im siebenzehnten Jahrhunderte von solchen Tentischen herausgegeben sind, welche einige Jahre im Dieter der niederlandischen Geselschaft in Offindien gelebt hatti. Die meisten haben bekantlich Berfasser von geringer Die meisten haben bekantlich Berfasser von geringer Die ziehung und sehr wenigen Rentniffen, die gemeiniglich uit fähig gewesen sind, ihr Lagebuch lesbar abzufassen, betwegen sie die Ausbesserung und herausgabe andern haben aberlassen muffen.

Die meisten enthalten fast einerlen: Nachrichten we Batavia, Ceilon und andern hollandischen Bestungen, gemble

7

awsbuliche Bufalle Ber Reifen u. b. mur felten neue Beurtangen.

Inzwischen haben fie zu ihrer Zeit Lefer gefunden, 5 noch ber Wahn herschte, in Indien waren leicht Reiche amer zu verdienen, beswegen immer viele bahin trache ten, die fich bann von bem, was dazu udthig sep, zu iberrichten wunschten.

Aber diese Reifebeschreibungen haben auch endlich bes felt, daß weniger sich der offindischen Geselschaft zu eldaten und Matrosen angebothen haben. Die Erzähsigen von den Mühseligkeiten, Gefahren, Unglücksfälle und von dem geringen Berdienst wurden endlich so bleeich, daß wenige sie bezweifeln, und noch weniger ber so mannigfaltige Warnungen handeln mochten.

J. J. Saar, welchen bas Gelehrten Lexicon eis in Moentarier nennet, war ein Narnberger, und ging, ich nicht 19 Jahre alt, 1645 als Abelborst ober Cabet ich Ostindien. Er sagt, er habe ein genaues Tagebuch halten, habe es aber auf der Reise verlohren, und ein ideres nur aus dem Gedächtnisse aufgeseit.

Diefes icheint Daniel Wilffer, Prediger zu St. beenz in Nurnberg und P. P. ausgebeffert und heraus ingeben zu haben; wenigstens hat diefer eine lange Borste vorgesetzt, worin er die Frage zu beautworten gesucht it, ob Christen mit gutem Gewissen demjenigen dienen innen, der aus Lands und Geldgierde oder aus Ruhmsucht, andere Wilfer zu unterjochen sucht, gesetzt daß diese no mur Wilbe, oder gar Menschenfrester waren.

Die Antwort befieht aus jufammen geschriebenen Urs jeilen anderer, welche meiften Theils die Frage verneint aben. Deswegen ertlart er es auch fur bebentlich, ber oftindischen Geselschaft zu beifen, auschnlbige Bille munterjochen. Go handelt denn diese Norrede nicht eigent lich von Menschenfressern, wie doch im Gel. Lepic. ge sagt ift. Wülffer ist 1617 gebohren worden, und if 1685. gestorben.

So mager mir biese Reisebeschreibung zu seyn scheint, so ist sie boch schon 1672 nach bes Berfassers Tobe, zur andern mal von Wülfern berausgegeben worden, und zwar in Folio, ohne Borreden und Register 168 Seiten Der Titel hat nur ben Jusay: "Zum andern mal tel "ausgegeben und mit vielen benkwardigen Rotis ober th "merkungen, wie auch Rupferstücken vermehrt und geziert "Runberg. Ju sinden ben Job. Dan. Tauber, Buch "händlern, gedruckt ben Joh. Phil. Miltenberger."

Da ift Saars Debication weggelaffen worden, be fur ber Berausgeber eine andere vorgefett bat, beffa oben angezeigter Discurs über bie hollandischen Kriegebien fte bier auch nicht fehlt.

Wülfer hat das Buch baburch vergrößert, bag t feine ber erften Ausgabe am Ende angehentten Bufage a gehörigen Stellen eingeschaltet, und biefe mit noch bit mehren Stellen aus andern Reisebeschreibungen vermeht hat, welche alle burch Abzeichen vom Texte unterfett ben finb.

Die Rupferstiche find gewiß nichts weiter als Bar gierungen, welche ber Berleger bem Buche verschaft bei Sie sind nicht schlecht gemacht, vielleicht von V. Som mer, beffen Namen man unter dem vorgesetzen Bildniff bes Berfasser findet mit der Jahrzahl 1661 und bei Umschrift J. J. Saar act. 36.

In der andern Ausgabe find bas Bilbnif bes Am faffers und bas Titeltupfer neu gestochen worden von J. 23. Boner.

1

;

Verhaal van drye voornaame reizen naar Ooft-Indien, van J. J. Saar, Volkert Evertz en Albrecht Herport — van J. H. Glazemaker vertaalt. Amsterd. 1671. 4. Dieser Hollander hat noch manche andere Reisen übersett. 6. oben 1. 6. 579.

In Batavia borte Saar, bag bort ehemals Reichse thaler geschlagen maren mit dem Wapen der Stadt, einem mit einem Rosenkrauze umgebenen Schwerte und ber Amschrift Batavia, auf der andern Seite mit dem Wapen der Geselschaft; aber diese Manzung sep auf Befehl aus Europa eingegangen.

Wiel von den dortigen Chinefern, unter benen damals um dren gebohrne Chineferinnen waren. Auch der Werf. birte von einem vertrauten Chinefer, daß sie die Adchter, velche ihnen gebohren wurden, gleich nach der Geburt heimlich tobteten. S. oben I. S. 268.

Daß Sogo (hier Sacgem genant) bamals noch nicht pelibent und noch nicht verschieft worden, bestätigt bas, was man G. 30. liefet. S. oben I. S. 95.

Biel von den Rriegen der Sollander mit den Portus

#### 79.

Relation curieuse et nouvelle d'un voyage de Congo 6 années 1666 et 1667. Par les RR. PP. Michel Ange de Gattine, et Denys de Carli de Phisance, Capacins et Missionaires apostoliques au dit royaume de Congo. A Lyon, chez Thomas Amaulry, 1680, 25 Esiten in 12.

Pon diefer Reifebeschreibung wage ich eine Rachricht pa geben, ungeachtet mir es nicht gegläckt ift, die Urschrift, welche gleichwohl mehr mal gedruckt ift, aufzusinden. Bielleicht hatte ich sie, durch Halfe einiger Freunde, aus einer benachbarten Buchersamlung erhalten konnen; aber die unmäßige Erhöhung des Postgeldes, welche zwar den Ruin unserer meisten Gewerbe beschlennigt, aber den Ge winn, welchen man davon hoft, nicht verleihen wird, het die Nachfrage nicht gestattet.

Michael Angelus Guattini und Dionyfius be Carlis (1) waren unter benen Capucinern, welche von der Congregation der Fortpflanzung des Glaubens, im for

(1) Jenet heift in Bibliotheca scriptorum Capuccinorus auct. Bernardo a Bononia. Venetiis 1747. fol. pag. 194: Michael Angelus Guattini, Regiensis, Lembardiae provinciae alumnus, et ad reguum Congi missionaria. Der andere heift ebenbaselbst pag. 72: Dionysius de Caplis, Placentinus, Bononiensis provinciae concionator a missionarius ad reguum Congi.

benfchuten Jahrhunderte, nach Congo in Afrika geschickt wurden (2). Gie erhielten bazu ben Befehl vom Pabste Alexander VII. im Jahre 1666.

Der erft genante ftarb in Congo; ber anbere aber tem nach Stalien gurud; und biefer bat bas Lagebuch, bas jener angefangen hatte, bis jum Ende ber Reife forte pft und drucken laffen.

Die erste italienische Ausgabe soll zu Reggio bep Prosper Vedrotti 1672 gebruckt sen, und folgenden Tie el haben: Il moro trasportato in Venezia, ovvero raonto de costumi, riti e religione de popoli dell' Africa, Imerica, Asia ed Europa.

Diese soll auch 1674 zu Bologna ben Jos. Longus in 3. und in 12; auch 1687 zu Bassans in 4. nachges brutt senn. Manche Ausgaben sollen den Litel haben: Függio del P. Michel Angiolo di Guattini e del P. Dionigi Carli nel regno de Congo, descritto per lettere, ion una fidele narration del paese. Boucher IV. p. 169. namet auch eine Anggabe von Bologna 1678. in 12.

Im Jahre 1680 erschien die franzosische Uebersetzung, beren Titel ich diesem Abschnitte vorgesetzt habe, welche ich vor mir habe, und in der Folge ansähren werde, weil ich fie für die zuverlässigste halten muß. Der Verleger bersichert, sie sey von einem gelehrten Geschichtschreiber, welcher seinen Namen nicht hat befant werden lassen wols in, gemacht worden.

Eben biese Uebersetzung sindet man ganz eingerückt in die von J. B. Labat besorgte Relation historique do l'Ethiopie occidentale. A Paris 1732. in 12. Tome 5. pag. 91-268.

Die

Die Englander erhielten im Jahre 1704 Die erfte berfetung im erften Saube der für Churchill gebrud Collection of voyages and travels p. 613 — 650. Obnach der Urschrift, oder, welches wahrscheinlicher ift, der franzosischen Uebersetzung gemacht sep, ift nich meldet worden.

Englisch findet man diese Reise and in der für ley 1746 in 4. gedruckten New general collection of 1 ges and travels. Vol. 3. p 143 — 106, aber de ift. mu Auszug, in stilo relativo. Fast solte man vermed daß der Derausgeber die italienische Urschrift gebri habe, weil er einige Fehler des englischen Uederseigers bessert hat, aber sie sind von der Art, daß er sie 1 ohne die Urschrift bessern konte.

Diefer Auszug ift daher teutsch überfett worde Algemeiner hiftorie ber Reifen. B. 4. C. 53 572 Die wenigen Unmertungen, welche der Engli hinzugefett hat, find auch im Teutschen bengebracht wo

Eine teutsche Uebersetzung finde ich in Biblion Bunauiana tom. 2. p. 62. so angeführt: "Dionysio Ce "der nach Benedig überbrachte Mohr, ober Erzäh "und Beschreibung aller Euriositäten und Denkmardi "ten, welche ihm in seiner Mission (von A. 1666 bis 1 "in Afrika, Amerika, Asia und Europa, sonderlich in "thiopien aufgestoßen, aus der Welschen in die Ten "Sprache übersetzt. Augspurg, ben Lorenz Arond "1693. 4."

Der Pabst gab ben Capucinern die Frepheiten auf Weg: Gunben zu vergeben, nur nicht Bigamie und setzlichen Mord; von Gelubben zu entbinden, aber se zu verwandeln; heurathen im zweyten und britten Gi zu erlauben; den bekehrten heiden eins von ihren L

Von

magu Jaffeng zwep Meffen an einem Tage zu lefen; Seemans bem Fegefeuer zu befrepen; verbothene Bacher zu fen, nur nicht den Machiavel u. dergl. mehr.

Die Missionarien gingen von Genua nach Lissabon, wo von da nach Brasilien. Unter der Linie musten sie, w langer Windstille, von der Hige große Leiden erdulden. S. 21. einige unwichtige Nachrichten von Jernambuc, w damals 30 Schiffe logen, pon der Stadt Ollinde, piche chemals groß gewesen, aber von den Pollandern siniet worden.

Bas: ber Berf. von ben Produkten ergabit, ift nicht in tefene werth, aber man kan es ihm boch jum Bersiefte anrechnen, daß er Zeichnungen von manchen Frace. Batten Botaniker, Dace Jame oni, welchen er einen Apotheker nennet, gefchick hat.

Den 2. Novemb. 1667 geschah die Abfahrt nach Cons 1. Wiele auf dem Meere schwimmenden Knochen von tepien (3), welche die Silberarbeiter brauchen, verfans igten ruhiges Wetter und nabes Land, weil diese Thiere ch nicht weit vom Ufer entfernen.

Min Beinachten Antunft im hafen von Benguela, iffin, fo wie nach Angola, die Portugisen ihre argften intereder fenden, weil das dortige Clima für das allers ngefandeste gehalten wird. So war es benn nicht zu erwundern, daß die Reisenden die dortigen Weißen als it verruchtesten Menschen erkanten.

Die Stadt Loanda, auf der Insel dieses Namens, wite damals gegen 3000 weiße Einwohner und eine uns shibare Menge schwarzer. Jene bewohnten Sauser, die us Stein und Kalk gebauet und mit Dachziegeln gebeckt baren; lettere hatten Hutten aus Erde und Strop.

(3) Offa fepiarum.

Bon ba gingen bie Miffionarien nach Dante, wo, auf ber Grenze bes Ronigreichs Angola, Die Bestufffil eine Keffung haben.

Auf ber Reise tehrten sie in ben Obrfern ber Michere ein, welche in ihrer Sprache Libatte bieffen. Da, wie überal, wurden Rinder getauft, woffer in Tocher ans Palmblattern und Schneckenschalen (Iniber) bezahlt ward. Es ward Messe gelesen; nach beren Endigung die Mobren auf ihren Instrumenten spielten, tangten in sebensgefahr bas Brullen herrannabender Löwen, weiche burch ein großes Zeuer, welches nicht selten die Palitus ergrif, abgehalten werben musten. Zuweilen musten die Meuschen auf Baume flüchten. Wilbe Zebra waren nicht selten, so wie auch Schlangen, 25 Schut lang.

S. 109. Antunft in Bamba, wo die Capucinie chi Rlofter haben. Sie baueten ba ameritanische und enwiphäische Früchte; aber Obstbaume gedeihen dort nicht. Die fanden sie manche, welche die portugissiche Sprache internt hatten, weil der Ttansport der Baaren von Constant nach St. Salvador über Bamba geht. Der danielle Regent von Congo, ein getaufter Mohr, hieß Moarent Seine armselige Hofhaltung tan man hier beschrieben in seine B. 137. wird eines Sisenwerts gebacht, wo allester Geräthschaften geschmiedet wurden.

Im Mary 1668 erschien ein großer Comet, den der Berfaffer ben Mohren als einen Borbothen gotlicher Ctunfen schilderte, der zur Buße reigen muffe. Das Rafteille war schon eingeführt, so wie das ganze Ebriftenthum aus Ceremonien bestand, woben nichts vernünftiges dacht ward.

en ber elendesten Lebenbart und ben fraftlosen Speis trantten die Capuciner. Michael Angelo starb, arli glaubte auch seinem Ende nabe ju senn. Auf Krontenlager qualten ihn die Raten, und die stins Ausbauftungen ber Schwarzen.

jamiber ward ihm ein tleiner gahmer Affe gefcentt, : ent Wofchus roch und die Ragen abhielt.

in mal wedte diefer ihn auch wiber die Anfunft weifen, vor welchen er fich in Eple wegtragen lassifte. Auch um fich wider diese zu fichern, mufte gemacht werden, welches fie in ungahlbaren Schasfteb.

ites Ungeziefer hat oft in einer Macht eine Ruh bis e Anochen aufgefreffen, und wurde auch ficherlich auten Capuciner verzehrt haben, wenn ihn nicht die w weggetragen hatten.

p diesem elenden Zustande muste er fich entschließen, wud nach Loanda tragen zu lassen. Wenn man das lieset, was er auch nur auf diesem Ructwege aussen hat, so muß man beklagen, daß Menschen so ibet werden konnen, daß sie, um einen vorzüglichen and nach dem Tode zu verdienen, nach Afrika reis machelbst Mohren Rinder zu taufen, wodurch diese m mindesten gebessert werden.

arli wählte fich in diefer Noth ben heiligen Untos son Padua jum Beschützer, welchen er vor feiner e zu erblicken glaubte, und je tiefer er in Ungluck, besto sicherer mahnte er von bem heiligen hulfe rießen.

uleht getrauete er fich boch nicht, noch langer in ju bleiben. Er ging mit einem Schiffe nach Bras filien,

filien, welches Elephanten gahne und 630 Glaven gelaben hatte, bie er auf ber Reife, auf Bitte bes Capitains taufte, weil es berbothen fep, ungetaufte einzufatren.

Die Fahrt dauert gewöhnlich bochftens 35 Tage; ibet wegen Windstille dauerte fie 50 Tage. Da hentre man tal Bildnif des heil, Antonius an den Makbammanund sagte ihm kniend: heiliger Antonius, unser Landsmanu, beliebe hier so lange ju hangen, bis du uns einen guten Bind verschaft haft. Bald kam ein Wind; aber nun fehltm Lebensmittel.

Endlich tamen fie, meift verhungert, in ber Ban aller Seiligen an, wo bie Raufleute fich berglich freueten. Daß von ihrer verschriebenen Waare nur 33 gestorben weren, ba febr oft auf dieser Ueberfahrt mehr als bie Sifte gu flerben pflegt.

Faft wird man mube, fo viele Unglucksfolle und Gafabren, ale ber Berf. erlitten bat, ju lefen. Er tam bem boch endlich mit einem tleinen Ueberreft feiner Reafte is Spanien an.

In Sevilla bestieg er ben Kirchthurm, auf bem minimauf reiten, ober auf dem man sich in einer Entimauf tragen laffen tan. Er erstaunte über die Mac Glocken, beren er 32 gablte, und eilte, als fie gelant werden folten, binunter, um nicht betaubt zu werben.

In Spanien fand er feinen Menschen, welcher tof hatte, jemanden um Gottes Willen zu fattern. Almost (vielleicht nur Betler, welche der Nationalftolz nicht bie det) find bort, sagt er, gar nicht gewöhnlich. Als er nen Backer bath, ihm ein Brod um Gottes Willen zu ben, so gerieth bieser barüber in ein folches Erflaund, daß Carli fur beffen Nerstand besorgt warb.

suische Gericht ; and Zwiebeln, Anoblauch, Erbfen, Rurs. B, Gurten, Sproffen von Amaranthus (tiges de blette), tem; Stücke Schweinefleisch und zwen Stücken Hammelstich und zwen Stücken Hammelstich und zwen brücken hammelstich welches alles so zerkocht wird, daß nichts kentliche Wer dieser Speise konte er keine Krafte wieder winnen.

dillet er horte: Andaluffen fen ber Garten von Spas im forbat er Gote, ihn nicht im ben abrigen Theil best inigreichs kommen ign laffen, fondern ihn lieber aufs fent guracht zu fenden.

Man-liefet hier noch von mehren fpanischen, anch unzhfischen Städten kleine Nachrichten; weil er durch Franke ich gurud nach Italien eilte. Er hat sein Tagebuch zu bologna geendigt, wo er sich über den Werlust seiner Gesundheit damit trostete, daß er 2700 Mohren Kinder gesunft habe.

Hebrigens merke ich noch an, daß Adelung und ans melden, Carli habe einen getauften Mohren mit sich Europa gebracht. Dieß scheint auch ber italienische der Reisebeschreibung zu sagen; gleichwohl findet im Buche davon nichts. Er erwähnt freylich eines iters, dem es in Spanien gar nicht gefallen habe, der gefagt, es sey ihm leid, in dieses Land gekome zu seyn; aber daß dieser ein Mohr gewesen sey, lies man da nicht.

Die Uebersetzung ben Churchill scheint, mit ber fransichen verglichen, getreu zu seyn; aber in dem Auszuge Affley habe ich S. 161. einen Fehler bemerkt. Carli von einem englischen Schiscapitain fren mit genoms ; als er diesem für diese Wohlthat daukte, und sagte, hatte von keinem Catholiken mehr Hoflichkeit erwarten bemann's Liturat. D. Reif. II. 2.

Somen, hebe ihm dieser geantwortet, die Copucinse film den ben den Englandern in guter Achtung. S. 244: I répondit en me faisant connoistre que les Capucins effoien en bonne estime parmi eux. — Pag. 644 b. He make me such an answer, as imply'd that Capuchins were i good esteem among them. Aber den Assistant pag. 161 The captain made him such an answer, as implied, the Capuchina were in no good esteem among the English und so auch in Algem. Dist. der Reisen S. 563.

So findet man auch ben Aftley p. 161. und im Kent schen S. 564. die Bahl der Gloden zu Gevilla ausgeles sen, welche hingegen den Churchill S. 645, sa mie in Französischen G. 246, angegeben ift.

## 80.

Remarques historiques et critiques, faites dans un voyage d'Italie en Hollande dans l'année 1704. contemant les moeurs, interêts et religion, de la Carniole,
l'Garinthie, Baviere, Autriche, Boheme, Saxe et des
electorats du Rhin. Avec une relation des differens
qui partagent aujourd'hui les Catholiques Romains
dans les Païs-Bas. A Cologne chez Jaques le Sintere. 1705. 3men Theile in 8. Der erste von 224,
her andere von 271 Seiten.

Den Namen des Berfaffers habe ich noch nirgend ges iben, auch verdient er es nicht, daß man fich viel um i bemube. 3war gebahrdet er fich in der Borrede gar mehm, schimpft auf die Reisebeschreiber, welche, aus wiffenheit, Nachlässigkeit oder Leichtgläubigkeit, Uns brheiten, oder fehr geringfügige Dinge melben.

Befonders fpottet er über Miffon, und beffen Ergahe g von der Efelinn, welche ju Berona ale ein Beiligs im verehrt werden foll; auch über ben Berfaffer der ecdotes de Pologue.

Er felbst verspricht lauter Bahrheiten, und verlangt ze nachsicht, fals man ihn des Gegentheils überführen te: nur wegen der Schreibart bittet er um Entschuls ung.

Wher bennoch ift es mahr, bag er von den bereifeten been nichts als folche Rleinigkeiten melbet, welche nicht

des Lefens werth find; daß er weitschweifig ergabit, web che Witterung er auf der Reise gehabt hat, und aberal politische Betrachtungen jum Ausfüllen anbringt, welche entweder sehr gemein, oder nur halb mahr find, oder fich wenigstens fur feine Reisebeschreibung schicken.

Er hat allerlen Anetdoten von fürfilichen Familien gesammelt, und scheint fich daraus eine Chre und ein Der bienft zu machen.

Seine Schreibart ift fchlecht; fie foll guweilen with fepn, aber bann falt fie in Aberwit und Albernheit.

So hat er benn wohl bas Urtheil bes Leguat (1), so hart es zu fenn scheint, verbient; so wie auch bie fpbb tische Anzeige seines Buchs in ben Mémoires pour Phistoire des sciences. A Trevoux. 1707. pag. 965 — 985:

Jedoch ber Recenfent, gewiß ein franzofischer Jefut, ber ihn fur einen Janseniften ju schelten scheint, mag will aus andern Ursachen bem Berfaffer nicht gunftig gemeisen sen.

Diefer hat fich oft uber Bigotterte, Geiftliche, Siebgionöftreitigfeiten und Reger nicht fo ausgebrudt, bif jener bamit hatte zufrieben fenn tonnen, wiewohl er

(1) In der Borrede pag. XXIV. nennet er diese Reisebeschiebbung un misérable livre, und sest hingu: L'impudent anonyme, que l'on connoit, et qui a sorgé ce tisse de sables, selon sa pratique ordinaire, n'a eû d'autre ves, après l'espoir de quelque vil et honteux prosit, que cel·le d'insulter, contre toute justice, une personne qu'il devroit honorer, et qui l'épargne depuis trop lorg temps. Il est bon de faire quelque sois remarquer su Public, certains vilains tours qu'on lui joue, et dont il n'y a que peu de personnes qui s'aperçoivent.

ein rechtglaubiger Catholit erscheinen will, auch oft ben Glauben an Reliquien und Traditionen vertheidigt, aber mit Granden, welche einem gelehrten Jesuiten vielleicht zu schwach ober unschicklich fur aufgeklarte Lefer geschienen beben.

Daju tomt noch, daß ber Werfaffer das bamalige Betragen der Franzosen gegen ihre Nachbaren, vornehmelich gegen die Teutschen, unverhoblen geschildert und gestadelt und l'aversion, que tout le monde a conçû de l'amition démesurée de la France. I. pag. 114. gerügt, auch Karnungen ertheilt hat, deren Wahrheit jest Europa merzhaft fühlt. Er behauptet geradezu, daß die Fransosische Regierungeform sich nie für Teutschland schicken unde (2).

Aber wenn man auch zugeben muß, daß er nicht ims ver geirret und manches, was unfere Borfahren zu unten Besten hatten nutzen sollen, gesagt hat, so enthält ich bas Buch zu wenig von dem, was man von einer eisebeschreibung zu erwarten berechtigt ift.

So meine ich benn genug zu thun, wenn ich die peter nenne, burch welche der Werfaffer gereiset ift. Er ng von Wenedig nach Laibach, ber Hauptstadt in Krain w Fluffe gleiches Namens, welcher die größten Krebse iben soll, deren funf Stucke mit ausgebreiteten Scheren wes Mannes Lange einnehmen sollen.

Salze

<sup>(</sup>a) II. pag. 70: En esset on peut dire que la maniere Françoise de gouverner n'est bonne que pour les François, instraits et sondez dans une docilité aveugle pour tout ce qui plait au Souverain, au lieu que les Allémans moins susceptibles de ces dispositions si souples, out une tepugnance naturelle à obéir à des maitres, qui veulent tre servis sans replique.

Salzburg, Salle ober Hallein, wo bie Salz (in bem Durnberge) beschrieben find, bie aber bem so gefährlich geschildert worden, daß er fie zu be nicht Luft gehabt hat.

Bu Werfen (auf ber Bergfestung an ber Salza nach bes Berf. Bericht, ein Erzbischof von Salzburg Jahre vom Herzoge von Bapern gefangen gehalten weil er sich, zur Zeit ber Reformation, habe verhen wollen. Diese Gunbe habe er aber berenet, und sein gotseliges Betragen bewürtt, daß sein Andenkt mer den Salzburgern ehrwurdig geblieben sep. Un Berlangen sep er auf dem Kirchhofe der Armen besworden, wo ihm doch sein Nachfolger eine Rapelle ghabe. Diese Anetdote sey wahr, obgleich die Sel schreiber eine andere Ursache der Gefangenschaft angeh

Ich vermuthe, bag Wolf Dieterich von 2 nau ober Raitenau gemeint sep. Dieser ift von bis an seinen Tob 1617 vom Berzoge von Bapern

(5) Je vous ai conté cette histoire un peu disseremme ce qu'elle este écrite dans les memoires de l'egl Salzburg. Mais comme je n'ai pas le même inter menager la reputation de ce prince, que l'histories derne qui l'a voulu couvrir, je crois de plus, e verité peut avoir lieu, après que les temps écoule fait manquer ceux, qui pouvoient en recevoir que consuson, et qu'il est même de la gloire de Dieu e publie les triomphes de sa grace, victorieuse das genre de personnes, où il est si rare de la voir triom

Der eben angesührte Recensent, gewiß ein Sestit, ba über C. 469: On conviendra sans peine avec l'irien, sans être Janseniste, que c'est-la un des tries de la Grace, victorieuse dans un genre de park dont il est assez rare de la voir triompher.

im gehalten worben, aber, wie es heift, wegen eines bireits über bas Stift Berchtesgaben, und nicht gu Berfen, fonbern auf hoben. Salzburg, einer Bergfeffting icht neben ber Stadt Salzburg.

Vor Salzburg begegneten ihm einige Wagen voll Unlicklicher, welche zu ben Galeren verbommt waren, weil e Wild geschoffen hatten. Damals war ein Mann Erzs for, den die Natur nur zum Jagdbedienten bestimt atte, und der, weil er nicht auf seinen Posten gekommen er, die gröbsten Jagdfanden beging, und den Benetias schen Galeren viele Rekruten lieferte.

Johann Staupin, ber aufänglich Luthers Reforsation billigte, aber hernach aus Aurcht von Wittenberg ich Salzburg ging, und bort als Abt gestorben ift, soll me große Menge ungedruckter Schriften hinterlaffen has welche aber sein Nachfolger verbrennen laffen, weil Reterepen barin vermuthet haben soll.

In Wien fand der Berf. eine übertriebene Bigottes:, welche er für eine Burtung beffen hielt, was die inwohner von den Tarten ausgestanden hatten. — Wers dem auch die Franzosen diese unglückliche Stadt wies gur Bigotterie, von welcher sie fich in neuerer Zeit vas entfernt haben soll, jurud treiben?

Den Kaiser Leopold schildert auch ber Berf. als ein religibsen, gutmuthigen, aber schwachen Herrn, wels er selbst jeden horen, und alles felbst beurtheilen wolte, lusit liebte, lateinische Berse machte, und mit einem jemiter, Grafen Rugieri, laborirte.

Die Arbeitsamteit ber Raiserin (fie machte, sogar in m Oper und ben Fenerlichkeiten, Bierathen fur Die Ab be) wird auch hier bestätigt.

officiality and Linear March

Dem bamaligen romischen Könige Joseph habe bie Hannoversche Prinzessinn lieber, als die von Guel gegeben, weil sie für fruchtbarer gehalten worden; schon bamals trauete man dieser Bermuthung nicht viel. Ihr einziger Sohn war im ersten Jahre seinet ters gestorben, und sie selbst schien zu ftart zu waals bag noch viele Erben erwartet werden konten.

Als er nach Prag tam, las man bort einen M welcher im Namen des allerchriftlichsten Konigs an die i men geschrieben senn folte, worin diese ermuntert we dem Raiser untren zu werden, mit der hofnung ganzlichen Frenheit, welche man ihnen verschaffen u Dieser Brief ward daselbst, als eine Auswiegelung Wolfs, vom henter verbrant. I. S. 136.

In Leipzig lernte ber Derf. den Doct. ber R. Ge Christian Goge tennen, bem ein Artitel im Gel picon gewidmet ift. Er zeigte ihm die Bibliothet ben Bosenschen Garten, aber auch ba verstand ber ! nichts nutliches fur feine Leser zu finden.

S. 213. einige Nachrichten von ber Ursache, wo dort damals die beyden Prinzen von Sobieski in enger Gefangenschaft, in welcher sie sich mit Nerferti allerley fünstlicher Sachen aus Elsenbein die Zeit vo ben, gehalten worden. Der kaiserliche hof habe ihre fangennehmung in Schlesien deskals nicht sehr geahweil man bey den Prinzen Beweise ihrer Nertrauli mit den Rebellen in Ungarn gefunden habe.

Der andere Band fängt mit dem Aufenthalt in an; von da ging die Reise nach Weimar, Erfurt, tha, wo er viele Franzosen fand (4). Gelegentlich

rita artari e e 🚮

<sup>(4) 2.</sup> S.27. Eh grand Dieu, où est-ce denc qu'il :

Repung ; warum in Tentschland fo viele Golbaten in (5). =

Dann nach Gifenach, Fulba, hanan, Frantfurt, wo was algemeines über die Refidenten gesagt ift, welche kantreich ehemals in Strasburg und beständig in andern mischen Reichsstädten gehalten hat, welches ich jest nicht bichreiben mag.

Ferner: Mainz, Wefel, Bon, Chln, wo er ben Gegenheit der eilf taufend Jungfrauen den Miffon der sichtgläubigkeit beschuldigt, und den in catholischen Läm ern reisenden Protestanten eine Lehre ertheilt (6). Ues bris

pas de François et de Françoises, et une cour qui n'en soit remplie! Les déclamations des esprits bourrus n'y seront rien et la mode d'avoir des habits et des domasiques François aura son cours, jusqu'à ce qu'on en soit ennuyé, et qu'il leur arrive comme il est arrivé aux Espagnols, dant la langue, les manieres et le commerce plût à l'Europe pendant tout le XV siècle, après quoi en leur a donné congé, jusques à les ridiculisez en beaucoup de lieux, où l'on n'en parle gueres que pour en rire. Dies biene qu einer probe bet Schreibart und bet positischen Prophezepungen, bergleichen hier viele vorsommen, deren Erfüllung unser jesiges unglact ist.

- (6) Pag. 28. L'Alleman étant naturellement ennemi du travail prend volontiers les armes, qui est un métier, où les bras ne sont pas obligez à faire tant d'exercice; et comme les inclinations naturelles de la nation ne sont pas violentes, ni inquietes, elles s'accommode à cette vie et la pratique avec fermeté et constance, ce qui est cause que le soldat Alleman est brave, son esprit attaché à une seule chose s'en acquitant diguement et avec honneur.
  - (b) II. pag. 87. Les étrangers Protestans venant pour s'infermer des particularites, qui rendent quelques lieux

bei nicht burch eine misverstandene Inschrift, welche nur von neun Jungfern zu verstehn gewesen, entstanden sen; auch wären der vorhandenen Anochen zu viel für neun Jungfern. Mögen andere untersuchen, ob er darin Recht habe (\*); aber was er am Ende darüber hinzusent, tan weniger bezweiselt werden (7).

E. 102. von der kleinen Stadt Santen mehr als von mancher großen Stadt. S. 113. Nymegen, wo gelegente lich der Gifer, womit alle Magde in den Niederlanden jeden Sonnabend bas ganze haus ihrer herschaft mit ab len Möbeln waschen und scheuern, ganz artig beschrieben iff. Bu Rotterbam besuchte er Bayle, welcher ihm seie gestel (8).

Đei

confidérables parmi les Catholiques Romains, ne manquent gueres de rencontrer des personnes, qui prennent plaisir à leur en conter pour attrapper leur argent; sachant bien que plus ils leur conteront de sotises, tendant à rendre la Catholicisme ridicule, ils en ferent mieux leurs affaires. Ces Messeurs s'en retournent co-suite chez eux, tout glorieux de ces admirables déconvertes, qu'ils assurent de tenir de la propre bouche, et confession des Catholiques mêmes, dont ils sont cassin d'importantes railleries sur la stupidité des gens, qu's le laissent si grossiement abuser dans leur religion.

(\*) Man vergleiche Roblers Mungbeluftig. I. S. 262.

(7) Pag 90. Enfin nous fommes dans un fiécle, où l'os raffine fur tout, sans trop se mettre en peine si ce raffinement introduit peu à peu un pyrrhonisme, qui sir sant avec le temps de plus grands progrez, nous ôtes tout ce que neus savions, et nous laisser avec de peres plausibilitez, à la faveur desquelles nous pourross discourir problématiquement de toutes les histoires.

(8) P. 217. Je trouvei dans la personne un savant à 2002

Das Ende biefes Buche von S. 119. an, enthalt eine bifdichte der ganterepen ber Jesuiten und Jansenisten im m Riederlanden, und eine frene Beschreibung bes damas igen Bustanbes ber catholischen Religion in ben Niederstuden.

Dawiber hat ein Ungenanter Reflexions succinctes ges brieben, welche hier S. 216 — 229. abgedruckt find. Der kerleger meldet, der Berfasser der Remarques habe diese kich nach seiner Ankunft im haag drucken lassen, und pichon von da wieder abgereiset gewesen, als jene Rexions bekant geworden. Deswegen habe einer seiner rennde eine Beantwortung derseiben aufgesetzt, welche zu ebenfals S. 231 — 271. angehentt ist.

Nach dieser Unzeige muß man glauben, daß die Rearques im Haag gebruckt find, obgleich ein unnuges Tie Unpfer die Unterschrift hat: A Amsterdam chez Jaques desbordes.

Sine vorgesetzte kleine Karte von Teutschland und ben teberlanden verdient keiner Erwähnung. Aber vielleicht mß ich noch melben, daß diese Reisebeschreibung in dreps ben Briefe abgetheilt ift.

gré, parfaitement honête homme, et dont les manieres éloignées de la présomption et de la pedanterie me parurent celles des hommes des vieux temps, où la sincerité, et la pudeur étoient les premieres vertus, desquelles on cherchoit à se faire honneux.

## 81.

Relation du voyage du Portroyal de l'Acadie ou de la nouvelle France. Dans laquelle on voit un détail des divers mouvemens de la mer dans une traversée de long cours; la description du pais, le occupations des François qui y sont établis, les mairres des differentes nations sauvages, leurs superstitions, et leurs chasses; avec une differtation es acte sur le Castor. Par Mr. Dioreville. A Amberdam chez Pierre Humbert. 1710. Eilf Bogen in 18.

Das hier Acadia oder Neufrankreich heißt, ift jest ein Theil von derjenigen Englischen Bestitzung in Roth amerika, welche nun Neuschotland genant wird; nim lich die Halbinsel, welche durch die große Bay Just von demjenigen sesten Lande, welches unter dem beswiern Namen Neubraunschweig betant ist, dergestell getrennet ist, daß sie mit demselben nur durch eine schweie Erdzunge zusammen hängt.

Diese Salbinsel soll im Jahre 1524 von Johans Verazant, einem Florentiner, im Dienste des Rongs von Krantreich, Krang I. entbeckt sepn.

Gewiffer ift, baß fie ber Bantapfel gewefen ift, um welchen Englander und Frangofen eine ungahlbare Menge Menfiben gemorbet und ungludlich gemacht baben.

Letitere machten im Jahre 1604 ben Anfang bet eine Colonie anzulegen, welche anfanglich baburch much.

des heinrich IV. dort den Protestanten die frepe Muss Umg ihrer Religion gestattete.

Aber die Englander, welche ihre Besitzungen auf dem isten Lande immer nach der Halbinsel weiter ausdehnten, wenächtigten sich derselben im Jahre 1628, gaben sie aber m Frieden zu Breda 1667 zurüd; eroberten sie wieder im Rypwiser Frieden 1697 zus ich; eroberten sie wieder im Rypwiser Frieden 1697 zus ich; eroberten sie aber dennoch abermals im Spanischen Wsseizege, und durch den Frieden zu Utrecht im abre 1713 ward sie ihnen von den Franzosen vollig abstreten. Seit dieser Zeit haben die Englander die Halb, sel mit dem benachbarten Lande vereinigt, und beydes is 1723 Neuschotland genant.

Im Jahre 1604 legte Pierre Guats, herr de Tonts, welcher bamals bas haupt ber Colonie war. tf ber weftlichen Rufte ber Salbinfel Die Stadt Porte nal an, da wo die Natur einen Safen gebildet bat, m in ber Gute wenige Safen gleichen. Er ift gwen semeilen lang, und eine breit. Saft in ber Ditte liegt Reine Infel, die Biegen Jufel, an welcher bie Schife Bebe nabe anlegen tonnen. Der Grund ift nirgend Dier bis funf gaben tief, und gegen taufend Schiff: Bunen bafelbft miber alle Winde gefichert liegen. Dur r einzige gebler ift ber, bag zu einer Beit nicht mehr s ein Schiff ein . und auslaufen tan, und bag bieß mit wer Borficht geschehn muß, wenn tein Unglud erfole m foll, gumal ba auch viele Rebel die gabrt befchwers 3m Jahre 1713 haben bie Englander ben machen. Ramen, gur Chre der Koniginn Anna, in Annadolis Koyal umgeändett (1).

2112

4) Eine Rarte von der halbinfel findet man in Algem. Di-

Als nach diesem Safen im August 1699 von Re ein Schiff geschickt werden solte, erhielt ber Berfasse fer Reisebeschreibung von Begon, damoligem Jute ben ber Marine zu Rochelle, ben Auftrag, Diese mitzumachen.

Sein Name wird verschiedentlich geschrieben. Dem Titelblatt steht Diere' ville, unter ber Dedicati den eben genanten Begon hat er sich Die'reville i schrieben; aber in der porgesetzten Billigung der C heißt er Diereville, und Tournesort schreibt Diere

Mirgend hat er angezeigt, zu welchem Gefchal bestimt worden. Saller und andere fagen, er fa Raufmann gewesen. Wielleicht ift diese Bermuthung baber entstanden, weil er erzählt, ben Loschung (z ger Losung) des Schiffes sep ein Fahrzeug mit We welche seiner Aufsicht anvertrauet worden, verungla

Aber es ist gewiß, baß er ein Bundarzt get ift. Er hatte den Auftrag, Gewächse aus Acadia für botantschen Garten nach Paris zu senden, und solchen, wie er sich mit Recht rühmt, sehr gut au führt. Dafür hat ihm Cournefort die Sbre erzeine von ihm geschickte Gattung nach seinem Rediervilla zu nennen; und dep dieser Gelegenheit sagt ser, er sen ein Wundarzt, ein guter Kenner der Pzen, gebürtig aus Pont il'Eveque.

Diefe Gattung Diervilla tomt in Cournefort 1 tutiones rei herbariae noch nicht vor; er hat fie erft 1 in ben Ochriften ber Parifer Atademie C. 85. bei

Siftor. d. Reifen XIV. S. 9. Rr. 2, und einen Grutif vom Hafen eben dafelbft S. 505. Rr. 12.

medt. Damals tante er nur eine Art: Diervilla acamis, fruticosa, flore luteo (2).

Aber biefe Staude, welche jest in unfern Garten bit mehr felten ift, ift von Linne für eine Art derjes jen Sattung ertlart worden, welcher er ben Namen mieera gegeben hat, jedoch hat er, aus Achtung für purnefort, ber Art ben Bepnamen Diervilla gelaffen.

Die Reisebeschreibung hat ein sehr lacherliches Unsehn, bem fie theils in Prose, theils in Reimen abgefaffet. Dem Poesie ift ba gar nicht; nur ehe man sichs rsieht, reimen sich bie Zeilen. Wenn man, wie es der itsche Urbersetzer gemacht hat, darauf gar nicht achtet, wern ungesthert in einem fortlieset, so findet man ale i nicht schlecht beschrieben, und ich weis nicht, daß irgendwo die Erzählung der gewöhnlichen Unfälle weise weniger ermüdet hat, als bep Dierville. Er sint mit Ovid sagen zu konnen:

Sponte sua carmen numeros venichat ad aptos;

Et quod tentabam dicere, versus erat.

er beswegen wird ibn niemand mit bem Romischen Weter vergleichen. Nibil graculo cum fidibus.

Bu Portropal, wohin ber Werf. nach einer Reise von Lagen tam, fand er bas Elima fast wie in Franksich. Die Sommer sind dort eben so warm, aber die kinter sind viel talter.

MISbann fconeiet es fast beständig, und die Winde fab fo talt, bag einem bas Gesicht verfriert. In Diefer Wite

(2) Eine volkommene Abbildung ber Louicera diervilla fins bet man in dem iconen Werke bes hrn. Schmidt: Des ferreichs Baumzucht S. 116. Gut ist auch die in Berners Abbildungen ber bkonomischen Plangen Lab. 655. Bitterung bleibt jeber ju hause. Der Schnee fomile burch tein Thauwetter, fondern bleibt fieben bis at Monate, vornehmlich in ben Balbungen, liegen, und bitt bie Luft fo talt.

Inzwischen lebten die Einwohner vergnagt; jebn verzehrt, was er erwirbt, ohne mit Steuern und Abger ben geplagt zu werden. Die Zeuerung toftet ihnen nicht wer Beil fie fich gang gleich find, so leiden fie nicht von Reid und Eifersucht.

Alle henrathen fruh, und zeugen eine Menge Rim ber, ohne fich burch frangofische Ausschweifungen zu ent Traften. Der Berf. fand zwen Paare, beren jedes acht gebn lebende Rinder hatte; ein anderes hatte die Jaff auf 22 gebracht und erwartete noch mehre.

Inzwischen gesteht der Werf., daß die Frangofen beit gwar zufrieden, aber armfelig lebten. Wir Frangofent fagt er, verftehn zwar ganber zu erobern, aber aifet wie die Englander, sie glucklich zu machen (3).

Die europäischen Ruchengewächse gerathen bert gut Der Rohl wird im herbste aufgezogen, und auf bam Felbe so hingestellet, daß bas Wurzelende in die hin gefehrt ift. So bedeckt ihn der Schnee funf die felb Fuß hoch und erhalt ihn frisch, so daß man ihn, wenn man ihn brauchen will, hervor hohlt. Man ift inzwischen nur die Spigen, und giebt das übrige den Comes nen, welche in größter Menge gehalten werden.

Diefe Beife ben Robl frifch ju erhalten ift auch in Diederfachfen nicht unbetant, wo es auch gebrauchlich if.

(3) Pag. 84. Nous sçavens mieux que les autres nations prendre des villes, toute l'Europe en est témoin, mais neus ne sçavens pas si bien établir des pays.

; Roblftronte an Saden aufzuhenten, und im Binter 6, was gut geblieben ift, unter bem Namen bes trots un Roble gu verfpeifen, bas übrige gu Biebfutter ju rwenden.

:. Rindfielich wird eingesalzen, aber in Quebet, feit t Berf. hinn, welches nordlicher liegt, wird es in tacke zerschnitten; diese luft man ganz burchfrieren, mahrt fie fe, und verbraucht fie bis zum Aufthauen t Mapmonate.

btat Bucker braucht man bort ben eingekochten Saft iger im Fruh;ahr angehauener Bamme, welche ber Berf. illeicht nur um auch einmal eine poetische Frenheit zu nuchen, Speomoren neunet. S. 109. aber vermuthlich irb ber Buckerahorn zu verstehn sepn.

Bas von den übrigen Thieren gesagt ift, nutget wer i, weil nur franzbsische Namen und Wergleichungen gepicht find. Colibri tommen auch dorthin jur Beit, imm genug Pflanzen bluben. Das fliegende Cichbenchen ber Verfasser brenfig und mehr Schritte weit fliegen.

6. 69. fangt ein umftanblicher Bericht an von ben fiben in Acadien, wo manche artige Nachrichten vorsimmen, die aber meistentheils gereimt sind. Man moche bem Verfasser zurufen, wie jenem beym Petron: saeus poetice quam humane locutus es.

Buerft von der Jagd, wo der beste Abschnitt berjen ige ift, welcher von den Bibern handelt, die, wenigs ens damals, noch ihre bewundernswurdigen Wohnungen queten. Aber unter der Obergewalt der Menschen versiehren sie, wie die übrigen Thiere, ihre angebohrnen bertigkeiten, so wie die Menschen die Industrie nach der Anterjochung einbufen. Was Dierville von ihnen erzählt bat, ift schon von Buffon in seiner Naturgeschichte IV,



2. S. 170. benutt worben, beswegen ich hier nichts ! von wieberholen mag.

Auch was von ben Sitten ber Bilben ergabit w ben, liefet man bey vielen anbern.

Sie thunen erstannlich freffen, aber ben Mangel a weit langer als die Europäer hungern. Ben Gaftere schlachtet jeder seinen besten hund, der das angenehmftel richt abgiebt. Alles fleisch wird gefocht, nichts gebra

Die fich heurathen, laffen fich in ber Rirche ten und einfegnen, und bezahlen dafür ein Paar Die Dieß scheint nichts weiter als eine von ben Christen: genomment Sitte ju feyn.

Gegen einander sind sie im bochken Grabe gaften Wenn ein alter Wilde im Areffen seinen Sohn verlob bat, so klagt er es ber Gemeinde, und diese verspeihm einen andern Sohn zu verschaffen. In dieser Abs suchen sie alle im nachsten Areffen von ihren Zeinden nen jungen Kerl zu fangen, welchen sie dem Alten gel der ihn als Sohn annimt, worin dieser gern einwilli und den neuen Water anzuerkennen verspricht.

Ein Bilder, welcher einen Frangofen beleibigt in und von diefem derbe gezüchtigt worden, bittet den 2 nachher um Vergebung, wenn er aber unschuldig m handelt ift, rachet er fich gewiß mit seinem Seile d seiner Klinte.

Die Manner haben teinen Bart S. 174. und fi

Das Tatowiren mit einer Nabel und Ginreilm gerriebenen Schiefpulvers ober einer rothen Erbe, ift m unter ihnen gebrauchlich.

Die Melobien ber geifilichen Gefange lernen fie fitig, und bie Stimmen ber Beibepersonen find fetr mimuthig, und erregten bes Berfaffers Bewunderung.

Wach S. 190. sah ber Werf. ben ben Wilben bereits den Gebrauch ber Tobakelpstire, um ertrunkene Menschen meretten, und er empfahl dieses Mittel ben Europäern. West dient zum Beweise, daß diese Erfindung den Wils bei gebort.

In Europa soll sie zuerst in England befant und ges trucht fepn, auch soll dort dazu die erste Maschine ers tieden senn. In Teutschland hat, so viel ich weis, Jos think Undreas Stiffer, als er noch praktischer Arzt in bemburg war (er ward 1687 Professor in Helmstädt), tiek den Gebrauch, welchen er durch ein bequemeres Bertzeng erleichterte, empsohlen (4).

Ein viel größeres Berdienst wurde es gewesen senn, im Dierville bas Gegenmittel wider die fallende Sucht, ich er S. 191. redet, hatte nach Europa bringen tom Wor seiner Anfunft batte eine Wilbe einem Krans gleich nach dem heftigsten Anfalle, von einer zers patten Burzel, so viel als eine Bobne groß, gegeben, iranf er start geschwiget und zugleich Ausleerungen von unten gehabt hatte. Drep Tage nachher ließ

pag. 6: machina ea ratione confecta, ve tabaci aliorumque fumus in anum immitti queat a Barbaris aut Tursis, ve volunt, primo inventa, qui fifulas pro fuctione fumi tabaci ex corio pararunt flexiles. — — Coriaceis fifulis non folum pro attractione et fuctione tabaci Barbari vsi funt, verum etiam pro fumo tabaci in anum immittendo vei coeperunt doloribus colicis et torminibus alvi faevientibus, ita ve fistulae subversae partem ori dicutam in anum immitterent, alteram vero partem, capitellum scilicet ex figula terra paratum, inflarent, quo pacto quilibet sibimet ipsi suum ingerere potuit.

. 64

sie ihn eben so viel einnehmen, es ersolgten diefelbigen Burtungen, und der Krante, den der Berf. gelant ind ift von dem Unglücke nie wieder befallen worden. Alle Withe, biese Wilde wieder zu finden, und die Wurgel tennen zu lernen, ist dem Berf. misglückt. Aber ohne Zweifel haben die Engläuber nicht unterlaffen, barüber genauer nachzufragen, wordber aber wir nichts belant geworden ist.

Bulest noch etwas von ben mancherley Stammen, ber Wilden. Die Eftimos, welche von den übrigen in Amfehn, in Sitten und Sprache sehr abweichen, thaim wohl, meint ber Berfasser, von Bistaperu abstammen, welche auf den Balfichfang dahin verschlagen warm; sogar meint er einige Aehnlichteit in der Sprache benntt au haben. (Charlevoir laßt sie von Gronlandern abstammen.)

Die Rudreise nach Frankreich trat ber Berf.

Der Berleger hat nach S. 236. ans ben Zeiten einen Bericht angehentet, von einem Angriffe ber Canbinfel im August 1707.

Eine tentiche lleberfetzung biefer Reisebeschreibung ficht im britten Banbe ber Gottinglichen Samlung mertufet biger Reisen 1751. Seite 157-306. Sie ist mit Siegemacht. Das unwichtige, was ber Berf. von feine Rudreise gereimt hat, ift ohne Berluft weggelaffen words

Eine Anzeige dieses Buchs findet man in Journal des scavans 1708. Supplement pag. 383 — 397. nach der the fterdamer Ausgabe in 12. Berbefferungen und Beffet tommen dort nicht vor.

82.

Jerome Dandini, nonce en ce pays la. Où il traite tant de la eréance et des contumes des Maronites, que de plusseurs particularitez touchant les mites, que de plusseurs particularitez touchant les mites, et de quelques lieux considérables de l'Orient, avec des remarques sur la theologie des Chrétiens du Levant et sur celle des Mahometans. Par R. S. P. A Paris, chez Louis Billaine. 1675. Auster Mora rede und dem Suhalte 402 Seiten in 12.

Miches von den benachbarten Wollerstämmen fehr abe icht. Es ist in Europa unter dem Namen der Mas inten belant.

Sie find Chriften, aber teine ganz rechtglaubige Car fiften, obgleich fie fagen, daß fie den romischen Pabst bas haupt der Kirche gelten laffen. In ihren relifin Gebräuchen kommen fie den heutigen Griechen am

Die find Rachkamlinge ber Monotheleten, welche im benten Jahrhunderte in der ganzen Christenheit viel mf und Unruhen erregten, weil sie wissen wolten, daß briffus zwar zwen Naturen, aber nur einen Willen, imlich ben gotlichen, gehabt habe, bagegen die ührigen briffen es anders zu missen meinten. In bem genanten Zeitalter, in welchem man fich mot um folde grundlofe, unnuge Grillen gantte und verfolge te, wurden fie, nach größter Anstrengung ber Geiftlichen, endlich auf einer Airchenversamlung verdamt.

Da flüchteten biese Thoren auf ben Berg Libanon, um daseihft ungestöhrt glauben zu tonnen, was ihneunn glaublichsten bantte. Denn damals verstanden noch wo nige die Kunst, zu verschweigen, was sie glaubten. Du mals erhielten sie den Namen Maroniten, wahrscheinsch von Johann Maron, welcher ihr erster oder vornessesser Bischoff war.

Aber auch auf jenem hoben, rauben, unfruchtbem Geburge, wo jeder, auch der vornehmfte. Geiftliche, the lich die schwerste Handarbeit treiben muß, um une du kummerlichsten Unterhalt zu gewinnen, ließ man fie nicht in Rube. Man horte nicht auf, alle erfinliche Russanzuwenden, sie zu bekehren, das hieß, sie zur beitelben christlichen Religionsparten zu zwingen.

Dieg gluckte benn endlich, wie man fagt, im getten Jahrhunderte und fpaterbin, als die Lateiner bie Rrenginge im Orient ein Uebergewicht erhielten.

Um nicht ganz aufgerieben zu werden, versprate fie. tunftig mehr als einen Willen in Christo zu glauf und, worauf es wohl am meisten antam, die Oberganbes romischen Pabstes anzuerkennen, von dem fie in b weiter Ferne, und hernach auch unter der turtischen Le rannen, wohl nicht viel fürchten mochten.

Wher auch barin betrog sich bas arme Wollden; wuste noch nicht, was far eine feine Nase ber Papk bete, welcher vom Capitol ab jebe noch so schwache Argent sogar in andern Welttheilen, riechen konte.

Bann die Maroniten ohne romische Aufseher ober ipione zu seyn glaubten, so trieben sie, ben ihren als n Kirchengebrauchen, welche man ihnen nicht hatte nehe en tonnen, die angeerbte Kepercy.

Alsbann wurden von Zeit zu Zeit Pfaffen aus Rom fchickt, welche ihnen durch Strafpredigten, Bagungen, elernung der catholischen Glaubenslehre, und durch den wang catholisch zu scheinen, das arme Leben, was ihm schon die gierigen, grausamen Turten viel verbittert aten, noch elender zu machen.

Man nahm ihnen ihre Sohne, schickte fie nach Rom, we fie acht catholisch abrichten zu lassen, und sie aledann ihr Baterland zuruck zu schicken, damit fie dort die sende, wie Leithammel, in den Schafstall der Kirche Abren mochten.

Bu dieser Absicht errichtete Pabst Gregorius XIII. Im unfinniger Gifer fur die Ausbreitung und Saubes me ber catholischen Religion, allein durch die Freudens fe über die Parifer Bluthochzeit, und durch Ausbreis me ber grausamen Inquisition, genugsam bewährt ift, wohnle, worin junge Maroniten von Jesuiten, bis funfere Zeit, unterrichtet sind.

Mber ben allen bem wehete boch bem Pabft vom Lie mon ber noch ein Duft von Irglauben an, fo baß er imer bort Letgeren witterte.

Unter ben jungen Maroniten erwuchsen in Rom eis ge mahre Gelehrte, wie in neuern Zeiten die Afamas L. Diefe suchten zwar mubfam zu beweisen, daß ihre mbeslenthe seit dem zwolften Jahrhunderte in der cas plifchen Religion geblieben waren, und hoften dadurch vom Baterlande nene Qualerepen zu verhüten.

Aber ba waren andere, vielleicht folche, welche bie Gelehrsamteit und bas Unfehn der in Rom angefestim Maroniten beneideten, welche burch immer neus Beweit ben Argwohn des Pabstes zu unterhalten und zu vermehren wusten (1).

Um endlich hinter die Mahrheit zu fommen, einstellen fich Pabst Clemens VIII. noch bas anzuwenden, einen Mann nach Cannobin, dem berahmten Rloster for auf der Spige des Libanons, dem Sige des Patriardnet, der Maroniten, zu senden, um an Ort und Stelle in. Religion untersuchen, und wo möglich verheffern zu lassen.

Man muß gestehn, baß es viel Gelb (boch nick, Menfchenblut) gelostet hat, bie Bewohner bes fprifcing. Gebarges (um mit ben Eroberern ju reben) gluctich in machen.

Bu feinem Gefandten mablte der Pabst ben Sieres nymus Dandini, einen Jesuiten, aus einer ablichen milie, ans welcher nachher Grafen geworden find. Jahre 1747 fiarb ein Graf &. J. Dandini, welcher als Schriftsteller im Gelehrten Lexicon vortomt.

Sieronymus war zu Cesena im Rirchenstaate gebeiter, ein guter Gelehrter, welcher sich besondere Berdierste um die aristotelische Philosophie erworden, auch die zu Paris und an andern Orten gelehrt hat. So ift et auch zu vielen Strenstellen in seinem Orden gelangt.

Sogar Richard Simon, welcher ibm fouft nicht getganflig gewesen zu seyn scheint, bat ibn nicht nur all

<sup>(1)</sup> Moshemit inftitution. historiae ecclefiafticae. Helmftdii 1755. 4. pag. 279. 732. wo bie Geschichtscher biefe Gette genant find.

men Gelehrten, fondern auch als einen icharffinnigen Ram von großer Gewandtheit in Gefchaften gepriefen.

Zwar war es übel, baß er keine orientalische Spras ben, weder bas Sprische noch bas Arabische verstand. in Sprischen halten die Maroniten noch jeht ihren Gots Sbienst, und ihre meisten theologischen Gücher sind das it geschrieben. Jeht aber verstehn sie selbige nicht mehr, übern reden arabisch; deswegen auch die Evangelien id Episteln erst sprisch, hernach auch arabisch verlesen erden.

Als Dandini den pabsilichen Ruf erhielt, lebte er i Perugia, wo er die Philosophie lehrte. Sehr ers met über diese Ehre eilte er nach Rom, erhielt da eine Alge Vorschrift zu seiner Reise, kussete dem Pabste dem mtossel, ließ sich von ihm segnen, und viele geistliche plmachten, geweihete Rosenkränze, Gotteslämchen, Kreus dilber, Reliquien und mehre heilige Waare geden, wahrt Geschenke zu machen, welche zwar wenig tos n, aber von der Einfalt, die man auf dem Lidanon wiß nicht außrotten wolte, hochgeschätzt werden. Ues rdem ward ihm Volmacht ertheilt, den Maroniten sols Soorschriften zu geden, und solche Freyheiten zu versitten, als er für gut sinden würde.

Die Beschreibung seiner Reise ift zum ersten mal itamisch zu Cesena unter dem Titel gedruckt worden: Misone apostolica al Patriarca e Maroniti del monte Libano; ud zwar im Jahre 1656, also lange nach seinem Tobe. dem er soll d. 29. Novemb. 1634 zu Forli, achtzig Jahre talt, gestorben seyn. Dies meldet Alegambe (2), aber

Gas

<sup>. (2)</sup> Bibliotheca script, societ. Jesu p. 182,

beit erfobetlich gewesen ware; und eben bieses, sagt mon, habe er, ber teine Ursache habe, bie Muri zu schonen, in seinen Anmertungen benbringen w Man habe auch in spatern Zeiten mehr Aufflarung bas Christenthum im Oriente erhalten, als man an be bes sechszehnten Sahrhunderts gehabt habe.

Aber alle biefe mubfamen Untersuchungen abe Reteren eines Bolichens in Affen find jest altm auch icheinen die Acten darüber langft gefcoloffen un geurtheilt zu fenn, beswegen ich nicht glaube, mein fer bamit aufhalten zu barfen.

Sowohl in der ersten als andern Ansgabe ber zofischen Ueberfetzung lieset man, das Dandini bie im Jahre 1599 angetreten habe, aber in jener ift ben vorgesetzten Drucksehlern gemeldet worden, man 1596 stat 1599 lesen. Dieß hat der Nachdrucker verbessert, so wenig als die meisten übrigen Drucks welche er auch noch durch neue vermehrt hat. E wohl hat er bas Berzeichnis derselben nicht nachgeb

Sogar hat er nicht einmal bie in ber erften gabe S. 312. ausgelaffenen Zeilen in seine Ausgabe rudt, noch solche als ausgelaffen angezeigt. Ich w beswegen hieher seten, weil sie nicht unwichtig zu scheinen (5). Boucher be la Richarderie 4. S sagt: bie Abreise sen 1586 geschehn, welches woh ein Prucksehler ift.

(5) Im Rachbrude foll Seite 278 hinter bem Berte:

dentale eingerücht werben: 11 n'y a point de loy din
qui oblige les prestres à ne se point marier. Car si
estoit le pape n'en pourroit pas dispenser envers les
stres Maronites. Il semble cependant que les cascon
l'eglise orientale n'obligent pas moins les presses der le celibat que ceux de l'eglise occidentale.

Den 14. Jul. 1596 reifete ber Berfaffer mit feinem igleiter und mit einem jungen Maroniten, welcher ihm Bedienter und Dolmetscher bienen folte, in Aleibung r Bilgrime und unter verandertem Namen, von Benes ab.

Den 39, Jul. laubeten fie an ber Infel Canbia, wo B Schiff venetianische Solbaten absetzen mufte, beren 1. Republit bamals dort gegen 2000 unterhielt.

Die Einwohner erzählten, auf dem Berge Iba muche eine Pflanze, welche die Bibne der Thiere vergolde, b daß fie dedwegen, und, wie der Jesuit meint, mit icht, in dem Berge Gold vermuthen.

Aber Jahne mit einem folden Ueberzuge findet man be felten auch ba, wo tein Gold zu erwarten ift, vorsbeulich ben Schafen und aubern gehörnten ober wiebers unden Thieren.

phy Much die Haartugeln in den Magen der Thiere han phy zuweilen eine metallifch glanzende Oberfiche, und imitchen von diesem Glanze bemerkt man auch in dem pten Bezoar, am ofterfien in dem occidentalischen, sels per in dem orientalischen.

Daubenton in Buffons Raturgeschichte VI, 2. S. 16. nach ber Leipziger Ausgabe und Th. XI. S. 233, 234. 16 ber Berliner Ausgabe, halt solche sogar für ein enzeichen, woran man den achten Bezoar von dem ersinftelten unterscheiben tome.

afchein nach verguldeten Bahnen, die mir ein Freund ungern mitgebracht hat. Paul Lucas brachte bers sichen aus dem Lande der Caramanen, aus Sprien, is Saida mit sich nach Europa (6). Er sagt, die Eins wohs

149 Reife nach Affen und Afrika S. 131, und Reife nach der

wohner versichern, daß die Farde der Jabbe "bergebe, wenn die Schafe jene, aber auch nicht von ihm bestimt Pflanze nicht mehr zum Futter finden tonten; Toglie ftalb ben fie in dem Bahn, man tonne Gold baraus machen

Daß eine Pflanze die Ursache des Goldglanzes fen, ift mir deswegen nicht wahrscheinlich, well man ihn and an den Thieren in den nordlichen Ländern beitertt, in doch wohl nicht dieselbige Pflanze ber sädlichen Länder ift erwarten ist (7).

Dazu tomt noch, bag bie Farberrothe, welche beit bie übrigen Anochen farbt, ben Schmelz ber Jahne, auf ben jungen Thieren, wenn man fie damit futtert, nugb farbt läßt, wolches Sunter nach vielen angestelleten But suchen versichert (8).

Wiel von den Borzügen der Insel Eppern, wo bie Menschen bochft glücklich leben wurden, wenn fie nicht von den Turken unterjocht waren. Bon da nach Pripoli. Mancherley von den Sitten und der Religion der Turkliger auch manches falsch, welches vom Uebersetzer verbillsert ist. Bu ihren Getränken gehört, sagt Dandink Gri., Kaffe, welches zwar nicht sehr gut, aber dem Mich gen nützlich zu seyn scheint. Die Bohnen tamen aus der Gegend um Meda.

Den I. Sept. tam ber Gefanbte zu Cannobin; guf unvermuthet, an. Den alten Patriarchen fant er traffe, auf bem Bette. Er tuffete ben pabfilichen Brief uite legte ihn, zum Zeichen feiner Chrfurcht, über feinen Ropf.

Eurley und Sprien 2. S. 243. nach ber teutschen Wellen febung.

<sup>(7)</sup> Acta litteraria et scient. Succiae. vol.2. p. 76. vol.5 anni 1735. pag. 83.

<sup>(8)</sup> Naturlice Gefcicte ber Babne. Leipzig 1780. 8. 6.3

Wher den andern Tag ließ er feinen Werdruß mers 1, daß der Pabst ihm nicht den alten Titel bes Pas archen von Antiochia bestätigt habe, warnm er doch 15th einem eigenen Abgesandten gebethen hatte.

So klagte er auch, bag ihn ehemals die Romischen geordneten zur Unterschrift eines Papiers vermocht hats, worüber man hernach zu Tripoli Dinge, als ihre aubensartikel, geschrieben habe, an welche sie, die Das ten, nie gedacht hatten; diese habe man zu ihrer runglimpfung in Rom bekant gemacht. Diese Klage der Berf. gegründet.

Mun wurden die Geistlichen zu einer Synobe zusame gerufen. Unter bieser Zeit besuchte D. die Cebern, en er 23 gablte. Er zog Nachuichten ein zu einie Beschreibung bes Geburges, wiewohl er sich nicht n Rloster entfernt hat.

Die Winter find strenge, und es schneiet alsbann immer. Es werden viele fetschwänzige Schafe und gen gehalten, aber teine Schweine, aus Schen vor Zurten. hingegen wilde Saue find in den Baldung gablreich, so wie auch Baren und Tiger.

Der Bein ift vortreflich; die Arauben find fo groß pflaumen. Man vermuthet, bag das Geburg auch ge' fabre, aber man fabrte zum Beweise an, daß ein- geichlachteter Bock gang versilberte Babne ges be habe.

Die Maroniten, von benen boch auch viele in ben nachbarten Gegenden zerftreuet leben, leiben auf dem trge teine Turken unter fich, und fuchen folches mit ber Mabe und vielen Koften zu erzwingen.

Sie haben teine Stabte, teine Pallafte; fondern auch ie von Abel und Reiche wohnen in fleinen Saufern febrimfelig, um nicht die Gierigteit der Turten zu reigen.

Sie haben weder Tifche noch Stuble, figen und fen auf dem Bugboden, haben teine Servistten, teine fer, noch weniger Gabela, nur bolgerne Loffel.

Sie find gut gewachfen, gutmitig und fchienen Berfaffer am meiften ben Stallenern ju gleichen.

Bep ihren Contracten und Testamenten haben fle Motarien; sie verlaffen sich auf bas was niedergest ben ift, und allenfals auf Zeugen. Ihren Priestern fen fie bie Sande, und laffen sich von ihnen bep Gelegenheit mit bem Zeichen des Kreuzes segnen.

Die Weiber find fehr fitsam, tleiden fich fast Die Italienerinnen, aber ohne vielen Schund. Sie b ten sich mit bem Schleier, wenn ihnen ein Unbeft begegnet.

In ber Rirche haben fie ihren Plat unten, so bit Manner, welche ihren Plat in ber Sohe haben, nen nicht ins Geficht sehn tonnen. Sie gehn zuerft ans, und ehr fie nicht herans find, geht teine Merfon von ihrem Plate. Zeile Dirnen find gar nicht und doch hort man, setzt der Jesuite hinzu, nichts Sebernch und andern Ausschweifungen.

Mun folgt die Untersuchung, in welchen Studen Maroniten von den Catholiten abgewichen waren, bann der Bericht von dem, was auf der Synode handelt worden ift, welches die Liebhaber der Rirche fchichte felbft nachlesen mogen.

Bon der heiligen Schrift war tein volftandiges Sp plar auf dem Libanon vorhanden; aber die samtlichen & len der Pabste an die Patriarchen waren richtig an wahrt worden; 3. B. die von 1215, 1256 u. f. w. G.1 Berzeichniß der neuen Anordnungen des Dandini, we t btobachten alle willig versprachen. Darauf wurden win Rom gedruckte Miffale ausgetheilt, welche tunfe g allein gebraucht werden solten.

Bald darauf ftarb der alte Patriarch, und noch int egenwart des Dandini ward ein neuer gewählt. Man ist hier die daben beobachteten Gebrauche, auch die uter begen Patriarchen verhandelten Beschluffe lateis fc. (9).

Rachdem Dandini Palastina besucht hatte, eilte er infact nach Italien. Auf Enpern gerieth er in große efahr, weil ihn ein Renegat ben bem turtischen Gous inene als einen Abgesandten des Pahstes angegeben hats, welcher ihn besmegen aufsuchen ließ. Durch Husgust nes Kaufmanns enttam er dieser Gefahr. Im August 196 war er wieber in Rom.

Die weitläuftigen von Simon angehenkten Anmers ngen laffe ich hier unberührt. Einige betreffen die Res jion und Sitten der Turken, aber die meisten handeln n ben Maroniten, und diese verdienen, meine ich, von wen gelesen zu werden, welche die Geschichte dieser Secs genauer kennen wollen. Der Franzos scheint sie uns netepischer, als der Italiener, beurtheilt zu haben.

Gine volständige teutsche Uebersetzung biefer Reisebes breibung ift mir nicht befant, aber ein guter Auszug 26 dem, was die Reise, das Geburge Libanon und die Laroniten betrift, findet man in Paulus Samlung ber merte

<sup>(9) 6. 175:</sup> Acta fynodi provincialis illustrissimi et reverendissimi: D. D. Sergii Petri patriarchae Antiocheni Maronitarum in monte Libano anno 1596. Seite 186: Additio ad Iuperiorem synodum sub Josepho Petro patriarcha.

#### Litteratur ber Reifen. II. 2.

368

mertwurbigsten Reisen in den Orient. Jena 1792. 8 G. 203 — 240.

Eine englische Uebersetzung soll zu London 1698 bruckt senn. Gine andere, welche aber nicht ganz verlässig ist, sindet man in Collection of voyager travels. London printed by Thom. Osborne. 1745. pag. 831—873. Dieser Band macht in der neuen C lung besselbigen Berlegers vom Jahre 1747. den sie ten Band aus. Daselbst sind von Simons Annerigen nur etliche übersetzt worden, und zwar so nachläsdaß den Lesern nicht einmal gemeidet worden, das nicht den Dandini, sondern einen andern zum Berse haben.

### 83.

Johannis von der Behr neunjährige Oft. Indianische Reife, so er meistentheils in Diensten ber vereisnigten geoctroprten Niederländischen Oft. Indianischen Somwagnie zu Wasser und Lande verrichtet, worden der Einwohner Glauben, Leben, Sitten und Rleisdung, so mit Augen gesehen, sleissig aufgeschrieben, abgerissen und mit Aupfern gezieret. Alles aufs neue übersehn, durch und durch mit vielen nothigen Anweisungen verbessert und zu End Christoph Kisselingens Italienischen Wegweiser, auf unterschiedenes Machfragen vermehret, Frankfurt, verlegts Lorenz Sigismund Corner, Buchhändler. 1689. Ohne Wortede und Register 210 Seiten in Quart.

Der Werfasser, Joh. von der Bebr, war zu Leipzig bohren worden, diente einige Jahre als Schreiber, aber 18 Begierde zu reisen, ging er nach Holland, und ließ b als Abelborst auf einem nach Offindien bestimten hiffe annehmen.

Er reifete im Januar 1644 aus Mibbelburg ab, m nach neun Jahren nach Europa zurud, lebte nache e in feiner Baterftabt als Notarius und Raths Buche lter.

Abelung fagt, er fen nicht lange vor bem Sahre 32 gestorben; aber von ungefahr habe ich seinen Stersag in einem Buche gefunden, in welchem, außer bem, Bb 2 wohl

wohl nichts nutliches zu finden fenn mochte, namlich in Seinrich Bredeloen poetischem Tisch. Frankf. n. Leipz. 1682. 192 Seiten in 8.

Dieser Bredelo war aus Königeberg gebartig, hatte in Jena fludirt, war in Rufland gewesen, und war zw lett Professor an der Ritterakademie zu Wolfenbuttel. Die angeführte Schrift besteht aus Poefien oder Reimen, ganz in dem elenden Geschmacke seines Zeitalters.

Unter biefen findet man S. 49: Grab: Gebicht auf Grn. Joh. von der Behr, Not. publ. caes. wie and E. E. Raths in Leipzig Buchhaltern in der alten Sabgehner Stub seeliges Absterben und Begrabnis d. 7. In. 1680.

Von der Behr scheint nicht findirt zu haben, and hat er keine Gabe zu nütlichen Beobachtungen gehalt. Es ist also in seinem Tagebuche wenig erhebliches zu fim ben; auch hat er sich nicht gescheuet, manches wirtig aus ältern Buchern auszuschreiben, ohne solche zu men; zum Benspiel aus Merkleins Reise, s. oben L. C. 267. bennoch ist seine Reise begierig gelesen, und oft wegeführt, auch zwenmal gebruckt worben.

Die erste Auflage hat folgenden Titel:

Diarium oder Tagebuch über dasjenige, so fich aeiner neunjährigen Reise — Jugetragen. Bei ben ber Einwohner Glauben, Leben, Eitten — verzeichnet worden von Joh. von der Beben. Not. publ. cael. Jena, in Verlegung Urben. Spaltholzens. Buchhändlers in Gressau. 1666.

Ohne Worrebe und Register 152 Seiten in 4. Sie hat außer bem Bildnisse des Berf. und einem magen Titellupfer, noch 12 andere, welche aber tien Werth haben.

Neun Jahre nach seinem Tobe hat der Buchhandler brner die Reife wieder brucken laffen; zwar unveranrt, auch mit benfelbigen Rupfertafeln, aber mit vielen s anbern Reifebeschreibungen ausgeschriebenen Stellen rmehrt, 3. B. aus Saar, Mandelelo, Jurgen 21n. rfen u. a. welche jeboch weislich genant find. Corners edication ist den 26. Mary 1689 zu Leipzig unterschries n worden.

Balb nach ber Abfahrt entbedte man unter ben ans worbenen Matrofen eine vertleidete Krau, welche icon ps Wochen unerfant gedient hatte. Gie verficberte. efe Bertleibung gewagt gu haben, um ihren Chemann Indien auffuchen zu tonnen; aber fie mard, gur Betafung, in bas Spinhaus nach Middelburg geschickt.

6. 82. finbet man bes beruchtigten Giftbaums auf m Infel Celebes gebacht. Sein Gift tobte ploglich. fne Zweifel ift ber Baum gemeint, von dem man in mern Beiten faft unglaubliche Nachrichten verbreitet bat, elde boch größten Theils icon von bem glaubwerdigen umph gemeldet find, welcher auch eine Abbilbung ges efert hat, in Herbar. Amboin. T. 2. p. 263. tab. 87. une r bem Ramen arbor toxicaria. Bon eben biefer Bebeu. ma ift auch ber indianische Rame Boa upas; bas erfte Bort bebeutet Baum, bas andere Gift.

Der Baum machft in vielen Gegenben von Offine ien, am meiften auf den Infeln Java, Sumatra, Borto, Macaffar, Celebes, und zwar an gang unfruchthas in Stellen und auf fast nactten Bergen.

Schon fein Duft foll von weitem bie gefährlichften Bartungen haben, beswegen man fich ihm nur mit ber stiften Worficht nabern barf. Die Wogel fallen von den Meften todt berunter.

Die Sollander haben, wenigstens ehemale, bie mi bem harzigen Safte vergifteten Pfeile mehr, als bie Flim ten: und Ranontugeln, gefürchtet.

Auch Barchervitz, welcher 1711 nach Indien ging, und mehre neuere haben jene Berichte bestätigt. Aber die gewerlässigste Nachricht ist bis jetzt die, welche Thum berg in einer besondern. Differtation gegeben hat (\*). Dieser vermuthet, der Baum gehöre zu der Sattung Custrum, wovon eine Art auf dem Borgeburge d. g. hwächst, mit dessen Safte die Hottentotten das Schlem gengisteverstärken.

Ich überschlage hier, was von den Sitten der Bil ben oder der Eingebohrnen auf Ceilon erzählt ift. Um die Entfernung der Derter zu meffen, brechen fie ein Blatt eines Baums ab, und wann dieses verdorret if, meinen fie eine Meile zurud gelegt zu haben. S. 90. Si mißt der Bauer in Wesiphalen den Weg nach einer Pfrif fe Tabal. Die große Sterblichkeit auf Ceilon versichnt auch der Verfasser.

Die dortige Festung Punta de Galo hat einen Safen, in den die Einfahrt sehr gefährlich ift.

S. 165. vom Fange ber Elephanten auf Ceilon, und ber Weise, sie zu gahmen, wozu oft ein halbes ober wet ein ganges Jahr nothig ift. Gin gahmer Elephant ward bamals nach Persien fur 600 bis 700 Thaler vertauft.

Etwas von Ormus, Lareca, Gamrom. Die Geged um Gamrom ift burre, hat wenige Ruchengewächse, m halt bie schonsten Fruchte von ber Infel Rischmisch, w.

(\*) Diese findet man in Dissertationes Upsaliae habites in praesidio C. P. Thunberg, welche H. Doct. Derson 182 in Gottingen 1799 hat zusammen druden laffen. Vol. 182 pag. 259.

Eitrenen, Pomerangen, Granaten, Piflagien und Beine truben, eine halbe Elle lang, machfen.

In Satavia S. 178 trank der Berf. ben toftlichen ter. Trank, "welcher warm getrunken wird, ist gut wenn ber Magen mit Speise und Trank überladen ist, stars tet bas Gebächtniß und schärft den Nerstand." — Ein deweis, daß damals den Europäern der Thee noch nicht thräuchlich gewesen ist.

Im Julius 1650 tam ber Verfasser nach Europa zuid. Uebrigens ist diese ganze Reisebeschreibung nichts
ehr als ein turzes Tagebuch, worin ber Verfa aufgetichnet hat, was ihm begegnet ist, oder was sich in sein in Gegenwart zugetragen hat.

Die diefer Ausgabe bengebruckte Reifebeschreibung hat laenden besondern Titel :

Christoph Biflingens von Rordlingen Breviarium itineris Italiae, oder turzgefaßter italienischer Wege weiser, darinnen auf einem Schauplaß, vornehme lich der Weg von Meilen zu Meilen, wie auch die vornehmsten Stadte, palatia, Antiquitäten, Runstschude, Zeug : Sauser, Rustungen und andere denke wurdige Sachen repräsentirt werden. So wohl für diesenigen, so albereit dieser Orten gewesen, als die noch dahin zu reisen gedenken, nothig, nüglich und lustig zu lesen. Frankfurt 1689. 85 Seiten in 4.

He foll schon einmal zu Narnberg 1664 in 4. gebruckt mu. Der Werf. sagt, er habe die Reise im Dienste eines vornehmen von Abels gemacht, den er seinen gnabis im herrn nennet. Alles, was der Titel meldet, ist ganz tinfach erzählt worden, woraus denn nicht viel zu lers mist, jedoch konte dies Werzeichniß Reisenden zu einis ger Erinnerung dienen, so lange noch Italien in seinem Bb 4

Wohlffande mar. Sest werben die meiften Roftbarkitm weggenommen fenn.

Die Reise ward b. 7. Jan. 1657 zu Anspach anger treten. Bu Munchen ward fur 3 Personen und 3 Pfw be, mit ber Roft und allen Ausgaben, nichts ausgenow men, bis Benedig, 32 Dutaten bezahlt.

Da ward von einem Jager eine Gemfen Rugel, von ber Grofe eines Taubenepes fur einen Dutaten, und die fo groß ale ein Subneren fur drey Dutaten angebothen.

Um Baugen vermunberten fich bie Reifenden, Dopfen, wie bie Pferde, beschlagen gu febu.

In Benedig marb ber geschickte Juwelier Gertel be sucht, welcher so wohl achte, als unachte Steine verm beitete. Gin kleiner tunfklicher Altar, woran er sche Jahre gearbeitet hatte, solte fur 10,000 Dutaten verlant werben.

Bu Florenz zeigte man bas Weiberschloß, beffen ichen oben I. S. 55. gedacht ist; jedoch lieset man hier die Imschrift etwas anders als ben Reysler, und mit der Melb. Dung, daß es ein teutscher Derr gebraucht habe. Der Werfasser nennet es S. 55. "ein Niederwad oder Bruch, von Eisen gemacht, so einem Weibesbilde kan angethen, werben."

Das erste Wort Niedergewand, Niederkleid hat Frist . S. 18. b. durch femoralia erklart, welche Bedeutung eten fals in Dasypodii dictionario vortomt S. 390. a. Box . eben dieser Bedeutung ist Bruch, Grot, braccae. — Den 3. April 1657 kam die Geselschaft nach Anspach aurach.

## Zusage.

#### Bu S. 114.

De ber ton. Bibliothet zu Berlin findet fich eine englis

Travels and Voyages into Africa, Asia, and America, the East and West-Indies; Syria, Jerusalem, and the Holy-Land. Performend by Mr. John Mocquet, Keeper of the Cabinet of Rarities, to the King of France, in the Thuilleries. Divided into six Books, and enriched with Sculptures. Translated from the French, By Nathaniel Pullen, Gent. London. Printed for William Newton, Bookseller, in Little-Britain; and Joseph Shelton; and William Chandler, Booksellers, at the Peacock in the Poultry. 1696. In diesem Octavbande sind mehre gang tiende Holzschnitte.

De grote nieuw-bereisde Wereld: begrypende zes reizen, zo na Lybien, d'Eilanden van Kanarien en Barbaryen; Stroom der Amazonen, Karipouzen en Karibanen; ta Marocco; Moren Land Goa; als mede na Syrien en ren zeer nauwkeurige Beschryvinge van't Heilig Land; en le laaste is geweest na Spanjen, enz. Alles beschreven toor Jan Mocquet, bewaarder van't Kabinet der ongemene Aardigheden van den König van Vrankryk in de Tuitlerie binnen Paris. Den tweden Druk verziert met Copere Platen, en uit de France Tale overgezet. Te Leuwarden; By Jan Klasen; Boek - handelaar, 1717. Bey diesem Quariband ist ein Litelsupser und 3 leiblich gesses

#### 376 Litteratur ber Reifen. II. 2. Bufage.

geflochene, aber unbebeutende Rupfer. [Aus einem Bin bes Srn. Nicolai]

#### Bu €. 29.

Die unten angezeigte Labelle scheint von Nath Chytraus zu senn; wenigstens finde ich sie schon in l britten Ausgabe von beffen Variorum in Europa itinen deliciae. 1606. 8. Eben baber hat sie auch Franc Sweert genommen in seinen: Selectae christiani orbis d liciae. Coloniae 1625. 8; aber teiner von bepben hat I Chytraus genant.

#### 3u €.237.

Sabricius in Bibl. med. aevi VI. pag. 237. fcf Dlearius habe ben Frameyesperg paftorem in Such genant; feine Reife fen auch mit ben Reifen bes Mar Poli und Jo. de Montevilla zugleich gebruckt worden.

#### Berbefferungen.

C. 4. Beile 8. ftat Beyers lies Begers.

— 7. von unten lies: eines jungen.

# isebeschreibungen.

Nachrichten

Berfaffern, von ihrem Inhalte, von ihren Ausgaben und Ueberfegungen.

Rebft

ngeftreueten Anmertungen über mancherlen gelehrte Gegenftanbe.

Rohann'Beckmann, uth und ordentlichem Profeffor der ofonomischen Biffenfthaften.

3menten Bandes Drittes Stud.

Sottingen, Bobanu Briebrich Stower.

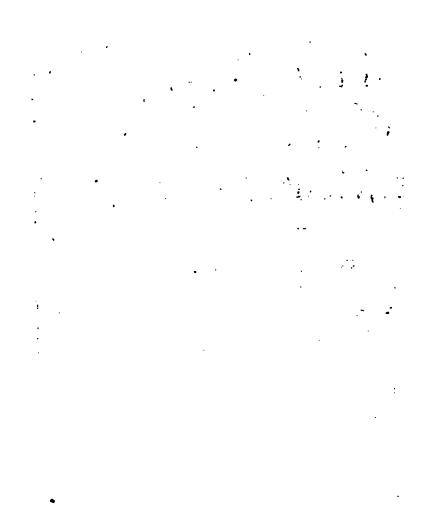

.

# Inbalt

des zwepten Bandes dritten Stude.

Disrium itineris in Mokoviam, descriptum & J. G. Corbio. S. 377.

Aelteste Reisen nach Ankland 377. Beranlastung bieser Gefandtschaft 378. Hintichtung der Strelzen oder Strellisen 380. Missionarien nach China 383. And des General Re Jost 384. Sophia, Schwester des Jars 385. Parvit Gordon 387. Berboth dieser Reisebeschreibung 388.

Reinerarius Joannis de Hefe. 6.390. und 6.561.
Berfchiebene Ausgaben 391. Beit der Reise 394. Pries fer Johannes 397.

David Cappens Oft, Indianische Reisebeschreibung. 3. 400.

Martin Wintergerst Renfen burch Europam, Asiam, fricam, Americam und Offindien. S. 403.

Eentsche Bader in Italien 403. Alter ber Ramele jum Eransport der Schiffe 404. Radricht von ber Stadt Auscola 406.

Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste leelen van Klein Asia. S. 439.

Leben bes Berfeffers 410. Suverlässgleit feinen Beichnungen 414. Ausgabe bes Banier 415. Gefelfcaft der nieberländischen Maler, Do Bend genant 418. Hunbe in ter Lutter 450. Mutua palliata 421. Entliche Kochtunft 422. Ppramiben 423. Sphinr, Josephs Brunnen, Di liscus 424. Bethlebem 425. Rose von Jerico 426. M louen vom Berge Carmel 427. Palmpra 427. Mus jac lus 429.

89. Cornelis de Bruyns reizen over Moscovie door Pe fie en Indie. ©. 430.

Samojeben abgebildet 431. Anfang der Aunstliebhaben in Rubland 432. Ausgegrabene Elephanten : 3ahne 43 Aftrachan 433. Die ersten Karten vom Caspischen Men 434. Nechte Rhabarber: Pflante 435. Ispahan 436. Anneralische Mumie, naphtha indurata 437. Della Val 438. Persepolis, vortressiche Abbildungen 438. De Fruy Schrift über Kämpser und Chardin 440. Batavia 41 Abbildung eines Südlauders und einer Stavinn von Bai Kinig von Bantam 443. Javanisches Alphabet 443. Me des Des Mouceaux nach Palästing 415.

90. Driejaarige Reize naar China, te lande gedaan do Ysbrant Ides. ©. 446.

Die ersten Karten vom nordlichen Europa und Affen 41 Oftiaken 454. Unverwesete Elephanten ausgegraben 43 Pferdemilch 455. Chinesische Mauer 456. Peting 43 Anzündung der Heibe 458. Des Chinesets Dionystus B. Beschreibung von China 459. Schleusen den Chinesern 1 bekant. Bistenzettel 461.

91, Beschreibung ber chinesischen Reise bes hrn. Jobran mitgetheilt von 21dam Brand. S. 463.

Radricten von Brands Leben 464. Schlechte Aufnahl ber Ruffifden Gefandtichaft in Peling 467.

92. Le voyage et la description d'Italie. Par P. du Va S. 472.

Geschichte bes herzogs Friderich Moris von Bouike 473. Des Pahlis Urban VIII. Ungerechtigkeit gegen bi herzog von Parma 474. Rinder des herzogs von Boui Ion 475. Voyago par Audeber 476 Nachricht vom Bei faster 477. Geschichte ber Lotterien 478. Alter ber Lei geseffel, chailes à bras 479. Unterscheidungezeichen ber Guelfen und Gibellinen 480.

3. Gotfr. Hogenitii itinerarium Frisio-Hollandicum et Abr. Ortelii itinerarium Gallo-Brabanticum. S. 483.

Nachricht von Zegenitius 484. Einer hat nach Verwuns bung bes Herzens noch 16 Lage gelebt 485. Naturaliens samlung des Palludanus 487. Nachrichten von Ortelius und Joh. Vivianus 488. Grabmal des Joh. von Mandeville 489. Nomisches Grabmal ben Igel an der Mosel 490. Georgii Loysii pervigilium Mercurii 491.

4. Nauwheurige beschryving van de Guinese goud-tanden flavekust door Willem Bosman. S. 493.

Die altesten Nachrichten von Oberguinea 494. Nachrichten von Booman 495. Geschichte der Brandenburglichen afrikanischen Handlungsgesellschaft 499. Betrag des guineischen Goldes 503. Bom Königreiche Fiba oder Wida 504. Stuchtbarteit der Vielweiberen 505. Stlavenhandel 505. Vom Königreiche Benin 506.

15. Adamani (Adamnani) de situ terrae sanstae libri tres, studio J. Gretseri. S. 508.

Nachrichten von Arculfus 509. Insula s. Columbae, Si, Hu, J-Colm-Kill 510. Nachrichten von Adamnan BII. Gretsers Geschimpfe auf Casaubonus 513. Feigens baum des Judas 514. Die Christen haben heidnische Wuns der nachgemacht 515. Houig in der Wuste 516.

16. Bernardi, monachi Franci, itinerarium, factum in loca fancta anno 870. S. 517.

Wer ber mahre Verfasser dieser Reis sep 518. Alter ber Legende vom beil. Martus 523. Handel mit Reliquien im 9ten Jahrhunderte 524. Geschichte des Feuers im Grabe zu Jerusalem am Osterabende 524. Bibliothet zu Jerusalem von Karl dem Großen gestiftet 526. Legende von Las zarus 527. Michael ad duas tumbas 528.

97. Itinerarium terrae sanctae auctore Willebrando ab Oldenborg. S. 529.

Leonis Allatit evipunta 529. Barthold Albus 321 Willebrand war ein Graf von Oldenburg 531. Rachrichte von den Grafen zu hallermund 532. Berbefferung der Ginealogien der Grafen von Oldenburg und von hallermun 533. 534. Urfprung der Affassiner 535, Hormannus d Lugonno 537.

98. Voyage de la Royne de Pologne par Le Laboureur S. 540.

Luise Maria Gonzaga 540. Die Marschallinn Guebriant, erste außerordentliche Bothschafterinn 541. Joh Le Laboureur 542. Uladislav IV. 544. Maria vol Schurmann 545. Safran, ein gewöhnliches Gewärzust. Unssigine 551. Sie henrathet ben Bender ihres erfen Bemabls 552. Ihre Laster 552. Ihr Lob 554. Unter Ber Marschallinn 555. Geschichte des Grafen desten 556. Ungesunder Ausenthalt zu Rom im Sommer 357.

Bufáge. 6. 559. ,

Diarium itineris in Moscoviam perillustris ac magnifici domini Ignatii Christophori nobilis domini de Guarient, et Rall, sacri Romani imperii et regni Hungariae equitis, sacrae Caesareae majestaris consi-Liarii aulico - belgici ab Augustissimo et invictissimo Romanorum imperatore Leopoldo I. ad serenissimum ac potentissimum Tzarum, et magnum Moscoviae ducem Petrum Alexiowicium anno 1698. ablegati extraordinarii descriptum a Joanne Georgio Korb, p. t. secretario ablegationis caesareae. Accessit reditus suae Tzareae majestatis a provinciis Europaeis ad proprios limites, periculofae rebellionis Streliziorum, et latae in cosdem sententiae cum subsecuta sanguinea executione, nec non praecipuarum Moscoviae rerum compendiosa et accurata descriptio &c. privilegio s. c majestatis. Viennae Austriae, typis Leopoldi Voigt, universit. typog. 252 Seiten in fol.

aberte den Ausländern, nach feiner innern Beschaffen. t, nach seiner Regierungsform und seinen Sitten, noch sig bekant. Aber durch die großen Beranderungen, deckmann's Litterat. d. Reis. II. 3. welche bamals in biefem weiten Reiche anfingen, burch die mancherlen Berbindungen, welche der ruff Sof mit andern europäischen Sofen anknupfte, ward algemeine Aufmerksamkeit auf diefes Reich, und die gierde, es genauer zu kennen, ungemein vergrößert.

Deswegen glaubten die, welche als Gefandte an Sof nach Mofkau geschickt wurden, und die, welche Gefandten begleiteten, dem Publifum einen angenes Dienst zu erweisen, und sich selbst ein Verdienst zu chen, wenn sie ihre Reise dahin, nebst ihren Bemer gen über ihre Aufnahme, über die Verfassung des Dider die Denkungsart und Lebensart der Nation best ben. Ihre Berichte konten auch deswegen leicht Bestinden, weil sie vieles zu erzählen hatten, was von abwich, was in andern Ländern gewöhnlich war.

Bu ben auf diese Weise entstandenen Reisebeschreit gen gehören die, welche Gerberstein, Olegrius, Ja Ulfeld, Baron von Buchau, Ant. Goeceris, 1 Meyerberg, Adolph Lyseck, Carlisle, Weber andere, welche zum Theil in Biblioth. histor. Stru-Buder. S. 1631. genant sind, geliefert haben. Zu di gehört denn auch diejenige, von welcher hier eine N richt folgen soll.

Nachdem im Jahre 1697 zwischen bem Raifer Les und dem Zar, so wie auch der Republik Benedig und i Konige von Polen, ein Offensiv Bundniß wider die A ten gemacht war, deffen fieben Bedingungen hier Seingeruckt find (1), entschloß sich ber Rayser einen Gesa

<sup>(1)</sup> Ich suchte biesen Eractat in des hrn. von Mam cours diplomatique, aber ich habe ihn baselbst weder S. 1001, noch S. 1151, noch S. 1216. gefunden. Gehbt

n nach Doffan gu fenben, um burch biefen fruh und man zu miffen, mas fur Unftalten bort zum Rriege ges ucht murben.

Dazu mard Ignat. Chriftoph. edler herr von Guas ent und Rall (2) gewählt, welcher zwenmal in Cons mtinopel und icon ben einer Gefandtichaft in Doffin wefen war, auch fich ben ber turtifchen Belagerung von Bien große Berdienfte erworben hatte.

Die Reise, welche b. 10. Januar 1698 mit einem bireichen Gefolge angetreten warb, ging uber Thoren, angig, Elbingen, Ronigsberg, Bilna, Smolenft nach teffan , wo ber Gingug b. 29. April gefchah , und zwar me viele fleinliche Rangftreitigkeiten, welche ben vorigen lefandten immer die Unfunft unangenehm gemacht hatten.

Ingwischen fanden fich doch viele Schwierigkeiten, kenehmlich wegen der bem Gefandten angewiesenen engen, ungelhaften bolgernen Saufer, welche benn auch, nach ilem Wortwechsel, geanbert murben.

Weil ber Bar Peter damale von feiner erften Reife urd Curopa noch nicht jurud getommen mar, fo hatte # Gefandte ben den Miniftern eine formliche Confereng,

in

er vielleicht nicht in den Plan biefes vortreflichen Werts? Der Cractat ift auf dren Jahre d. 29. Jan. 1697 gefchlofs fen und ben 5. Febr. vom Raifer bestätigt worden. bon 1. S. 123. nennet bas Bunbuiß eine Tripelalliang, 🖰 phue dabep der Polen zu erwähnen; so auch von Imbost im hiftorien : Caal nach ber Bafeler Ausgabe 1736. 4. ₿.3. **6**.361.

(2) In Gordons Geschichte Peters des Großen. Leipzig 1765. 8. I. G. 128. ift ber Name unrichtig geschrieben: Wod-. quarient,

in welcher er die vom Raifer erhaltenen Auftrage, in ner fast bren Stunden langen Rede, vortrug. Nach i bigung berfelben ward Zimtwaffer auf die Gefund bes Kaifers, bes Zars und auf den guten Fortgang geschloffenen Bundniffes getrunten.

Den 4. Septemb. tam ber Bar nach Doffin guri Darauf ward ber Gefandte bald gur Audieng gelaff und mit Gafterenen, nach Damaliger Citte, beehrt.

Nun aber fingen die grausamen Torturen und I richtungen einiger tausend der Strelzen (unrichtig Streligen), ihrer Mitwisser, que allen Standen und benden Geschlechtern, an. — Mir vergeht bep aberm ger Lesung dieser Greuel der größte Theil der Bewn rung deffen, was der Zar großes gethan hat. Die Ren beit wird verächtlich und fürchterlich, ben den Beweisen, vernünftige Menschen, und die, welche wegen ihrer Ring gepriesen werden, zu folden Grausamfeiten ausarten nen, und ben den Benspielen, wie, in alten und nen Zeiten, die Bewohner der größten Städte, welthen i die höchste Nationaleultur zutrauen muß, die abschen stienem Despoten so lange haben zusehn mögen.

Strafe hatten die Anführer der Strelzen verdi Aber der Geschichtschreiber, welcher die Greuel der garschen Bauern wider ihre grausamen Gerren ums I 1513, und ihre unchristlichen Bestrafungen, die allerge samsten, welche jemals die menschliche Buth erbacht : ausgeübt hat, erzählt, verabscheuet diese dennoch : Recht (3).

(3) Isthuansi de rebus Hungaricis lib. 5. p, 73: Horret n mus recensere dira, enormia, et hactenus nunquam vi

# Litteratut

bet

ålteren

# Reisebeschreibungen.

Nachrichten

pren Berfaffern, von ihrem Inhalte, von ihren Ausgaben und Ueberfegungen.

Rebft

ein geftreueten Anmerfungen uber mancherlen gelehrte Gegenftanbe.

ÌIoni

3 o h a n n 'B e cf m a n n, h,

3menten Bandes Drittes Stud.

Sottingen, Sey Johann Briebrich Rower. 1810. Teit zurud zu fahren. Er nahm bas Bilb eines Sei mit fich, um baburch Nachdenten zu erregen, und fic ber ben Jorn zu fichern; aber man lefe, wie fpb er gleich, so balb ihn ber Bar auf bem Richtplat blickte, zurud gewiesen ward (4).

Beben Abend zwischen Bloden, Galgen und Reermadet, erholte sich ber Monarch burch Schmause ben seinen Hösslingen, welche ihn oft um die Erlan bathen, die auf den Radern schreienden Menschen sinen Schuß erlösen zu durfen. S. 173. Nur nach ! Bitten erlaubte er es einmal. In Moskan dauerten se Greuelscenen vom 10. October 1698 bis zum 3.1ste tober; aber in noch vielen andern Gegenden des Swaren sie eben so grausam und zahlreich.

Nichts befto weniger wurden fast taglich neue !
terenen entbedt, Morb und Tobschlag - und andere brechen begangen, benen bann sogleich hinrichtungen erbenklichen Arten folgten. Es ift nicht anbers, a

(4) Pag. 83. Tam horribilis et indies exercitae to crudelitas ad Patriarcham pervenerat, credebat id se figii esse, vt ad mansuetudinem hortaretur iratum; Virginis iconem convenientissimam arbitrabatur, vt dem intuitu humanae sertis conditio, et solitae eo seranti; —— Tzari invectiva in patriarcham suit: zibi cum icone? aut quae muneris tui pars te voci in loca? abscede ocius, atque imaginem in locum ne cultui sui debitum. Scias me Deum colere, et trem eius sanctiss. te sorte impensius venerari. Sur mei ossicii et debitae in Deum pietatis est, tueri lum, et erimina in commune ejusdem exitium ve tia publica vitione persequi.

wa bas Lagebuch einer Radrichteren lefe, wiewohl fichers to teine jemals eine folde Praxis gehabt bat.

Ein Chemann ward auf Anstiften seiner Fran und achter von gedungenen Mordern ermordet. Mutter und ochter wurden bis an den Hals lebendig eingegraben. wert firengsten Kälte lebte jene bis jum britten, letze bis jum sechsten Tage. Die Cadaver wurden darauf kehrt neben den Mordern an den Galgen gehenket. Dieß fagt Rorb, die Strafe der Morderinnen ihrer Chemans Ramer, welche ihre Beiber ermorden, werden nur Gelbe bestraft.

Den diefer Gelegenheit ergablte ber Bar in der Abends felfchaft, eine Mannesmorderinn habe einmal in der Erstergraben zwölf Tage gelebt, aber es fen wahrscheins daß ihr die Wächter, ungeachtet des scharfen Bers, etwas Nahrung hatten zukommen laffen. Fals im Manzern ward das geschmolzene Metall in den kund gegoffen.

Als die großen Fasten anfingen, wurden ale Leichen m Galgen, Pfahlen und Radern abgeriffen, und so zers act und nackend über einander auf Wagen geladen, ach dem Orte, wo sie verscharret werden solten, hingen ibren.

Dazu wurden ben Bauern, welche mit Fruchten zur Rabt tamen, Magen und Pferbe weggenommen, welche Bwegen einige Zeit nicht wieder tommen wolten, wos uch ein Mangel in der Refibenz entstand. S. 129.

Im Februar 1699 tamen etliche Franciscaner, mit impsehlungen nom Kaiser, vom Könige von Polen und er Republik Benedig, und hielten und die Erlaubsit an, als Missionarien nach Shina durch Sibirten und ketsten gehn zu dürfen. S. 113. u. 116. u. 122. Sie ward ihnen

ihnen geftattet, ba fie boch 1686 geweigert worben. Din pergleiche oben S. 293.

In demfelbigen Monate ward ben Geldmangel zw erft in Moftau das Spergeld eingeführt; die Abore wur ben früh geschloffen, und nur gegen Bezahlung gedfuet. Dieß ward allen Gesandten angesagt, mit dem Zusate, daß daben teine Ausnahme stat fande, indem der zur selbst das Spergeld bezahle.

Den 5. Marz 1699 befiel ben General Lefort, ben Liebling bes Bars, ein heftiges Fieber, woran er den 12. Dieses Monats starb. Wenn man hier unten lieset, was Rorb davon melbet, so muß man sich daben erinnem, daß ein eifriger Catholit von dem Ende eines Regers webet; benn Lefort war reformirter Religion (5).

(5) Die 5 Martii Generalis Lefort subito horrore atque : stu febrium exardescere coepit. - - Eum maius india vitae periculum urgebat, crescente sebris aestu nullu quieti, aut somno locus, ipse quoque doloris impatient turbata mentis rectitudine in delirium rapiebatur. Jufa medicorum vocati mufici, qui symphoniae suavitate de . mum aegroto fomnum conciliaverunt. D. 11. Generalis Lefort usu rationis penitus amisso, continua fabula factus, modo muficos, modo vinum inclamabat; dum de pastore accersendo mentio sieret, magis insaniendo excerdescens, nullum ad se admisit. D. 12. hora tertia matutina extinctus eft. Post eius obitum multa et diversa Spargebantur; dubium vtrum sat certa. Cam admiffu ad eundem reformatorum pastor Stumpfius, multa de conversione ad Deum moneret, nihil aliud respondis dicunt, quam: ne multa verba faceret. Uxori in vlime mortis articulo praeteritorum, fi forte culpam admisset veniam roganti, blande repoluit: contra te nihil va-Quod anquam habui, te semper honoravi et dilexi.

Er soll tein Bermögen binterlassen haben. Man liest bier die Traurigkeit bes Bars über den Berluft set is einzigen Freundes, den er far unerseislich hielt. Bep m prächtigen Leichenzuge nach dem Lirchhofe der Reforsirten, konten die Bojaren ihre Freude über seinen Tod ib ihren Berdruß aber den Pomp so wenig verbelen, if es auch der gegenwärtige Bar bemerkte und ahndete.

Den 27. Septemb. 1699 tam bie Gesanbtschaft nach lien juruck. Da endigt sich S. 158. Das Tagebuch, m aber noch viele sehr schätzbare Nachrichten von dem maligen Zustande der Nation und bes hofes folgen.

Daß die Halbichwester ber Bars, Sophia, ungestet fie im Aloster auf das strengste bewacht warb, densch ben Strelzen, durch Hulfe eines alten Bettelweiss, welches die in einem Brode versteckten Briefe übersachte, Rath und Aufmunterung gegeben habe, wird als wiß behauptet. Der Bar habe auch anfänglich den versat gehabt, sie hinrichten zu laffen, wozu er fich sich das grausame Bepspiel der Koniginn Blisabet von ugland berechtigt zu senn geglaubt habe.

Er, beffen Schilberung man unten lefen mag (6), I, als er im J. 1694 im Sturm bep Rola in ber grbfs

tem non plura locutus, frequentatis eapitis nutibus aliud quoddam commercium credunt defignasse. — — Man vergleiche hiermit, was Borb S. 214. von ihm gemeldet hat, und was in Gordons Geschichte Peters I. S. 141 — 144. von Lesort gemeldet ist.

(6) Pag. 178. Concinna corporis altitudo, apta membrorum compositione spectabilis, vivida aetas, et quantam vix poterat aetas eius capere, solertia interioris virtutis exspectatione, studia, et voluntatis gentis suae ita occupa-

größten Lebensgefahr gewesen ift, bas Gelabbe gethan has ben, feinem Schutheiligen, dem Apostel Peter, an seinem Grabe ju Rom, ju banten. Bergebens habe ihn seine Mutter von bieser Reise abzubringen gesucht. Er habe jebem, der ihm barin entgegen senn murbe, ben Tod ges brobet; aber die innerlichen Unruhen hatten die Erfallung unthunlich gemacht.

S. 186. damalige Einfunfte ber Krone. Damals wer wen nur zwen Apatheten in Moffan, welche von Teutschen angelegt worden, und mit ben tofibarsten und glanzenbeten Gerathen versehn waren, aber wenige und wenig taugliche Arzneyen enthielten.

Die Bebiente waren Teutsche, die Gehulfen und Lehn linge Auffen. Jene, welche eine Stunde Weges entfernt wohnten, tamen Morgens neun Uhr zur Apothete, and verließen sie wieder um zwen Uhr nach Mittage, und am fer biefer Zwischenzeit waren teine Arzuepen zu erhalten.

S. 190. Abbildung ber ungeheuern Glode in ber hofe firche zu Moffau, und bes Gebaltes, welches fie trägt, und wie fie gelautet wird. Sie wird, so wie alle Glob ten in Rugland, nicht geschwungen, sondern ber Schwargel wird mit Stricken an die Glocke gezogen.

Mass

verat, vt contentiosis multorum suffragiis fratri sue Ivano Alexiowiczio palam praeserretur, quem primogeniturae praeeminentia ad aviti solii sastigium sancta gentibus lege vocabat. Mortem et vitae pericula, quorum metus caeteros exanimat, perpetua sui siducia contemnit. Preditores, et in salutem suam conjuratos saepe solus adiit, et aut sceleris cogitati magnitudine, aut divulgatae proditionis metu et conscientia, ad Majest, sua conspectum trepidantes vnus coercuit, et ne pestis perculosa sui propagatione longius serperet, vinculia et su stodiae dedit.

Mancherley von der Religion und den kirchlichen Ges linchen. S. 214. Nachrichten von merkwardigen Persos, welche damals in Mostan gelebt haben. Unter dies war Patrik Gordon, ein Schotlandischer Schlmann, icher erst den Schweden, hernach den Polen gedient tte, von den Anssen gefangen ward, Russische Dienste him und endlich General ward. Er ist im Decemb. 1699 karben. Man verwechsele ihn nicht mit dem Alexans Gordon, dessen Geschichte Peters des Großen bes nt ist; in dessen der Uebersetzung vorzesetzten Lebensbes preidung S. 4. des Patrik gedacht ist. Was in Westre verändertem Russland von ihm gelesen wird, scheint m Borb entlehnt zu sepn.

Won diesem, welcher S. 234. im Berzeichnisse ber Gewitschaft von Rorb genant ift, ist mir nichts weiter kunt. Fast wolte ich glauben, er sen ein Geistlicher ges
esen; nicht beswegen, weil er oft einen Haß wider die
votestanten merken läßt, sondern weil er gar forgfältig
ke catholische Kidster und Kirchen, heiligen Bilber, Fek, Processionen, welche ihm vorgekommen sind, und wie
it die Gesandtschaft die Messe gehört hat, sorgfältiger
nd wichtiger angezeigt hat, als man von einem zu Les
ationen abgerichteten Secretair erwarten solte. Einige
aben vermuthet, Rord sep nicht der Verfasser, sondern
abe diesem nur seinen Ramen leihen mussen.

Das Jahr bes Drucks, ift nirgend gemeldet worben; uch die Juschrift an den Grafen von Kauniz hat keine sahrzahl, aber das vorgeseigte kanserliche Privilegium ift m October 1700 unterschrieben worden.

Die Schreibart ift nachläffig und fehlerhaft, und mans be Stellen find unverständlich, aber wiber die Richtigkeit ber Ergahlung veranlaffet fie teine Zweifel. Sobalb bas Buch in Mußland bekant warb, erregte es bort vielen Unwillen, und unter bem Borwande, baß es manches enthielte, was die Majestät des Bars beleb bige; soll von Seiten des russischen hofes ben dem tab ferlichen in Wien um die Unterdrückung desselben angetrus gen sepn; wenigstens ist dieses von Menken, Schelb horn (7), Christoph Thomasius und andern gemeldet worden. Wahrscheinlich wird dieß allerdings dadurch, daß nur wenige Abdrücke in den Buchhandel gekommen sind, deswegen es mit Recht von Vogt und andern zu ben Seltenheiten gerechnet wird.

Angezeigt ift biese Reisebeschreibung in Memoires de Trevoux 1717. Map; und in Acis cruditorum 1708. pag. 215. Diese Anzeige ist von Job. Burch. Menken, welches ich aus dem Exemplar unserer Universitäte Bibliothet weis, worin die Namen der Recensenten berge schrieben sind.

Das Buch hat 19 Aupfertafeln, welche aber nichts weniger als fein find. Die erfie, größer als ein halber Bogen, stellet bas Reichswapen vor, mit ber Unterschrift: Moscos Petre Doces, Data Crescere regna per arms,

arges bella Domant, te MoDo facta Czaro.

Mber biefe Abbildung icheint von einem Berfaffer gu fent, welcher mit den Regeln der Beralbit wenig betaut gene fen ift. Die Metalle und Farben find gar nicht angebentet worden, auch fehlt eine Beschreibung ober Ertlarung.

Dieß hat Menken veraulaffet, in den Acis erudit a. a. D. eine beffere Abbildung und Beschreibung ju ge ben, welche ein um Rugland fehr verdienter Mann auf gesetht haben soll.

Dieser sagt, er liefere, neben ber verbefferten Zeicht nung des Borb, eine kleinere fig. 2. welche ihm ans der Rafe

<sup>(7)</sup> Amoenitates literariae II. pag. 343.

Wiffden Kanzellen mitgetheilt worden; and erinnert er, F Borb Bapen folder Provinzen aufgenommen habe, lebe nicht zu Ruftland, sondern zu Polen gehören, auch ht im Litel des Bar's genannt werben.

D. 40. Abbildung bes Sinzugs ber Gefandischaft. 102. die Wafferweihe. Zwey Worstellungen der hind biung der Strelzen, welche, so grob sie sind, doch Graut, exregen. Die Festung Taganrog. Ein ruffisches Las r. Asow nebst den Ausstüffen des Don in das Asowo-12 Med. Grundrif der Stadt Asow.

## 85.

Itinerarius Joannis de Hese presbiteri a Iherule des scribens dispositoes terraru insularum montiu et aquerum. ac etiam queda mirabilia et pericula per diuersas ptes mudi contingentia lucidissime enarrans.

Tractatus de. X. natioibus et sectis christianor.

Epla Joannis soldani ad piu papam secundum.

Epla responsoria pii pape ad soldanum.

Joannis presbiteri maximi Indor. et ethiopu chriftisnor. Ipatoris et patriarchae Epla ad Emanuelem Rhome gubernatorem de ritu et moribus indorum, deq. eius potentia diuiciis et excellentia.

num et insularum totius indie. Nec non de rerum mirabilium ac gentium diuersitate.

Peregrinatio Joan. Hesei ab urbe Hierusalem instituta, et per Indiam, Aethiopiam, aliasque quandam remotas mundi nationes ducta: quarum situs, insulas, slumina, montes, mores et diuersitates hominum, animalia, montea, et mirabilia multa, aostro orbi incognita describit, cognitu lectuque incusda et utilia. Caetera contenta in hoc libello proxima pagina post epist. indicabit. Antverpiae, excudebat Joannes Withagius. Anno 1565. Cum privilegio.

Don biefem Buche, welches wenige, von benen es genant ift, felbst gefant zu haben scheinen, befinden fich an

Den

er Bibliothet unferer Georgia Augusta bren Ausgaben, elde ich beschreiben muß, ehe ich von dem Berfaffer nb bem Inhalt Nachricht geben tan.

Die alteste Ausgabe ist die, beren Titel ich abges brieben habe. Sie hat weder Jahrzahl noch Namen bes bruckorts. Um Ende lieset man nur: Expliciunt duo actatuli de mirabilibus rerum totins (totius) Indie ac incipe eorum presbitero Johanne.

Sie besteht aus 21 Blattern, welche feine Seitengahen, auch feine Custoden haben. Das Format fan für leinquart ober Grosoctav gelten.

Sie hat ganglich das Anfehn der erften Drucke; en diefelbigen Abfargungen, die rothen eingeschriebenen nfangsbuchstaben, so wie die roth angestrichenen Anfangs. ichftaben der Perioden und der eigenen Namen (1).

Die andere Ausgabe hat ganz den Titel der vorigen, it 19 Blåtter, ohne Seitenzahlen und ohne Custoden. m Formate ist sie jener gleich. Am Ende lieset man: epliciut tractatuli de mirabilib. reru Indie ac pricipe com presbytero Ioane. Impressu Dauetrie per me Jacom de Breda. Anno dni ccccc.ilii. In psesto Couermis Sti pauli. Die Abfürzungen und rothen Buchstaben id hier fast so, wie in der vorigen. S. Panzer annal. l. pag. 485. Nr. 17.

Die dritte Ausgabe hat den oben hergefetzten Titel, it 40 Blatter, ohne Settenzahlen, aber mit Cuftoden. ias Format gleicht unferm Duodez, jedoch find auf jes in Buchftaben des Alphabets acht Blatter gezählt worden.

(1) Bon dieset Ansgabe scheint Vossins de historicis Latinis lib. 3. cap. 3. pag. 539. zu reben. Man sebe auch Panger annal. typogr. IV. p. 139. Mr. 606.

#### 392 Litteratur ber Reifen. II. 3.

Den Inhalt giebt die andere Seite bes Titelble an: Item decem Christianorum per orbem nationes rumque diversae sectae et ritus.

Epistola Joannis presbyteri, Indorum, Aethic que Christianorum Imperatoris Patriarchae, ad Em lem Romae Gubernatorem, deque ritibus illorum di que Patriarchae corum et potentia.

Epístola Joannis Soldani Apostatae, Babyloni principis, Ad Pium Papam II. cum huius ad illus sponso.

Aduentus Presbyteri Joannis Romam, deque Pontificatu, vita et moribus, statuque Indiae.

Omnia iam recens per Mameranum P. L. ex bris, et obliuione in lucem reuocata.

Item addita ad finem totius orbis breuis, dot exacta descriptio, situsque per Franciscum mona Franciscanum ad Archiepiscopum Panormitanum.

Moreri (2) und aus diesem Oudin (3) melben gebe eine Ausgabe: Daventriae 1499. ben Richard fraer. Die Jahrzahl 1490 ben Sabricius (4) is Druckfehler.

Dieser nennet auch eine Pariser Ausgabe in 4. Robertum Gourmont, welche auf der Leidener Bibli vorhanden senn soll.

In Pangers Annal. typ. 2. p. 292. Nr. 170. ifl Parifer Ausgabe von 1489. 4. genant worden, wober

- (2) Dictionnaire Att. Imprimerie.
- (3) De scriptoribus ecclesiasticis T.3. pag. 1240. Pany Annal. typogr. I. p. 366. n. 132. neunet ben Druder fraet, und V. p. 242: Passtoed.
- (4) Biblioth, lat, mediae aetatis III, pag. 581. IV. pag.

enis Supplem. S. 267. und Mettaire pag. 782. versiesen ist.

Stuck hat die Musgabe: Daventriae 1505. 4, welche er wohl die oben genante von 1504 fenn wird.

Die Antwerper Ausgabe von 1565 hat Micolaus sameranus veranstaltet. Dieser war aus Luremburg bortig, war als Geschichtschreiber und Dichter bekant, bte eine Zeit lang am hofe Kansers Carl V, von dem auch in Affentlichen Geschäften gebraucht worden, wos ir er aber, wie er flagt, Undank erhalten hat. Cogar beint er, um diesem auszuweichen, eine Reise in dem irdenner Balbe gemacht zu haben.

Auf diefer fand er ben einem Geiftlichen ein Erems im von diefer Reifebeschreibung, welche er abschreiben, wh nach feiner Rudtunft nach Bruffel, bruden ließ.

er fagt nicht beutlich ob biefes nur gefdrieben ober ebruckt gewesen sen; fast folte man glauben, es fep eine anbschrift gewesen, benn er scheint geglaubt zu haben, kfep ber erfte, ber biefes Buch bekant mache (5).

Benn man feine Ausgabe mit dem alten Drucke vers kicht, bemerkt man viele Abweichungen, aber man tan icht wiffen, ob diese verschiedene Lesearten, oder wiltubrs ihe Werbefferungen des Herausgebers find.

Diefer fagt felbit, er habe die alte barbarifche Schreibe nt verbeffert, und manche buntle Stellen beutlicher genat (6). Das hatte er thun mogen; aber er hatte die

<sup>(5)</sup> Er fagt: antiquum hunc libellum typis excudendum commiti, quod existimarem illum dignum esse, qui ab omnibus rerum mirabilium et peregrinarum studiosis habeatur.

<sup>(6)</sup> Stilo viitur auctor, bonus facerdos, illi, quo vixit Befmann's Litterat. d. Reif. II. 3. Do fae-

Worte feiner Urschrift zugleich benbringen, und biefe f nauer beschreiben sollen.

Don dem Berfaffer hat er nichts zu melben gewuß als nur, daß diefer manche wunderbare, fonft unerhon und faft unglaubliche Dinge erzähle (7).

Auch mir ift von dem Berfaffer nicht mehr beim als was er felbst von sich in seiner Reisebeschreibung 1 meldet hat; mehr haben weder Sweert (87, noch Vall 2Indreas (9), noch Oudin bengubringen gewußt.

In allen mir bekanten Ausgaben nennet fich ber Be faffer Johann de Sefe, Priefter in bem Utrechter Am fprengel. Ich weis beswegen nicht, warum ihn Oudi und Sabricius de Seefe genant haben.

Daß er 1389 im Man von Jerusalem nach Megypt und ben übrigen Landern abgereiset sep, sagt er gleich i Anfange seines Buchs. Aber in der Ausgade von 150 ift das Jahr 1489 genant worden. Da scheint durch a nen Drucksehler ein C. zu viel gesetzt zu sepn. Noch m verzeiblicher ist der Fehler des Mameranus, welch zwar den Monat Map genant, aber die Jahrzahl auf gelaffen hat (10).

Đ٣

saeculo barbaro familiari, non bene terso, nec nizido, quod offendere studiosum earum lectorem ideo non debet. Epistola autem, et quaedam alia additamenta por lo sunt dictionis et fili tersioris puriorisque. Nos se tem alicubi nimis absurdam et soetentem susulmenta barbariem, sensumque abstrusum clarius posuimus.

- (7) Multa et magna mirabilia, stupenda etiam vixque abibilia, et nostris regionibus incognita et inaudita.
- (8) Athenae Belgicae. Antverp. 1628. fol. p. 437.
- (9) Andreae bibliotheca Relgica. Lovanil 1643. 4. p.515
- (10) In der alteften mir betauten Ausgabe lautet ber Anfant

Daher rührt benn die Berschiebenheit, bag Andreas, bricius und Vossius die Abreise in das Jahr 1389, er Sweert, Simler und auch Baumgarten (11) bas Jahr 1489 gesetzt haben.

Außer bem ehrwurdigen Alterthum, weis ich nichts, 8 biefer tleinen Reifebeschreibung einen Werth geben nte. Alles ift turg; überal nur einzelne Brocken. Die führten Derter sind fehr unberftanblich angezeigt wors 1. Wieles besteht aus ben alten Fabeln ber sogenanten iligen Derter.

Die Sauptstadt in Alegypten heiße Hermipolis (Beripolis); acht Tagereisen bavon liege die Stadt Amra
1 rothen Meere. Bon Damiad (Sartmann S. 803.)
U ber Berfaffer nach Aethiopien gereiset sepn.

Er will auch ins mittere Indien gekommen seyn, wo k Ronig Brandicanus, unter der Hoheit des Priesters shannes, zu Andronopolis regierte, wohin der heil. Thosas zuerst das Christenthum gebracht haben foll. Die itadt habe einen guten Hafen, 500 Brucken und einen ihen Thurm, worauf Nachts die Astronomen wahrsagen, und ben Tage Gericht gehalten ward. Den Schifs rn diente er zum Leuchtthurm.

Die

fo: Anno domini M. ccc. lxxxix ego Joannes de Hele presbyter trajectensis diocesis sui in Hierusalem in Majo visitando ibidem sancta loca peregrinando viterius versus Jordanem et per Jordanem ad mare rubrum ad partes Egypti ad vnam civitatem dictam Hermipolis, quae dicitur capitalis civitas Egypti, vbi beata virgo septem annis morabatur cum filio suo domino nostro.

(11) Ju der Borrede gur Algemeinen Belthiftorie III, S, 11,

Die Einwohner waren Spriften, jedoch nicht Bra egnus, welcher aber jene, fo wie auch bie Reifer febr gut behandelte, aus gurcht vor ber Rache bes Thomas.

Auch liefet man hier eine Stadt Beliad und ein bere Gabbe genant; lettere hatte einen Safen, an Priefter Johannes einen Boll erheben lief.

Won ba tam ber Berf. nach 24 Tagen ju Baffer Ebiffa, wo ber Priefter Johannes feinen Sit batte, beffen prachtiger Pallaft weitläuftig beschrieben ift. ben herlichleiten, welche er barin gefunden haben will ich einige unten anzeigen (13).

- (12) Illa civitas Edissa est major, quam viginti qui civitates Colonienses.
- (13) Est ibi horologium mirabiliter factum dans for lem sonitum ad introitum cuinslibet alieni, excit concursum populi ad apprehendendum, illum vel i propter quem, vel quos haiusmodi fit sonus. Quos autem hoc fiat, nescitur. Dicitur etiam ibi este m bibliotheca in camera, ad quam doctores transennt dere - Et ibi est mensa Presbyteri Joannis k et lata facta de lapide precioso, quae tam levis eft : effet lignea. Quae tam pulcra est et lucida, vi fe reluceat in eam speculantis. Et habet talem virtus vt fi in ca poneretur (ponerentur) cibaria venenofa a nocorent. Habet et virtutem illam, vt fi vngue di fricetur, vel inftrumento quovis alio, statim scinti ardentes ex ea exiliant. - Est campana quan Thomas fieri fecit, ad fonum cuius obsessi curas Et maligni spiritus et animalia venenosa sugiunt ses eius. Et dicitur haec campana benedicta, quae pul consuevit ante prandium Presbyteri Joannis. - etiam ibidem facies Veronica, quam quicunque vides

Der Priefter Johannes fdrieb fich: von Gottes Gnas m herr aller herren, welche unter dem himmel vom ufgange der Sonne bis jum irdischen Paradise leben. nter ihm regierten eilf christliche und sieben heibuische dnige.

Die Einwohner kleibeten sich nicht in Wolle, sonbern | Seide und rothlichem Leber. Die Weiber lebten auf ner vier Tagereise vom Lande entfernten Insel, kamen ihrlich dreymal zu den Mannern auf drey Tage und fep Nachte. Ihre Sohne schickten sie, wann sie drey jabre alt waren, den Watern, aber die Tochter behielten e bep sich.

Reise zum Grabe des heil. Thomas in der Stadt julna (oder Ulua), vier Tagereisen von Ediffa. 3ch werde ich nicht an die fabelhaften Ergablungen von den Reifen nb bem Marterthum biefes Upoftels in Indien wagen. hinnern will ich aber boch, bag ber Rorper, wie anbes t fogen, ehemals ju Goeffe in Melopotamien gewesen ift. Ron vergleiche J. P. Maffeit historiae Indicae. Antveriae 1605. 8. pag 55. Fabricii codex apocryphus novi Ram p. 735, und mas an verschiedenen Stellen in Baonii annal. eccles. jowohl von Thomas, als von Presby-T Joannes portomt. Man febe biefe Worter in bes fanfi Regifter über diefes große Wert. Dielleicht ift nfer Befe cer nachfte nach Marcus Paulus Venetus, elder die Kabeln vom Affatischen Priefter Johannes vers Ritet hat.

Sele.

illo die non amittit visum. (Men vergleiche oben I. 6.250.) — Stat ibi magnus Gygas fortiter armatus, qui, vt fertur, intersiceret omnem inimicum post occasum solis intrantem.

Lese will wieder nach Jerusalem zuruck gekehrt sein, von welcher Stadt er aber nichts benbringen wollen, weil schon zu viele andere darüber geschrieben batten. Er ens bigt mit den Worten: sie dominus benedictus in acternum. Amen.

Hernachst folget: Notandum quod gentes Christianorum dividuntur in decem nationes, videlicet Latinos, Grecos, Indos, Jacobitas, Nestorinos, Moronitas, Armenos, Georgianos, Surianos et Mozorabes. Go lieset men hier diese Namen geschrieben, aber wer der Berfasser dies fes kleinen Aufsatzes sep, ist nicht gemeldet worden. Dier beist es, der Priester Johannes, dessen Wacht größer, als die Macht eines christlichen Potentaten sep, habe 78 Könige unter sich; dagegen oben 18 genant waren.

Eben so wenig haben die folgenden Aufsatz einen Busammenhang mit der Reise, und wie diese hieher gokommen sind, ist nirgend gemeldet worden. Ein Brief
des Apostaten Johannes Goldanus, des Kürsten von Babylon, an den Pabst Pius II, und dessen Antwort vom Jahre 1460. Jener versichert diesem spottisch, daß alle Christen, welche er nach dem Orient senden wurde, von der Obermacht der Türken umkommen wurden; und less terer predigt jenem das Evangelium und drohet ihm die Hölle. Bepde Briefe sind grobe Erdichtungen, woven nichts in dem Leben und in den Briefen des Aeneas Sylv vius vorkomt.

Ein Brief bes Priefters Johannes an einen Guber nator von Rom, Namens Emanuel, worin er die Merk wardigkeiten seines Reichs beschreibt: gehörnte und einem gige Menschen und Menschenfresser, welche er feinen keine ben auf den Hals schicke. In seinem Reiche ser ein Meer ohne Wasser, nämlich welches aus einem nie fil liegenden Sande beffunde, und beinnoch am Ufer Fische habe. Ohne Zweifel ift oalis gemeint.

Unter Pabst Caliptus II. (also im zwölften Jahre bunderte) soll ein Priester Johannes nach Rom gekommen senn. Da habe er die hier abgedruckten Nachrichten vom Brabe des heil. Thomas und den Merkwürdigkeiten seines Reichs gegeben, welche alle grobe abgeschmackte Erdichtungen find, so daß auch Manieranus am Rande bepesetzt hat: credat Judaeus apella. Manchmal solte man plauben, man lese ein Stuck aus Tausend und einer Nacht.

Die kleine Schrift de situ orbis, welche Mameras was seiner Ausgabe hat bendrucken lassen, fehlt dem hies tie Exemplare. Ich kan davon nicht mehr melden, als vas ich in Waddingi scriptor. ordinis minorum. Roman 1650. fol. pag. 125. gefunden habe (14).

(14) Franciscus monachus Mechliniensis scripsit Epistolame de orbis situ ac descriptione, qua de Presbyteri Joannis ditione, deque Paradisi terrestris situ disserit. Antuerp. 1565. in 4. apud Withagium. (Das Fermat ist salfa and 11. gegeben.) Regiones Septentrionales in tabulas descripsit, 11. et conspiciendas dedit. Ibid. typis Sylussiri a Parisis.

### 86.

David Cappens funfzehnjährige euridse und bentucht bige auch sehr gefährliche Off. Indianische Reise-Bas schreibung, so sich im Jahr Christi 1667 angefangen und durch gottlichen Bepfland im 1682ten Jahre gendet hat. Auf vielfältiges Berlangen guter Frennte zum Druck übergeben. Hannover und Wolfenbuttel zu finden bep Gottfried Freytag. 1704. 220 Seitz in 4.

Doucher de la Richarderie fagt 5. C. 24. biefe Rich sebeschreibung enthalte viele Merkwardigkeiten; sie sen sweiniglich ber Samlung bes Constantin bengefagt. Wer bepbes ift falsch, so wie man überhaupt seinen Urtheilm über Reisebeschreibungen ber Teutschen nicht trauen fen, als deren Sprache er nicht versteht.

Der Berfaffer entlief feinen Weltern, ale er taum 18 Jahre alt war, verließ Bernburg 1667, ließ fich burd Bettelvertäufer annehmen, ging als Solbat nach Oftim bien, und hatte die gewöhnlichen Schickfale ber gemeinn Indienfahrer.

Was er von seinen Reisen erzählt, beweiset, bag er nicht die geringsten Kentnisse gehabt hat. Das meiste find Kleinigkeiten, und wo auch einmal etwas vortomt, was die Neugierde reigen konte, da ist alles unordentlich, ab brochen, untermifcht mit aberglaubigen und fcmugigen bichten nub ectelhaften Ausbrucken.

Im Jahre 1678 muste er nach Shina gehn, und ba dicte ein gebulbiger Leser vielleicht noch etwas finden, as der Mahe werth ware. So lieset man hier manches in den ersten Bemühungen der Hollander, sich den Hand I mit den Chinesern zu verschaffen. Wiel von der Condischen Flotte und ihren Thaten. Irre ich nicht, so ist irwiter Copenga, Copinia zu verstehn, von dem man der Geschichte der Handlungsgeselsschaften (in Algem. delthistor. 26. S. 356.) Nachrichten sindet. Zur Gespichte dieses Copinga gehört auch die Erzählung, wie urch ihn den Niederländern die Insel Formosa abgenomen ist, welche man in Urnolds oben I. S. 265. II.) agezeigter Somlung und in des Constantin Recueil des v. de la compagn. vol. 5. p. 459. antrist. Man sehe uch Algem. Histor. der Reisen XII. S. 295. 296.

Cappe weiß auch manches von ber chinesischen Stadt occieuw zu erzählen. Ift bieß vielleicht ho chischem, iffen Polhobe in hift, ber algem. Reisen 6. S. 114. 1f 24° 42' gesetht ift; ober hocichen, haecichen einiger arten?

Um Ende S. 152. Beschreibung aller Theile eines ichiffes, Bemannung und Proviantirung deffelben; Pflichen ber Schiffbebiente, die Borte bes Commando u. d. nieht noch ein unverftanbliches Berzeichniß indianischer hiere.

Daß eine Uebersetzung dieser Reise in Constantins damlung stehe, wie Boucher gesagt hat, das ist falsch. ber meint Recueil des voy. qui ont servi à l'etablissement de la compagn. des Indes orientales. Wenigstens Db 5 finde

#### Litteratur ber Reifen. II. 3.

402

finde ich fie nicht in der Amsterdamer Ausgabe von 1706 in 5 Banben. Auch wurde fie da teinen Plat verdient haben.

Stuck S. 291. nennet auch eine Ausgabe: Sannov, u. Bolfenb. 1714. 4. mit Aupfern. Die erste Ausgabe hat gar teine Rupfer.

# 87.

Martin Wintergerst von Memmingen zwey und zwanzigjährige Repsen burch Europam, Asiam, Africam, Americam und Ostindien. Mit vielen Anmerstangen und Fig. versehen. Frankfurt u. Leipzig bey Daniel Bartholoma. 1713. 400 Seiten in 8.

Der Verfaffer ging im Jahre 1689 als Backertnecht ach Benedig, wo er auch balb in Arbeit genommen web. Es ist bekant, daß die Backerkunst in Italien iet schlechter als in Teutschland betrieben wird, und beswegen dort teutsche Backer gern angenommen weben.

In Rom machen biese eine eigene Junft aus, wels be eine besondere Kirche hat, und die aus Teutschland indmmenden Gesellen, dis sie Arbeit erhalten, anch die Kranten, verpflegt. Dort liefern die Teutschen das beste brod, und ihre Defen werden nie kalt. So konnen benn kutsche Gesellen dort zwar viel verdienen, aber wegen der munterbrochenen schweren Arbeit in der strengsten Ditze, etlebet von zehen kaum einer die Racklunft in sein War peland (1). Eben so ist es auch in Benedig.

Der Berf. fagt S. 7. "Ich befam in Benebig Dienst.
Beil ich aber noch etwas jung war, und die Arbeit eine piemliche Starte erfoderte (immaßen in einem Arog voll"Zaig

(1) S. Brn. v. Schloger Staatsanzeigen I. Seft 2. 5. 219.

"Taig 6 ftarte Kerle senn muffen, welche ben Taig mit "ben Kußen kneten, und welcher es nicht gewohnt it, "und den Vortheil nicht weiß, bald so tief in den Taig "hinein falt, daß man solchen herausziehen muß, so dam "muß der jungste jederzeit sobald das Brod aus dem "Dfen ist, in denselbigen hinein schlieffen, und wieder "frisch Holz hinein legen, da er dann ben ohne dem war "men Wetter eine unsägliche Hise ausstehn muß, maßen "man ohne Aufbren Tag und Nacht Brod backt, und "die Defen niemal leer senn, so daß entweder Feuer ober "Brod drinnen ist, und sich wohl die Anzahl der Beis "terknecht oft die auf 60 erstreckt), so wolte mir solches "nicht schmecken." — Er suchte also einen andern Beit dienst.

Er diente hernach als Saustnecht, nachher aber beite auf Rauffahrtenschiffen, bald auf Raperschiffen. Er was auf ber Benetianischen Flotte vor Scio, als diefe Infet 1695 wieder den Turten überlaffen werden muste, woven hier einige lesenswurdige Nachrichten vortommen. Man vergleiche oben S. 196.

Im Jahre 1697 landete er auf einem Schiffe in gelland, welches mit Kamelen ans Land gebracht ward, Er beschreibt diese Einrichtung S. 169. und sest hingu: Diese Manier ift erft vor weniger Zeit erfunden worden.

Daburch wird alfo dasjenige bestätigt, was ich ir Bentragen gur Geschichte ber Erfindungen L. S. 554. behauptet habe, daß namlich die Ramele entweller 1688 ober 1690 erfunden worden find.

Aber ich nage biefe Gelegenheit, hier zu meinem Anffate einen mertwardigen Bufatz zu machen. Gualvande la Slamma, welcher im Jahre 1344 gestorben if, erzählt ben bem Jahre 1341, daß unter der Regierung

M

ili

m,

B Babiles Benedict XII. im Maylandischen auf dem Kas l Ticinello neben dem Fiusse Tessino, welcher durch n großen See, Lago maggiore, geht, eine neue Art chiffe gedauet worden, welche die Fahrt auf dem See id die von Mayland nach Benedig, ungemein erleichtert tten; sie hießen Ganzerrae. Aber, setzt er hinzu, als fertig waren, konte sie der Kanal, auch wenn man mit Wasser vol laufen ließ, nicht tragen, sondern die chiffe musten mit camellis und andern Werkzeugen in Lago maggiore über gebracht werden.

Es scheint also nicht zweifelbaft zu senn, daß man von im 14ten Jahrhunderte im Maylandischen eine Einsdtung gehabt hat, welche, wo nicht in der Bauart, ich in der Burkung, den in Holland erfundenen Kaselen ähnlich gewesen ist, und daß auch ihr Name, welsen Muratori und Du Cange nicht erklärt haben, das ir genommen worden. Um andern die Beurtheilung zu leichtern, will ich die Worte des Flamma abschreiben (2).

200m

(2) In Chronica mediolan. In Muratori rerum Italic, XII.

und in bessen Antiquitat. Ital. medii aevi II. pag. 304.

Secunda novitas suit, quod adiavenerunt facere in Ticinello navigium. Et suerunt illae naves dictae Ganzerrae. Et portat una navis quingentos vel sexcentos homines armatos. Et sunt nimis vtiles pro communitate Mediolani, quia possunt ire vsque Venetias, et visitare civitates et castra posita supra Ticinum et Padum et in Lacu majori. Possunt etiam hostibus inferre damna plurima, et victualia deserre amicis. Sunt istae Ganzerrae naves magnae, habentes pro qualibet quinquaginta remos vel circiter. Et sunt communitae afferibus in circuitu cum bathsredis et machinis, cum maximis velis. Nec potuit Ticinellus ipsas transdu ere

Sefe will wieber nach Jerusalem zurud gekehrt fem, von welcher Stadt er aber nichts benbringen wollen, weil schon zu viele andere darüber geschrieben batten. Er end bigt mit den Worten: fit dominus benedictus in acternum. Amen.

Sternachst folget: Notandum quod gentes Christianorum dividuntur in decem nationes, videlicet Latinos, Grecos, Indos, Jacobitas, Nestorinos, Moronitas, Armenos, Georgianos, Surianos et Mozorabes. Go lieset mas hier diese Namen geschrieben, aber wer der Berfasser dies fes kleinen Aufsatzes sep, ist nicht gemeldet worden. Dier heißt es, der Priester Johannes, bessen Macht graßer, als die Wacht eines christlichen Potentaten sep, habe 78 Könige unter sich; dagegen oben 18 genant waren.

Susammenhang mit der Reise, und wie diese hieber go tommen find, ist nirgend gemeldet worden. Gin Brist des Apostaten Johannes Goldanus, des Fürsten von Babylon, an den Pabst Pius II, und deffen Antwort vom Jahre 1460. Jener versichert diesem spottisch, daß alle Christen, welche er nach dem Drient senden wurde, von der Obermacht der Turten umsommen wurden; und letze terer predigt jenem das Evangelium und brobet ihm die Holle. Bepde Briefe sind grobe Erdichtungen, woven nichts in dem Leben und in den Vriefen des Aeneas Syls vius vortomt.

Ein Brief bes Priesters Johannes an einen Guber nator von Rom, Namens Emanuel, worin er bie Rerb wurdigkeiten seines Reichs beschreibt: gehörnte und einam gige Menschen und Menschenfresser, welche er seinen Zeine ben auf ben Hals schicke. In seinem Reiche ser eine Meer ohne Basser, nämlich welches aus einem nie fill liegenden Sande bestände, und dennoch am Ufer Fische habe. Ohne Zweifel ist oasis gemeint.

Unter Pabst Caliptus II. (also im zwölften Jahre hunderte) soll ein Priesier Johannes nach Rom gesommen sen. Da habe er die hier abgedruckten Nachrichten vom Grabe des heil. Thomas und den Merkwürdigkeiten seines Reichs gegeben, welche alle grobe abgeschmackte Erdichs tungen find, so daß auch Manieranus am Rande beposeigt hat: creckat Judaeus apella. Manchmal solte man glauben, man lese ein Stück aus Tausend und einer Nacht.

Die kleine Schrift de situ orbis, welche Mameras mo seiner Ausgabe hat bendrucken lassen, fehlt dem hies fien Exemplare. Ich kan davon nicht mehr melden, als was ich in Waddingi scriptor. ordinis minorum. Roman 1650. fol. pag. 125. gefunden habe (14).

(14) Franciscus monachus Mechliniensis scripsit Epistoland de orbis situ ac descriptione, qua de Presbyteri Joannis ditione, deque Paradisi terrestris situ disserit. Antuerp. 1565. in 4. apud Withagium. (Das Fermat ist fasse and gegeben.) Regiones Septentrionales in tabulas descripsit, et conspiciendas dedit. Ibid. typis Sylusstri a Parisis.

# 86.

David Cappens funfzehnjährige euridse und bentucht bige auch sehr gefährliche Oft-Indianische Reise-Bauschreibung, so fich im Jahr Christi 1667 angefangen, und durch gottsichen Bepfland im 1682ten Jahre genebet hat. Auf vielfältiges Berlangen guter Freunde zum Druck übergeben. Hannover und Wolfenbattel zu finden bep Gottsried Freytag. 1704. 220 Seilig in 4.

Doucher de la Richarderie fagt 5. S. 24. biefe Ris febeschreibung enthalte viele Merkwardigkeiten; sie sen ge meiniglich der Samlung des Constantin bengefügt. Wie bepbes ist falsch, so wie man überhaupt seinen Urthellen über Reisebeschreibungen der Teutschen nicht trauen len, als deren Sprache er nicht versieht.

Der Berfaffer entlief seinen Aeltern, als er taum 18 Jahre alt war, verließ Bernburg 1667, ließ sich burd Bettelvertäufer annehmen, ging als Soldat nach Oftimbien, und hatte bie gewöhnlichen Schicksale ber gemeint Indienfahrer.

Was er von feinen Reifen ergablt, beweifet, baf er nicht die geringsten Kentniffe gehabt hat. Das meifte find Kleinigkeiten, und wo auch einmal etwas vorkomt, was die Neugierde reigen konte, da ift alles unordentlich, ab geben brochen, untermifcht mit aberglanbigen und fomugigen ichichten und eckelhaften Ausbracken.

Im Jahre 1678 mufte er nach China gehn, und ba bote ein gebulbiger Lefer vielleicht noch etwas finben, is ber Dube werth mare. Go liefet man bier manches n ben erften Bemuhungen der Sollander, fich bem San-I mit ben Chinefern zu berichaffen. Wiel von der Coibifden Rlotte und ihren Thaten. Irre ich nicht, fo ift runter Corenga, Corinia zu verftebn, von bem man ber Geschichte ber Sandlungsgeselschaften (in Algem. elthiftor. 26. S. 356. ) Nachrichten findet. Bur Ges ichte bieses Coringa gehört auch die Erzählung, wie rch ibn ben Dieberlandern die Infel Formofa abgenom. en ist, welche man in Arnolds oben I. S. 265. 11.) igezeigter Somlung und in des Conftantin Recueil des y. de la compagn. vol. 5. p. 459. autrift. ud Algem. Diftor. ber Reifen XII. 6.295.206.

Tappe weiß auch manches von ber chinesischen Stadt occieuw zu erzählen. Ift bieß vielleicht ho chi chem, ffen Polhobe in Dift, ber algem. Reisen 6. S. 114. if 24° 42' gesetzt ift; ober Hocichen, haecichen einiger arten?

Am Ende S. 152. Beschreibung aller Theile eines ichiffes, Bemannung und Proviantirung deffelben; Pflichen ber Schifbeblente, bie Borte bes Commanbo u. d. nlegt noch ein unverftanbliches Berzeichniß indianischer biere.

Daß eine Uebersetzung bieser Reise in Constantins bamlung stehe, wie Boucher gesagt hat, das ist falsch. ir meint Recueil des voy. qui ont servi à l'etablissement de la compagn. des Indes orientales. Wenigstens Db 5 finde

#### Litteratur ber Reifen. II. 3.

403

finde ich fie nicht in der Amfterdamer Ausgabe von 1706 in 5 Banden. Auch wurde fie da teinen Plat verdient haben.

Stuck S. 291. neunet auch eine Ausgabe: Sannot, u. Bolfenb. 1714. 4. mit Aupfern. Die erfte Ausgabe hat gar teine Rupfer.

### 87.

Martin Wintergerst von Memmingen zwey und zwanzigjährige Repsen burch Europam, Asiam, Africam, Americam und Oftindien. Mit vielen Anmerstungen und Fig. versehen. Frankfurt u. Leipzig bey Daniel Bartholoma. 1713. 400 Seiten in 8.

Der Berfaffer ging im Jahre 1689 als Backertnecht ich Benedig, wo er auch balb in Arbeit genommen ard. Es ist bekant, daß die Backerkunst in Italien et schlechter als in Teutschland betrieben wird, und ist beswegen dort teutsche Backer gern angenommen erben.

In Rom machen biese eine eigene Junft aus, wels e eine besondere Rirche hat, und die aus Teutschland itommenden Gesellen, die fir Arbeit erhalten, auch die ranten, verpflegt. Dort liefern die Teutschen das beste irob, und ihre Defen werden nie talt. Go konnen denn utsche Gesellen dort zwar viel verdienen, aber wegen der nunterbrochenen schweren Arbeit in der strengsten Ditze, nebet von zehen kaum einer die Racklunft in sein Bas wland (1). Gben so ift es auch in Benedig.

Der Verf. fagt S. 7. "Ich betam in Venebig Dienft. Beil ich aber noch etwas jung war, und die Arbeit eine siemliche Starte erfoderte (immaßen in einem Arog voll "Taig

(1) S. Srn. v. Schlozer Staatsanzeigen I. Seft 2. 5. 219.

"Taig 6 ftarte Kerle senn muffen, welche ben Taig mit
"ben Kußen ineten, und welcher es nicht gewohnt it,
"und ben Bortheil nicht weiß, balb so tief in den Taig
"hinein falt, daß man solchen berausziehen muß, so dam
"muß der jungste jederzeit sobald das Brod aus dem
"Ofen ist, in denselbigen hinein schlieffen, und wieder
"frisch Holz hinein legen, da er dann ben ohne dem wan
"men Wetter eine unsägliche Hite ausstehn muß, maßen
"man ohne Aufhören Tag und Nacht Brod backt, und
"bie Defen niemal leer senn, so daß entweder Feuer ober
"Brod drinnen ist, und sich wohl die Anzahl der Bei"terinecht oft die auf 60 erstreckt), so wolte mir solches
"nicht schmecken." — Er suchte also einen andern Bei
bienst.

Er biente hernach als Haustnecht, nachher aber balt auf Rauffahrtepschiffen, bald auf Raperschiffen. Er wer auf ber Benetianischen Flotte vor Scio, als diefe Just 1695 wieder den Turten überlaffen werden muste, woven bier einige lesenswurdige Nachrichten vortommen. Man vergleiche oben S. 196.

Im Jahre 1697 landete er auf einem Schiffe in Del land, welches mit Ramelen ans land gebracht ward. Er beschreibt diese Ginrichtung S. 169. und fest bingu: Diese Manier ift erft vor weniger Zeit erfunden worden.

Daburch wird alfo basjenige bestätigt, was ich ir Bentragen gur Gefchichte ber Erfindungen L S 554. behauptet habe, bag namlich bie Ramele entwober 1688 ober 1690 erfunden worden find.

Aber ich nage diese Gelegenheit, bier zu meinem Anfabe einen mertwardigen Busatz zu machen. Gualvande la Blamma, welcher im Jahre 1344 gestorben if, erzählt ben dem Jahre 1341, daß unter der Regierung

B Babites Benedict XII. im Maylandischen auf dem Kas l Ticinello neben dem Fiusse Tessino, welcher durch a großen See, Lago maggiore, geht, eine neue Art chiffe gebauet worden, welche die Fahrt auf dem See d die von Mayland nach Benedig, ungemein erleichtert tten; sie hießen Ganzerrae. Aber, seht er hinzu, als fertig waren, konte sie der Kanal, auch wenn man mit Wasser vol laufen ließ, nicht tragen, sondern die diffe musten mit camellis und andern Werkzeugen in Lago maggiore über gebracht werden.

Es scheint also nicht zweifelbaft zu fenn, daß man on im 14ten Jahrhunderte im Maplandischen eine Einsbrung gehabt hat, welche, wo nicht in der Bauart, d'in der Burkung, den in Holland erfundenen Kastlen ähnlich gewesen ist, und daß auch ihr Name, wels in Muratori und Du Cange nicht erklärt haben, das einenmmen worden. Um andern die Beurtheilung zu eichtern, will ich die Worte des Slamma abschreiben (2).

Non

(2) In Chronica mediolan. in Muratori rerum Italic. XII.

und in bessen Antiquitat. Ital. medii aevi II. pag. 504.
Secunda novitas suit, quod adiavenerunt sacere in Ticinello navigium. Et suerunt illae naves dictae Ganzerrae. Et portat una navis quingentos vel sexcentos homines armatos. Et sunt nimis vtiles pro communitate Mediolani, quia possunt ire vsque Venetias, et visitare civitates et castra posita supra Ticinum et Padum et in Lacu majori. Possunt etsam hostibus inferre damna plurima, et victualia deserre amicis. Sunt istae Ganzerrae naves magnae, habentes pro qualibet quinquaginta remos vel circiter. Et sunt communitae asserbus in circuitu cum bathsredis et machinis, cum maximis velis. Nec potuit Ticinellus ipsas transdu ere

Won Cochin auf der Malabarichen Rufte find manche gute nachrichten gegeben worden. Da wird der Pfeffer, welcher nicht an Stangen, sondern an Baumen gezogen wird, in Kaltwaffer eingeweicht, dann getrotenet, und dann in einem Dratsiebe durch bin und her schwenten feis mer Oberhaut beraubt, und so zu weißem Pfeffer ge macht. S. oben I. S. 636.

Auch hier S. 304. liefet man, daß die hollander Gee ben Portugifen nur beswegen gelaffen haben, weil in ber frenlich prachtigen Stadt wenig ju gewinnen fep. S. oben I. S. 82.

Das hollanbifche Schiff muste bort 500 Gulben erle gen, um die Erlaubnis zu erhalten, seine Waaren zu ver taufen. Man ließ diese ausrufen, und darauf erschienen ploglich so viele Mohren, daß es schien, sagt ber Berf. als ob es Mohren geschneiet hatte. Da zogen die Dellander einen großen Gewinn.

Damals trieb ein Bruber bes regierenben Moguls Seerauberen. Seine fleinen Jahrzeuge eroberten ein engs lifches Schiff, gaben aber bie Menschen ben Sollandern, auf ihre Bitte, fren gurudt.

S. 315. gute Nachrichten von Ancola, welche Stadt man sonft nicht oft genant findet. Sie gehörte damals einem kleinen König, der dem Wogul zinsbar war. Auf alten Karten findet man sie selten, aber auf der Karte von der Halbinsel Indiens, welche nach dem im I. 1799 von Wellesley abgeschloffenen Tractat von Rennel, Bed

quantumcunque ingurgitatus, sed cum camellis (ita ibi scriptum) et aliis infirumentis oportuit ipsas conduci vsque ad Lacum majorem. Den Namen Ganzerra fast auch Du Cange aus Statutis Veron. an.

ir 1807 gemacht ift, ift der Ort in der Mitte zwischen zu und Onore, zwischen dem 14. und 15. Grade N. Br. 3 eine englische Besitzung, bezeichnet worden.

Damals herschte bort die ftrengste Gerechtigkeit und bite Sicherheit. Die Waaren wurden ans Land gesacht, und unter ber vom Könige bestelleten Wache versuft. Die Stadt war eine gute Festung, boch sab ber erf. manche hölzerne mit eisernen Reisen umgebene Kasnen. Das Land war fruchtbar, besonders an Reife.

Die Einwohner sind schwarz, aber gutmutig. Die eisten gebn nackend, nur mit einem vorgebundenen Schurzs in. Den Weibern durften sich die Europäer nicht auf en Schritte nabern; welches von diesen berührt war, ard für entehrt gebalten. Dagegen gab es feile Zanges men, welche wohl dren Pfund Gold zum Schmucke ugen. Bon solchen schiefte der Konig zwolf zur Belusigung ber Schifsbesatzung.

Auch von dem damaligen Zustande der Stadt Cus ite lieset man hier manches. Das Schiff mufte von ort viele tausend junge Kaffeebaume nach Batavia brins en, weil jene viel beffer waren, als die, welche um Bas wia angezogen waren.

Bon Surate gingen jabrlich viele taufend Muhames mer nach Meda mit unfäglichen Reichthumern, welche 2 Almofen bestimt waren.

Dag ber aus Europa gur Untersuchung geschickte on Reeden an Gift gestorben fen, wird auch hier verschert. Man sebe oben I. S. 86.

Im Jahre 1710 tam der Berfaffer nach Memmins en gurud. Seine treuberzigen Erzählungen werden fich och von dem, welcher nicht gar zu eigennutig ift, wohl

### Litteratur ber Reisen. II. 3.

408

wohl lefen laffen; aber bie kleinen Supfertafeln find mu ausstehlich.

Stuck fagt, biefe Reifebeschreibung sen 1712 ja Memmingen gedruckt worden. Boucher de la Richarderie giebt den Druckort Meiningen und die Jahrzahl 1703 an; letzteres wenigstens ist gewiß falsch.

# 88

Reizen van Cornelis de Bruyn, door de vermaardste Deelen van Klein Asia, de Eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio, etc. mitsgaders de voornaamste Steden van Aegypten, Syrien en Palestina, verrijkt met meer als 200. kopere Konstplaaten, vertoonende de beroemdste Landschappen, Steden, etc. Alles door den Autheur selfs na het leven afgetekend. Tot Delst, gedrukt by Henrik van Krooneveld. 1698. Met privilegie. Außer den Wotreden und dem Register 398 Seiten in sol.

Voyage au Levant, c'est à dire dans les principaux endroits de l'Asie mineure, dans les isles de Chio, de Rhodes, de Chypre etc. de même que dans les plus considerables villes de l'Egypte, de Syrie, et de la terre sainte; enrichi de plus de deux cens Taillesdouces, où sont représentées les plus célébres villes, pais, bourgs, et autres choses dignes de remarque, le tout dessiné d'après nature, par Corneille le Brun. Traduit du Flamand. A Delst, chez Henri de Kroonevelt. 1700. Avec privilege. Auser den Borreden und dem Register 406 Seiten in sol.

Voyage au Levant — par Corneille le Bruyn.
Nouvelle édition, augmentée considerablement. Tome premier. A Rouen chez Charles Ferrand. 1725.
außer den Borreden und dem Register 648 Seiten bedmann's Litterat. d. Reif. II. 3.

in 4. Tome second. 1725. außer bem Regifter 565 Seiten in 4.

Sornelis de Bruyn ift 1652 im Haag gebohren wen ben. Um fich in der Runft zu zeichnen und zu malen, welcher er fich, unter Anleitung des Theodor van der Schuur, ganz gewidmet hatte, mehre Geschicklichkeit zu erwerben, reisete er d. 1. Detober 1674 durch Teutschland nach Rom, wo er drittehalb Jahr anwendete, um merb würdige Gegenstände, welche er in und außerhalb besetadt fand, zu zeichnen (1).

Eben fo beschäftigte er sich nachher in Reapel, wo ber er nach Rom guruck, und von da d. 16. Jun. 1677 nach Livorno ging. Er bereisete darauf Aleinasien, Wogypten, und einige griechische Inseln. Ueberal machte Geichnungen von merkwurdigen Gegenden, Städten, Weterthumern, von Trachten und Sitten ber Einwohner, and von einigen Thieren und Pflanzen.

Nach feiner Ruckfunft aus ber Levante hielt er fich acht Jahre in Benedig auf, um fich unter ber Anfahrung bes berühmten teutschen Malers Carlo Loth aus Manchen ju üben.

(1) Diese Nachtichten sindet man in La vie des peintres stemands, Allemands et Hollandois par Descamps. Tom troisieme. A Paris 1760. 8. pag. 297. und dataus and Memoires pour servir à l'histoire litteraire des XVII provinces des Pays-Bas. (par Paquot) A Louvain. 1765 fol. I. pag. 498. Mun vergleiche auch De groote Schough der nederlautsche Konsischilders door Arnold Hebrahen. T'Amsterd. 8. Getner De nieuwe Schouburg de nederlautsche Kunsischilders door Joh. van Gool. 12 Igravenhage. 1750. 8. I. pag. 112.

Den 19. Marg 1693 tam er nach haag gurud, und befchaftigte fich unablaffig, feine gefammelten Beichnungen und Beobachtungen zu einer Reifebeschreibung auszuarbeis m, welche im Jahre 1698 gedruckt marb.

Der algemeine Benfall, womit biefe aufgenommen arb (2), erregte ibm ben Borfat, in gleicher Abficht, ser mit mehr Worbereitung und mehren Sulfemitteln, ich eine Reife zu unternehmen.

.. Er ging von Haag ab b. 28. Jul. 1701 nach Archans I, wo er ben 7. Sept. ankam. Den 4. Jan. 1702 kam nach Moftau, wo er wegen feiner Kunst sehr gut aufe nommen warb.

Er reisete von ba nach Perfien, ging burch Indien, reisete Zeplon, Java, wohin er b. 24. Febr. 1706 tam, mer Bantam und mehre Derter. Ueberal nahm er Zeiche ingen auf.

Den 24. Octob. 1708 tam er wieber nach haag gus de, und verwendete dren Jahre, um feinen gefammelten verath zu ordnen. Um ben der Berfertigung der Rupseftiche gegenwärtig zu fenn, hielt er sich 1711 in Amsedam auf, und in diesem Jahre ward die erste Ausgabe iner andern Reisebeschreibung, von welcher ich im nachen Abschnitte Nachricht geben will, gedruckt.

Nacher lebte er ruhig im Haag und beschäftigte sich ir mit seiner Aunst. Aber gegen Ende seines Lebens er nach Utrecht zu einem Drn. von Mollem, bep wel-

(2) Man sehe Bibliotheque ancienne et moderne. Tom. X. p. 433. Journal des scav. 1722. Aout. 1725. Jul. obet Tom. 65. p. 262. 263. Tom. 78. p. 80. Acta eruditor. 1719. p. 233. Nouv. litter. 1719. p. 58—61. Leipziget gel. Leistungen 1722. E. 861.

welchem er auch geftorben ift, aber in welchem Jahre, bas finde ich nirgend angezeigt.

Süfli fagt zwar in ber 1806 gebrucken Fortfetung bes Runfilerlericons S. 129. De Bruyn fen 1711 ger forben, aber bag bieß nicht mahr fenn tonne, tan man aus bem, mas oben gemelbet ift, schließen.

Van Gool, welcher das Sterbejahr auch nicht gu bestimmen gewußt hat, fagt, De Br. fen julet fo wie berfinnig und eigensinnig geworden, daß fluge Leute feine Gefelschaft nicht hatten ausstehn tonnen.

Subli fest hinzu, De Bruyn habe zum Theil feine Beichnungen felbst in Rupfer gestochen; auch tenne man nach ihm eine Wertundigung und eine betende Dabonne von Gilb. Silloeilit.

Gein Bildnis von Gottfr. Aneller gemolt und ben G. Valck gestochen, sindet man sowohl vor der ersten,' als zwepten Reisebeschreibung, und darunter in der fram zosischen Uebersetzung folgende Zeilen von dem berühmtm-Philologen Janus Broukhus.

Orbis Idumaei clarus, tepidique Canopi

Hospes, Apelleae non levis artis honos,

Brunius hic ille est, quem quo sua saecula norint, În genio melius pictus ab ipse suo est.

Stat Diefer Zeilen liefet man in ber hollandischen Ausgale fechs gereimte Zeilen in niederlandischer Sprache, mit be-Unterschrift: Joannes Brandt.

Herr von Uffenbach besuchte den de Bruyn b. 24. Marg 1711 zu Amsterdam, und sah ben ihm viele von seinen Reisen mitgebrachte Seltenheiten, welche er mit vieler Hofflichkeit zeigte, es schien aber, als ob er be meisten bereits aus Noth vertauft hatte (3).

(3) 3. C. von Uffenbach Reifen. Th. 3. 6. 674.

Får einen aus Palmbolz geschnitten alten Mann, r fehr gut gemacht, nicht viel über eine hand boch ber, foberte er eilf Dufaten.

Er zeigte ein hollandisches und franzbisiches Exeme ar feiner ersten Reise, wozu er die Rupfer unter feise Aufficht fehr muhfam mit natürlichen Farben, nach inen Originalzeichnungen hatte brucken (?) laffen. Anser batten, sagte er, Exemplare mit Karben erleuchten fen, welche aber mit jenen gar nicht zu vergleichen bren.

Seine eigenhandigen Zeichungen, welche Uffenbach egen ihrer Schonbeit und Genaugteit bewunderte, was nicht allein mit Tufch, fondern meistentheils mit 2Baft efarben, nach der Natur, gemacht, und an jedem Dreigenz ausgearbeitet worden.

Seiner Reisebeschreibung ift oft ber Worwurf gemacht wiben, baß fie weber febr reichhaltig, noch febr angesten zu lefen fep. Beydes mag wahr fepn. Aber man wente, baß ber Werfaffer ein Maler war, und ben Worst batte, getreue Zeichnungen von Alterthumern und lefichten zu verfertigen. Bemerkungen zur Lanbers und billerkunde, und überhaupt über wiffenschaftliche Gegens inde, waren ibm nur Nebenwerte.

Er hatte zwar einige Rentnif ber Geschichte und ber tothologie, auch, wie es scheint, ber lateinischen Spraste, aber ben weitem nicht in folder Maafe, ale zu eis wollommenen Reisebeschreibung nothig gewesen ware.

P: Mit ber Naturgeschichte war er gar nicht befant, who bie wenigen Abbildungen von Thieren und Pflanzen, tiche er geliefert hat, sind wohl malerisch gut, aber tibt so wie sie Zoologen und Botaniter verlangen. Seis E Worstellung ber Ceber von Libanon ist nichts werth. Er rühmt die Benhülfe, welche ihm die Reiseher schreibungen des De la Valle, des Thevenot, des Grelot, auch Dappers Beschreibung, welche er ben sich hatte, geliefert haben, und seit binzu, daß er, was von jenen bereits richtig gemeldet worden, nicht habe wied derholen wollen. So läblich dieß ist, so mag es boch wohl eine Mitursache sepu, daß man seine Reisebeschreib dung zu trocken und lückenhaft gefunden hat. Zuweilen hat er ganze Stellen aus andern Werken eingerückt, aber nicht ohne Anzeige der Quellen.

Inzwischen gesteht er, daß er, von jenen verleitet, aber manche Alterthamer in der ersten bollandischen Ande gabe unrichtig geurtheilt habe, welche Fehler, auf Erim nerung der Gelehrten, in der franzosischen Ausgabe gebeffert worden sind.

Aber die Richtigkeit feiner an jedem Orte nach ber Matur gemachten Zeichnungen versichert er auf eine Bebfe, welche einen ehrlichen Mann, der feiner Sache gewiß ift, anzeigt.

Er fagt felbst, baß manche fehr abweichen von bei nen, welche in andern Budern vorkommen, aber die Um sache fen, weil viele von biefen erst nach der Rudtinft, nach der Erinnerung und Beschreibung der Reisenden, gen macht, und nicht selten, bald vom Zeichner, bald vom Rupferstecher, nach Gutdunten geandert worden find.

Dennoch hat er ber Nachrebe einiger neibischer Der fcben nicht entgehn konnen, bag er bie Zeichnungen nicht felbit gemacht habe, sonbern von andern habe macht laffen.

Um biese ganglich zu widerlegen und zu beschämme nat er, so wie es Grelot (4) in gleicher Werlegenheit 20 .

(4) Man febe oben I. 6.478.

Ĕ.

macht hat, ber franzbsischen Ausgabe unverdächtige Zeuge niffe angesehener Personen, welche bamals noch in ben Riederlanden lebten, vordrucken lassen, welche, wie z. B. ber hollandische Consul in Smyrna, ben dem der Berfass ser auf seiner Hinreise und Rückreise gewohnt hat, seine frisch gemachten Zeichnungen gesehn, und zum Theil mit ber Natur verglichen haben, oder welche ihn auf manchen Reisen begleitet, und ihn'selbst, oft mit Lebensgefahr, baben arbeiten sehn. Einer von den letzten erbiethet sich, seine Ausfage, sals es gewünscht wurde, eidlich zu erhärten.

Inzwischen meldet de Bruyn selbst, daß unter den aro Tafeln acht sind, welche er nicht selbst aufgenommen bat, namlich Nr. 16. 21. 22. 23. 33. 37. 41 u. 187.

Do viel ich weis, hat auch feiner, welcher nach ihm - bie gezeichneten Gegenden bereifet hat, die Unrichtigkeit feiner Abbilbungen behauptet; vielmehr find fie von vies Ien, wegen ihrer Wahrheit gepriefen worben.

Ungeachtet bie vielen großen Aupferstiche bas Wert' febr vertheuren muften, so wurden doch alle Exemplare bepber Ausgaben bald vertauft, so bag es nicht mehr fie Geld zu haben war.

Dieß veranlaffete in Frankreich ben Borfat, bepbe Beifen bes De Bruyn, wieder brucken zu taffen, und war mit einigen Berbefferungen und im bequemern Quarts format.

Die Besargung dieses Nachbrucks ward bem Anton Panier aufgetragen, welcher b. 1. Novemb. 1673 gebohs worden und den 19. Novemb. 1740 gestorben ist. Er durch die Explication bistorique des sables, wovon die mutsche Uebersetzung die Urschrift an Werthe übertrift.

Dia

Die Bahl siel auf ihn, weil er bereits ben brittm Theil der Reisen des Paul Lukas ansgearbeitet batts. Aber ein Gluck ist es, daß er sich ben der Reisebeschied bung des De Bruyn weniger Frenheit, als ben jegt erlaubt hat.

3mar hat er, wie er fich ruhmt, die Schreibart mas verheffert, aber er hat denn doch den Inhalt viel ich bemerkt habe, nicht verftummelt (6), noch Einschiebsel verfälscht. Dagegen hat er unter ben Aumertungen hinzugesetzt.

Don biesen sind manche nur geringfügige Ertigen; die allermeisten sind Auszüge aus andern bet Berten, beswegen die Verleger sagen, er habe une co de voyage universel, pour les lieux qui y sorries geliefert. Dies mochte wohl ein Teutscher nick traftigen. Inzwischen muß man gesiehn, daß Beeinige Behauptungen des Hollanders berichtigt, und Par schäftbare Zusätze seiner Ausgabe verschaft hat

Aber bas, mas man an biefer ju Rouen gebruit

<sup>(6)</sup> Eine Auslassung bemerte ich I. p. 399. wo De Pr. fagt: Pour ce qui regarde l'adoration des sains que sieurs vojageurs attribuent aux Mahometans. les faiffet sur ce point semblables aux gens de l'eglise Romaine, c'ét une chose en quoi ils se trompent. Da hat Banier de cursin gebruckten Borte ausgelassen. Sie mogen ibm mit bebagt haben. So hat er es noch an einigen Stellen macht, welche christcatholischen Lesern ein Aergernis from mochten.

<sup>(7)</sup> Die Gebrüber Werftein ließen bekant machen, fie wollen bie Anmerkungen bes Banier für die von ihnen befort Ausgabe besonders nachbrucken laffen; ob bieß geschich im weis ich nicht.

macht hat, ber frangblischen Ausgabe unverdächtige Zeugniffe angesehener Personen, welche damals noch in ben
Riederlanden lebten, vordrucken lassen, welche, wie 3. B.
ber hollandische Consul in Smyrna, bey dem ber Berfaß
fer auf seiner Hinreise und Rückreise gewohnt hat, seine frisch gemachten Zeichnungen gesehn, und zum Theil mit ber Natur verglichen haben, oder welche ihn auf manchen Reisen begleitet, und ihn'selbst, oft mit Lebensgefahr, haben arbeiten sehn. Einer von den letzten erbiethet sich, seine Ausfage, fals es gewunscht wurde, eidlich zu erharten.

Inzwischen meldet de Bruyn selbst, daß unter ben and Lafeln acht find, welche er nicht selbst aufgenommen bat, namlich Nr. 16. 21. 22. 23. 33. 37. 41 u. 187.

Do viel ich weis, hat auch feiner, welcher nach ihm bie gezeichneten Gegenden bereifet hat, die Unrichtigfeit feiner Abbilbungen behauptet; vielmehr find fie von vies len, wegen ihrer Wahrheit gepriesen worben.

Ungeachtet die vielen großen Aupferfiche bas Wert fehr vertheuren muften, fo wurden doch alle Exemplare bender Ausgaben bald vertauft, fo bag es nicht mehr für Geld zu haben war.

Dieß veranlaffete in Frankreich ben Borfat, bepbe Reifen bes De Bruyn wieder brucken gu laffen, und gwar mit einigen Berbefferungen und im bequemern Quartsformat.

Die Besargung dieses Nachbrucks ward bem Anton Banier aufgetragen, welcher b. 1. Novemb. 1673 gebohs ten worden und den 19. Novemb. 1740 gestorben ist. Er ist durch die Explication historique des sables, wovon die tentsche Uebersetzung die Urschrift an Werthe übertrift, am meisten besant (5).

Die

Die Wahl siel auf ihn, weil er bereits ben britten Theil der Reisen bes Paul Lukas ausgearbeitet batte. Aber ein Gluck ist es, daß er sich ben der Reisebeschriebung bes De Bruyn weniger Frenheit, als ben jener erlaubt hat.

3mar hat er, wie er fich ruhmt, die Schreibart eb mas verheffert, aber er hat denn doch den Inhalt, se viel ich bemerkt habe, nicht verstummelt (6), noch burd Einschiebsel verfälscht. Dagegen hat er unter den Lext Anmerkungen bingugesetzt.

Won diesen find manche nur geringfügige Ertierungen; die allermeisten find Auszüge aus andern betauten Berten, beswegen die Verleger sagen, er habe une espece de voyage universel, pour les lieux qui y sont de crits geliesert. Dies mochte wohl ein Teutscher nicht be traftigen. Inzwischen muß man gestehn, daß Banien einige Behauptungen bes hollanders berichtigt, und ein Par schäftbare Zusätze seiner Ausgabe verschaft hat (7).

Aber bas, mas man an biefer zu Rouen gebruckten Ausgabe tabeln tan, ift bie Berberhung ber fcbonen Ausgefen

- (6) Eine Auslassung bemerte ich I. p. 399. wo De Pr. 6, 123, fast: Pour ce qui regarde l'adoration des fains que plafieurs vojageurs attribuent aux Mahometans. les faisat
  fur ce point semblables aux gens de l'eglise Romaine, c'est
  une chose en quoi ils se trompent. Da hat Banier de
  cursiv gedruckten Borte ausgelassen. Sie mogen ihm nicht
  bebagt haben. So hat er es noch an einigen Stellen gemacht, welche chrisicatholischen Lesern ein Mergernis sem
  mochten.
- (7) Die Gebrüher Werstein ließen betant machen, fie wolten bie Anmerkungen bes Banier für die von ihnen besorgte Ausgabe besonders nachdruden laffen; ob bieß geschen fin weis ich nicht.

rtafeln. In den benden Folioausgaben haben viele Las n die Große von zwen Foliobogen, oder von einem Bos n, viele von einem halben Bogen; von einigen Zeichs mgen find dren oder vier auf einer Seite, und manche d in den Text eingebruckt worden. Alle find deutlich, den gezeichnet und schon gestochen.

Aber in der Ausgabe von Rouen find alle zum Quartsemat, und viele zu gar kleinen Bilbern verkleinert irden, und ungeachtet einige nicht ganz schlecht sind, so ben sie boch den größten Theil ihres Werths verlohren. ie sind unten mit den Buchstaben B. M. F. bezeichnet, er in Journal des scav. 1722. Aug. und in Leipzig. el. Zeitungen 1722. S. 863. ist gesagt worden, sie tren von dem Aupfersiecher Joh. Baptista Scotin macht worden. Den Amsterdamer Künstler, welcher für Bolioausgaben gearbeitet hat, dem jener weit nachs ht, sinde ich nicht genant.

Die ganze zu Rouen gebruckte Ausgabe bender Reis bes De Bruyn, nebst ben Jugaben, macht funf. uartbande aus, von benen die benden ersten allein die eise nach ber Levante enthalten, und ben von mir angesigten Titel haben. Bon den brep übrigen Banden soll rnach eine besondere Nachricht folgen. Jeder Theil hat a besonderes Register.

Nach bem, was Baumgarten in ber Worrebe zur Igem. Welthistor. 17. S. 61. fagt, muß die Aussibe bes Banier im Haag 1732, auch in funf Quarte inden, nachgebruckt fenn.

Noch muß ich hinzuseten, baß Stuck und Meufel ir die erfte Ausgabe in niederlandischer Sprache bas abr 1699 angeben; ferner, baß Paquot auch die fransfiche Uebersetung mit der Jahrzahl 1714. in fol. zu Pas

ris ben Cavelier anführt, boch mit bem Bufage, auch fie fen in Solland gebruckt worden.

Saller in Biblioth. botan. 2. p. 41. sagt, nach Oss borns Berzeichniß, daß im Jahre 1702 auch eine enge lische Uebersetzung in fol. gebruckt sep.

Die hollanbische Ausgabe von 1698 ift bem Könige von England Wilhelm III, die französische von 1700 bem Herzog von Braunschweig Unton Ulrich bedieirt worden. Der Werfasser rühmt, daß dieser ihn besucht habe, um seine Samlung zu sehn, und sich mit ihm über mancherley Gegenstände seiner Reise zu unterhalten. Dem von Uffenbach hat er gesagt, daß der Herzog, so wie der Bürgermeister Witsen, ihm viele mitgebrachte Seltenheiten abgefauft habe.

De Bruyn ward gleich nach feiner Untunft zu Rom in bie Geselschaft ber niederlandischen Maler, welche de Bend hieß, aufgenommen. Er hat die Aufnahme befchrie ben. Sie gefchah Abends. Die Mitglieder felleten baben allerlen Personen bor, wie geschichte Schauspieler, fagt ber Berf. Rur einer, welcher Veldpaap (8) genant marb, führte bas Wort, gab bem Grunen (fo hieß ber, wel der aufgenommen warb) einige Regeln ber Runft und bis Statuten ber Gefelschaft, feste ihm, wann er fie ju halten versprochen hatte, einen Lorbeerfrang auf, gab ibm einen Namen (de Bruyn ward Adonis genant), welches man die Taufe nante, und barauf warb, nach manden Ceremonien, auf Roften bes Aufgenommenen, gefchmaufet. Ben Tages Unbruch ging bie Gefelschaft aus ber Statt aum Grabe bes Bacchus, um folches gu beneten, bas bief, um in einem benachbarten Wirthebaufe fich au be luftigen.

Man

(a) Das Bort bebentet einen Felbprediger.

Man behauptet, baf Raphael, welcher 1493 gebobe worden, ber Stifter biefer Gefelschaft fen, welche mals teinen aufnahm, welcher nicht tentsch ober bollams ich reden tonte. Die Geiftlichen haben oft wider den liebrauch ber religibsen Ceremonien geeifert.

Der Verf. hat eine Abbildung der Aufnahme, welcher mehr als funfzig mal bengewohnt hat, bengefagt. Sie ein halber Bogen; aber die Vorstellung in der hollansschen Ausgabe ist ganz anders, als die in der franzdsichen, ohne daß man hier den Grund dieser Verschies wheit angezeigt findet.

Dieß habe ich ausgezeichnet, weil man in ber Lebenss ichreibung berühmter Maler oft dieser Geselschaft und men ihrer Mitglieder gedacht findet. Jene nennen ie hollander de schilder-bent; die Mitglieder bentbrocers und ihre Bennamen bentnaamen oder bentvogels.

Ein Verzeichnis dieser Namen sindet man in Houbram schoudurgh der konstschilders 3. p. 101, 103. und in vern von Murr Bibliotheque de peinture. I. pag. 131. paubraken sagt 2. S. 347, Bonav. van Overbeek ibe die Einweihung der Bentbrüder und ihre wüste Les meart durch Askarn (durch Dom van Wynen, genant scanius) in dren Blättern abbilden, und durch Mate dias Pool in Kupfer stechen lassen. Die Italiener ham über diese Geselschaft, in welche sie nicht aufgenoms um wurden, oft gesvottet (9). Seit dem Jahre 1720 uns sie ganz aufgehoben seyn.

Bon

(9) In La pittura fatira di Salvator Rosa con le note di G. D. Fiorillo. Götting. 1785. 8. p. 56. wirst ber Dichter manchen italienischen Malern vor, bas sie sich nicht scheme Bon Smyrna ging ber Berf. nachbem er auch einige Beichnungen von Ephesus gemacht hatte, ju Lande nach Constantinopel. Man muß es beflagen, bag er diese Reife mit einer eilenden Caravane hat machen muffen; sonft wurde er gewiß manche Derter, welche in der Geschicht berühmt sind, auf dieser Reise beschrieben haben.

Bon Conftantinopel ift er fehr weitlauftig, aber alles ift von andern ichon beffer ergahlt worden. Manches hat er von Grelot entlehnt, bem er bas Zeugniß ber grift ten Genauigteit giebt.

Auch überschlage ich, was hier von ben Turten und Griechen zu lefen ift. S. 104. ein Berzeichnist ber grie chifchen Feste, welche jahrlich auf einerlen Lage im Swlenber fallen, ober unbewegliche Feste find.

Diel von dem Mitleiden der Turten gegen Thiere, fogar gegen hunde, welche sie doch für unrein halten, von denen sie sich deswegen auch nicht berühren laffen. Alle laufen dort herrenlos herum, aber dennoch werden sie gefüttert. hunde, welche in einem Quartire der Stadt einheimisch sind, leiden nicht, daß andere aus andern Quartiren zu ihnen kommen. Es kostete dem Berf. viele Rühe, den hund, welchen er ben sich hatte, sicher durch die Stadt zu bringen. Auch sind die Turken mit dem, was unsere hunde leisten konnen, gar nicht bekant. Es entstand ein algemeines Erstaunen, als der hund bes Berf. ein Tuch, das er hatte liegen lassen, hohlen muste. Die Runst Hunde abzurichten, ist ihnen unbegreislich.

ten mit ben Nieberlandern gu geden, und bie Taufe #

Andar con quei Fiaminghi alla Taverna, Che profano in un la Terra e l'Etera, Han trovato un Battesmo alla moderna. Wie die Turten bem Berbothe Zinsen zu nehmen, usweichen, ist G. 118. durch ein Benfpiel gezeigt worsen (10). Eben ein solches führt auch Cavernier an Beschreibung bes Serails R. 10. G. 37.

Bu allen Zeiten und in allen Landern, in welchen ie Geistlichen oder die von ihnen verführten Gesetzgeber, iinsen verbothen haben, sind solche Runste, welche die suristen mutua palliata ober diverticula nennen, erfunden worden. Die letzte Benennung tomt schon in diesem Berstande ben Cicero pro Rosc. 51. vor: fraudis et insidiaum diverticulum reperit; und Plinius X. sect. 71. sagt: nventum diverticulum est, in fraude legis.

Es ift gut, baß die Menschen Mittel zu finden wife m, schädlichen Gesetzen auszuweichen; aber übel ift es, as badurch basjenige, was die Gesetze verhaten sollen, rft ein mahres Uebel wird, ober arger wird, als es wift wurde gewesen senn. Man hat Mittel erfunden, mftraflich Zinsen zu verstecken, die größer sind, als man, senn sie öffentlich verabredet wurden, zu sodern wurde ewagt haben (11).

Mach

(10) Par exemple si quelqu'un a affaire d'argent, il s'en va chez un marchand, ét il achete quelque marchandise à credit, et aussitot sans sortir de la boutique, il la revend au marchand même à bien meilleur marché qu'il ne l'a achetée, pourvû qu'il lui donne de l'argent contant, cela sait, le marchand l'ecrit sur son livre pour le premier prix, auquel il lui a vendu sa marchandise. (11) Man sehe Puffendors de jure nat. et gent. V, 7. 5. 12.

fii) Man sehe Puffendorff de jure nat. et gent. V, 7. 5. 12. ober Barbeyrac Uebersehung 2. p. 82. Runde teutsches Privatrecht §. 202. S. 167. Von Meyern Gedanken von der Rechtmäßigkeit des sechsten Zinsthalers. Hannover 1732.

4. Stephanus, der in Apologie pour Herodote ch. 15.

p. 260.

Nach bes De Br. Bemertung find bie Enten von ftarterem Korper; misgewachsene und frankliche Personen find seltener unter ihnen, und fie leben langer als bie Christen, weil sie, meint er, maßiger im Effen und Trinten sind, und sich oft baben.

Dagegen erinnert Banier, bag ber Gebrauch bes Opiums und bes Raffees, auch die Unmäßigkeit im Genuß ber Liebe, bas Gegentheil bewärken muffen. — Sind benn, möchte man den Franzosen fragen, die Ehristen mäßiger im Genuffe der beyden letzten Dinge, zumel bep dem in Europa mehr verbreiteten und heftigeren wenerischen Uebel, und ift der Brantewein nicht eben so gut ein schleichendes Gift als das Opium?

Die turtische Rochtunst gestel bem Verf. Bornehme lich lobt er die vortrestichen Zwiebeln und das schone Debt; die auf einem Rost mit etwas Dehl, Pfeffer und Salz gebratenen Artischocken, und das Getrant Sorbet, em Zuder, Limonensaft, Rosenwasser und ganz wenig Rosschus ober Ambra. Man macht auch daraus einen Tig oder Ruchen, die man auf Reisen in Wassec zergehn laft, um ein augenehmes Getrant zu haben.

S. 135. Tab. A. bas Schlaraffenleben vornehmer The fen; zwey liegen am Schachspiel, viele baneben als 3m schauer, alle mit langen Tobatofeiffen. Tab. B. Beiber auf Teppichen, benen zu Trinten gereicht wird, alle ohne Beschäftigung, aber alle schwagenb. Die Abbilbung ber arbeitenben Klaffe, ber Handwerker, Krämer u. b. fehlet hier, so wie überal.

Mad

p. 360. einige Ersinbungen bieser Art erzählt, sagt: Que direz-vous, lecteur, de ceste façon d'vsure, pensez-vous que quand les diables se voudroyent messer de ce messier, ils en peussent faire d'auantage?

Nach der Rucktunft zeichnete ber Werf. zu Smprna nige Chamaleone, welche er in seiner Stube hielt, an elchen er ben Farbenwechsel und die Weise Fliegen zu ngen bewunderte, so wie auch die Fahigkeit, zu einerley it mit dem einen Auge nach oben, mit dem andern ich unten zu sehn. An einer Zeichnung Tab. 54. sieht an die lange wurmformige ausgestreckte Junge. Die the Farbe hat er, wie manche andere Farben, an dies wollere nie gesehn.

Beschreibung und Abbildung ber Stadt Scio, wo m das Frauenzimmer wegen der Schönheit, des Anzugs, id des höflichen, angenehmen Betragens gegen Fremde hr gefiel. Er hat eine Sciote abgebildet, die aber in der nartausgabe von dem Aupferstecher ganz entstellet ift.

So oft man auch die Befchreibung der Ppramiden flefen hat, so wird man doch nicht ohne Bergnugen auch ejenige lesen, welche De Bruyn gegeben hat, welche, ie ich glaube, den besten Theil dieser Reisebeschreibung ismacht. Er hat die offene Ppramide durchtrochen und fliegen, und genau angemertt, was er selbst beobachtet id von andern gehort hat.

Der Verfasser der Algem. Welthistorie hat diese achrichten genutzet, auch hat Meister sie in seiner les aswürdigen Abhandlung über die Pyramiden angeführt, wer doch, wie mir beucht, nicht ganz zu Rathe gezos m (12). De Br. hat zugleich einige Erinnerungen über 18 Engländers Melton Erzählung bengebracht.

Banier hat mit Recht gesagt, daß diese wenig werth nb, deswegen er in seiner Anmerkung einen Auszug aus John

<sup>(12)</sup> De pyramidum Aegyptiacarum fabrica et fine in Novis commentat. societ, scient, Gottingensie, Tom. 5. 1774. p. 192.

John Greaves Pyramidographia bengebracht hat, aber nur nach ber Uebersegung in Thevenots Samlung (13).

Sehr genau ift auch die Beschreibung bes größten Sphinr. Die Zeichnung ift eben diejenige, welche man in Algem. Welthistor. 1. Tab 6. 5.374, aber ver tehrt, nachgestochen findet, wiewohl dort die Quelle nicht angezeigt ift.

Der Josephs Brunnen zu Cairo ift ziemlich genen beschrieben und abgebildet worden. Der Verf. erstamte dort über die große Anzahl der Blinden, und derer die an Augenkrankheiten leiden, unter benen auch viele Am der find. Er glaubt, der große Staub, den der Wind beständig auf den Gassen unterhalt, sen die Ursache, zw mal weil er selbst, wenn er lange außer Hause war, bet tige Augenschmerzen erhielt. (Befantlich plagen diese Urbel auch die Bewohner solcher Obrfer, welche mit Fins sand umgeben sind.)

Tab. 98. Abbildung bes Obeliscus mit hieroglyphen zu Cairo, aber nur von einer Seite. Zeichnungen von dem vermeinten Pallast der Cleopatra. Tab. 105. das Go malbe in der Kirche des heil. Marcus, welche den Copins gehort. Es soll vom Evangelisten Lucas gemalt sepp, stellet den Erzengel vor, ist zwar sehr alt, aber ger schlecht. Aus dieser Kirche sollen venetianische Kaustent den Leichnam des heil. Marcus weggenommen und nach Benedig gebracht haben.

Die Abbildungen ber heiligen Derter in Jerufalen, Bethlehem und ben benachbarten Gegenden find fehr gelb. reich.

<sup>(13)</sup> Greave, ein englischer Mathematiler, hat die Pyraniden zweymal besucht und ausgemessen. Die Urschrift seiner Beschreibung sindet man in Miscollandous works of Grevo. Lond. 1737. 2 Vol. in 8.

ch. Dich wundert boch, baß er die von ihm beschries ne Grotte, worin Christus gebohren senn soll, nicht geichnet hat. Ginen Grundrif von der darüber gebause a Rirche findet man ben Pococke 2. S. 59. Lab. 4.

Diese Arabition ift freplich alt, so wie auch das ebaube, und bennoch tan ber Ort nicht bas senn, wos r er ausgegeben wirb. Christus ward nicht vor Bethejem, sonbern in der Stadt selbst, in einem Stalle, cht in einer Grotte gebohren, worin auch teine Krippe ehanden senn konte. Man sehe, was, Michaelis dar, ver gesagt hat in Commentar. soc. scient. Gottingensis, om 3. au. 1753. pag. XIV.

Ehr ber Berf. Bethlehem verließ, ließ er sich tatos imm. Nach seiner Bersicherung erfolgt auf die Radels ide kein Blut; auf dem Arm sey der Schmerz so ges ng, daß er kein Fieber verursachen könne. Aber als er d auch auf der Brust eine Zeichnung machen ließ, vers ng ihm doch das Lachen; da mochten denn doch wohl wöße Zeichnungen ein Fieber machen. S. 281. Nach S. Die bezahlte man damals für diese Operation eine gols me Sequin oder drittehalb Thaler. Die punctirte Stels ward mit einer gewissen Tinte gerieben, und darauf Stunden mit Leinewand verbunden (14).

Den schönen Rif von Jerusalem, ben er am Dehle erge, aber an einer andern Stelle, als feine Borganer, machte, verursachte ihm und den Monchen, welche im begleiteten, viele Gefahr. Wenn fich ihnen jemand naher-

<sup>(14)</sup> Man vergleiche Borrath fleiner Anmertungen aber mancherlen gelehrte Gegenstände 1. S. 75.

- und die in Zallere Elementis physiologiae VIII, 2. p. 50.
angeführten Schriften.

naberte, mufte er die Arbeit unterbrechen; fie mufte ftellen, ale ob fie fich bort, um gu effen, gelagert b

Berichiebene große Zeichnungen von ber Rirch heiligen Grabes. Die Bauart fen nach bem fogen gothischen Geschmacke, aber bie Capitale ber C schienen corinthischer Ordnung zu fenn, wiewohl bie baltniffe nicht beobachtet waren.

Die Soflichkeit ber catholischen Monche lobt am Sollander bankbar; aber wie mag es diesen jest en nachdem die Gelder aus dem unglucklichen Italien Spanien ausbleiben!

Um boch eine Seltenheit aus Palästina mit zu gen, kaufte er einigt Rosen von Jericho, welche er 148. abgebildet hat, boch etwas besser, als man Dappers Palästina S. 120. sieht. Bekantlich ift sie flatica hierochuntica, eine holzige Pflanze, fünf bis Boll hoch, welche in fandigen Gegenden wächst, und che, wenn man sie abbricht, ehe sie verwelket, und sie an trockenen Orten ausbewahrt wird, die Fähigkei sich in Wasser, wie die Moose, wieder auszubreiten, anders als ob sie wieder ausblühen wolle.

Den Berg Libanon bereisete der B. zu einer seh bequemen Jahrszeit d. 12. Januar, als alles mit C belegt war. Die Geselschaft muste früh am Tage zeilen, ehe die Sonne den Schnee schmelzen tonte. alsdann ergießen sich vom Geburge so reiffende Staß Reisende nicht selten darin umkommen.

Nach biefem folgen Nachrichten vom Berge Car wo benn auch bie fogenanten Melonen abgebildet und gwar einige geofnet, fo vaß man die innern Erpf 1, aber nur fehr undeutlich, bemerten tan. Bes haben viele Reifenden berfelben gedacht (15).

ist ift es bekant genug, daß diese Melonen nichts find, als Geschiebe ober Achatnieren, welche ans in, Chalcedonier und andern Steinarten bestehn; iglich eine okerhafte Kruste haben, hohl sind, und le, oft amethysifarbige, enthalten. Man hat sie ern Ziten auch an manchen Orten in Europa ges, vorzüglich ben Obernstein im Zwenbrückschen, am besten von Collini beschrieben sind (16). Am I sind sie jest schon selten. D. Niebuhr hat eine, er mitgebracht hat, ber hiesigen Societät ber schaften geschenkt. De Bruyn fand auch daselbst keine (17).

almpra hat er zwar nicht felbst besucht, aber er e bekante Beschreibung bes Wilh. Salifar mit ben kungen bes Som. Salley aus Philosoph, transact.
1695.

Voyage de la terre sainte par Doubdan. Paris 1661. 4. b darans in Dappers Beschreibung Spriens S 61. bevenot: voyages au Levant. Paris 1665. 4. p. 440. yyages de Monconys. Lyon 1665. 4. I. p. 329. D'Areup Reisen, nach der teutschen Uebersehung 2. S. 242. wise Reise. Dresden 1734. 8. S. 93.

Journal d'un voyage. Manheim 1776. 8. pag. 187. tan vergleiche die Anzeige dieses Buchs von meinem lever! früh verstorbenen Freunde, Professor Germann in trasburg, in Physical. de ono mischer Bibliorhet S. 514. Linnei syst. nat. 3. p. 179: Actives haemachas. Wallerii systema miner. 2. p. 618. J. P. Breynit sift. de melonibus petresactis montis Carmel. Lipsiae. 722. 4.

Lapides judaici. Wallerii lyft. miner, 2. p. 512. 513.

1695. Octob. frangofisch überfett, nebit ber fchonen nung, eingeruckt. Diese findet man auch, aber im Blatter gertheilt, in Algem. ABelthiftorie 2. E wo Baumgarten die übrigen hieher gehörigen Daten angezeigt hat.

Lab. 188. Abbilbungen einiger griechischen Di welche zu Aleppo gefunden und ertauft worden.

Im April 1683 ging ber Berf. aus ber Leban rud. Er ging über Eppern, von welcher Infel bier che Mertwurdigfeiten und geographische Nachrichten tommen, die, wie mir beucht, von andern übergangen

Tab. 193. ein Sufttnochen in einem Steine, & einen Menschentnochen ausgegeben ward, auch verfte Austern aus ber Nachbarschaft von Famagusta.

Non ba nach Satalia, wo merkwurdige Alterti waren, die er aber, wegen Argwohns der Etnwe zu zeichnen nicht wagen durfte. Nur ganz heimlich warf er die Aussicht der Stadt. Wiele Statuen liege mit Erde bedeckt, die sich niemand auszugraben unter Von Satalia ging er mit einer Caravane zuruck Smprna.

Dort erfuhr der Berf. mit Schrecken, daß men bort, zu Benedig, und sogar zu Livorno, für denjen Cornel. de Bruyn hielt, welcher einer von den I dern des Pensionairs J. de Wit gewesen ist. Um sen, durch die Gleichheit des Namens entstandenen! wohn, welchen er unwissend durch seine Ergebenheit gen das Haus Dranien vermehrt hatte, nieder zu sig gen, sab er sich gendthigt, aus seiner Vaterstadt ein ins dawider kommen zu lassen, von dem er beglen Abschriften nach den genanten Orten schickte.

ø

Buffon fagt in Naturgesch. 1. S. 220. irrig, Peter er erste habe das Meer durch Rriegsbaumeister in eine tarte bringen laffen. Aber van Verden war Schifssauptmann.

hernach hat Sanway in seiner Reise I. S. 110. eis beffere Karte bekant gemacht, welche von Joh. Elton wb Thomas Woodrose, welcher letter die See drep sahre befahren hatte, verfertigt worden, woben jedoch die 1730 von dem Schifshauptmann kedor Soimenop semachte russische Karte zum Grunde gelegt senn soll (3). Jeht wird wohl die neueste Karte die senn, welche Gills denstädt 1776 nach den neuesten Bemerkungen in seiner Reisebeschreibung zusammengesetzt hat.

Berfasser Nachbarschaft von Schamachi besuchte ber Merfasser viele alte Mauerwerte und Begrabnisse und zeichs pete sie ab. Ben der Stadt Kom besah er die kegels strmige Pyramide, welche 78 Fuß im Umfange und 48 Buß in der Hohe hatte. Sie kan nicht bestiegen werden, und der Eingang ist mit Schutt verstopft. Ueberal sind auf dem Wege nach Ispahan viele Ruinen, welche aus Biegeln, die an der Sonne gebrant sind, erhauet zu seyn scheinen.

S. 141. Tab. 73. findet man die befante Zeichnung, welche die achte Rhabarberpflanze vorstellen soll. Ware sie nach den Regeln der Botanit gemacht worden, so hatte der Berfasser die Ehre gehabt, die erste Abdildung gestiefert zu haben. Aber sie ist so mangelhaft, daß man dicht einmal die Art erkennen kan, wiewohl sie Rheum palmatum, was jest in unsern Garten nicht mehr selten ift, zu sehn scheint. Daß man die jungen Schöflinge

<sup>(3)</sup> Dieß fagt ber Gefcichtfdreiber Maller im Renen Samburg. Magagin 2. S. 13.

## 89.

Cornelis de Bruins reizen over Moscovie door Perse en Indie; verrykt met driehondert konstplaten, vertoonende de beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en plantes, die daer gevonden worden: voor al derzelver oudheden, en wel voornamentlyk heel uitvorig, die van het heerlyke en van oudts de geheele werrelt door befaemde hof van Persepolis, by den Persianen Tchiminar genaemt. Alles door den auteur zelf met groote naeukeurigheit na't leven afgetekent, en mit voor dezen in 't ligt gebracht. T' Amsterdam, podrukt voor den auteur door Willem en David Goorne. 1711. Ohne die Worreben und das Register 478 Seiten. fol.

Voyages de Corneille le Bruyn par la Moscovi en Perse et aux Indes orientales. - ajouté la route qu'a suivie Mr. Isbrants, ambasse. deur de Moscovie, en traversant la Russie et la Tartarie, pour se rendre à la Chine. Et quelques remarques contre Mr. Chardin et Kempfer. Ave une lettre écrite à l'auteur sur ce sujet. Nouvell edition, augmentée confiderablément. Tome true A Rouen, chez Charles Ferrand, 1725 Done Borrebe und Regifter 520 Seiten in 4. Tom quatrieme. 1725. 522 Seiten. Tome cinquient 1725, ohne die Regifter 498 Seiten in 4.

Die erste Ausgabe ift die in niederländischer Spracht vom Jahre 1711. Diese ist auch mit der Jahrzahl 1714 rhanden, ohne die geringste Aenderung, so daß wahrseinlich die Buchhändler: Audolph und Gerard Wetsin, J. Oosterwyk und Sendr. van de Gaete, nur i neues Titelblatt haben vordrucken lassen, nachdem sie : Exemplare vom Verfasser, welcher sie auf seine Kosten tte drucken lassen, gekauft hatten.

Die franzblische Uebersetzung ift zu Amsterdam 1718 2 Foliobanden auf 476 Seiten gedruckt worden. Auf m Titel stehn schon die Zeilen der Quartausgabe: On y sjouté — à l'auteur sur ce sujet. Diese Zugaben d also nichtgerst von Banter bengebracht worden. Ich be diese Ausgabe nicht vor mir. Angezeigt ift sie in bliotheque ancienne et moderne. X, 2. und in Leipzig. el. Zeitungen 1719. S. 23.

Daß Banier die frangofische Uebersetzung benber Reist gn Rouen in funf Quartbanden herausgegeben hat, ift ion oben gemelbet worden. Die vorgesetze Erlaubnif m Drucke ist vom J. 1720. Don diefer Ausgabe macht e andere Reise nach Persien die drey letzten Bande aus, ilche den oben abgeschriebenen Titel haben.

Daß von biefer letten Reise auch eine englische Uesersetzung vorhanden sen, sagt Stuck 2. S.17: Travels to Muscow, Persia and the East Indies. 1737. 2 Vol. fol.

De Bruyn reisete im Jahre 1701 nach Archangel, o er gleich die Gelegenheit nutte, die Samojeden temm zu lernen. Er hat ein Paar nach dem Leben, auf ven halben Bogen abgebildet, und diese Zeichnungen gestren sicherlich zu den genauesten ihrer Art. In der nartausgabe sind sie zu so kleinen Bildern entstellet orden, daß sie nicht einmal für Kinder gut genug sind.

In Archangel waren bamals bie Gaffen, fint eines Steinpflafiers, mit Balten belegt, fo wie zu meiner Zeit noch manche Gaffe in St. Petersburg auf Wafili Oftrow.

Bon da im December zu Schlitten nach Moftan, wo er, auf Empfehlung des Bargermeifters Witfen fehr gut empfangen ward. Balo ward er auch dem Bar betant, welcher mit ihm fertig hollandisch redete, und ihm befahl, bie brep jungen Tochter seines Bruders zu malen. Beil ber Bar die Bildniffe verschicken wolte, so mufte er fe noch einmal fur die Mutter versertigen.

Dieß ist ein Beweis, daß schon damass die Liebe zu ben schönen Kansten in Rufland zu teimen angefangen hat. Als Mayerberg 1683 in Rufland war, sab er teine andere Gemalbe, als heilige Bilder, teine von den Worfahren ber regierenden Familie.

Ein Rif von Moftau auf bren gufammen gebefteten Bogen; auch zwen Ruffinnen in ihrer Wintertracht, jebe auf einem halben Bogen. Befchreibung einiger Fefte wer gen ber Siege über bie Schweden.

Auf Befehl bes Bars wurden ihm alle Rofibarteiten und Seltenheiten ber Kirchen in Deffan gezeigt, woven er hier ein Bergeichnif gegeben bat.

Der Werf. muste ben Bar auf einer Reise begleiten. Da fah er eine von einem Cirkasser erbauete Wind, Dahle se, an welcher man teine Flügel fah. Sie ftanb innere balb einem Achtecke und hatte vier Gange. Innerhalb bem Gebäude waren sieben Segel angebracht. Ran bfnete bie Wande an ber Seite, woher ber Wind tam, welcher alse dann mit Gewalt durchstrich und alles in Bewegung septe, Ware der Berf. mehr als ein Maler gewesen, so wurde er stat der Ansicht Tab. 17, die innere Einrichtung vorgestellet haben.

Bep Rostanst ober Rostenest (Busching t. C. 1044.), einer Stadt am Don, welche der Werf. Rostinke nennet, erhielt er einen von den Elephantenzähnen, welche bort oft ausgegraben werden. Der Zar meinte, Alexander der Große sen bis dahin gekommen, und da mochten wohl einige seiner Elephanten gestorben senn. Aber diese Wers muthung widerlegt die ungeheuere Menge der Zähne und Knochen, welche in noch viel nördlichern Gegenden gefuns dem werden.

Bahrscheinlicher ware noch wohl, bag biese Knochen Meberbleibfel von denjenigen Glephanten maren, welche ums Sabr 1232 im Rriege wider die Tataren gebraucht worden. Mareus Daulus erzählt B. 2. R. 42. S. 101. Die Feinde ber Tataren hatten 2000 Stud Clephanten ben fich ges habt. Als jene geschlagen maren, batten fich biefe in ben PRalbungen gerftreuet. Zwenhundert von diefen batten fie burd bie Gefangenen wieder einfangen laffen, aber bie abrigen maren entloffen und umgefommen. Diefen Ura fprung ber Elephantenfnochen in Sibirien hat unfer Pros feffor bollmann in seinen Bufalligen Gedanten, in Der often Saml. S. 183. zu behaupten gesucht; aber woher find benn bie Anochen, welche in fo vielen Gegenden von Europa ausgegraben werben? Ift nicht eine andere alges meinere Urfache zu bermuthen?

Den 23. April 1703 trat ber Berf. bie Reise nach Ispahan an, in Geselschaft eines Armenischen Kaufmanns, welcher biese Reise schon gemacht, und fich eine Zeit in Emsterbam aufgehalten hatte. Ich überschlage die berührsten Berter und ihre Ansichten, beren Namen zum Theil falsch geschrieben sind.

Ausführlich von Aftrachan. Tab. 31. eine ganz gute Abbildung des belicatesten Fisches, der Sterlets, Acipen-

fer ruthenus, auf welche auch Linne' verwiesen hat. En gahlungen von den Tataren. Gin schones Bildniß einer Tatarischen geschmuckten Frau S. 91.

Aab. 37. eine Abbildung ber tatarischen Zelte und Reisewagen. Sie ist, schon, aber sie verliehrt, wenn man sie mit berjenigen ausgemalten Zeichnung vergleicht, web che in des Hrn. Staatsraths Pallas Bemerkungen auf einer Reise in die subsiden Stadthalterschaften des Ausbichen Reichs I. S. 144. Taf. 6. vorkomt (1).

Bor bem 17ten Kapitel ift in ber Quartausgabe 3. S. 314. bis S. 449. ein weitlauftiger Auszug aus Der brants Ides Reise nach China eingeruckt worden, von welcher im nachsten Abschnitte Nachricht folgen foll.

So ist auch 3. S. 462. ein Auszug eingeruckt auf bes De l'Isle Abhandlung über die Karte vom Cafpischen Meere, welche nach derjenigen, die Carl van Verden in den Jahren 1719. 20. 21. auf Befehl des Jank entworfen hat, verfertigt ist. Eben diese Karte habe ich auf zwen Blättern, im gewöhnlichen Landkarten. Format, nachgesiochen von Rein. Ottens, Amsterdam 1723, auf welcher man auch die Ansichten von Astrachan und mehren Orten aus De Bruyn angebracht sindet (2).

3#

<sup>(1)</sup> Bon diesem herlichen, aber tostbaren Berte, welches in als ein Geschent des hrn. Berfassers besitze, habe id eine aussührliche Rachricht gegeben in Physital. dianu. Bibliothet. 20. S. 459. u. 21. S. 461.

<sup>(2)</sup> Eine gute, obgleich nur furze Nachricht von ben abriger bieber geborigen Karten findet man in S. S. G. wabl Altem und neuem Borber: und Mittel:Affen. Leipzig 1795-8. S. 41.

Buffon fagt in Naturgesch. I. S. 220. irrig, Peter ber erste habe bas Meer durch Kriegsbaumeister in eine Karte bringen laffen. Aber van Verden war Schiffs hauptmann.

Dernach hat Sanway in seiner Reise I. S. 110. eis ne bessere Karte bekant gemacht, welche von Joh. Elton und Thomas Woodrose, welcher letzter die See drep Jahre besahren hatte, versertigt worden, woben jedoch die 1730 von dem Schischauptmann kedor Soimenov gemachte russische Karte zum Grunde gelegt seyn soll (3). Bett wird wohl die neueste Karte die seyn, welche Gills denstädt 1776 nach den neuesten Bemerkungen in seiner Reisebeschreibung zusammengesetzt hat.

In ber Nachbarschaft von Schamachi besuchte ber Merfasser viele alte Mauerwerke und Begrabnisse und zeichs wete sie ab. Bep der Stadt Kom besah er die kegels farmige Pyramide, welche 78 Fuß im Umfange und 48 Fuß in der Johe hatte. Sie kan nicht bestiegen werden, und der Eingang ist mit Schutt verstopft. Ueberal sind auf dem Wege nach Ispahan viele Ruinen, welche aus Ziegeln, die an der Sonne gebrant sind, erhauet zu sepn scheinen.

S. 141. Tab. 73. findet man die bekante Zeichnung, welche die achte Rhabarberpflanze vorstellen soll. Ware fie nach ben Regeln der Botanik gemacht worden, so hatte der Berfasser die Ehre gehabt, die erste Abbildung gestiefert zu haben. Aber sie ist so mangelhaft, daß man nicht einmal die Art erkennen kan, wiewohl sie Rheum palmatum, was jest in unsern Garten nicht mehr selten ift, zu senn schofflinge mie

<sup>(3)</sup> Dieß fagt ber Gefcichtfcreiber Muller im Renen Samburg. Magagin 2. S. 13.

wie Spargel, und bie jungen Burgeln wie Bellerifalat gurichtet und verfveifet, wird von ihm verfichert, und ich erinnere mich, fie icon in St. Petereburg gegeffen gu haben.

Eine große Zeichnung von Ispahan, welche ber Berf. im Winter machen muste, weil die Stadt überal bicht mit Baumen umgeben ift, wodurch zwar die Sommentige gemilbert, aber die Aussicht verhindert wird. Sogar in Winter wird diese nicht frey wegen der Palmen und am berer immer grünenden Baume. Was hier sonst noch von dieser Stadt zu lesen ist, das sindet man ansführt licher ben Olearius, Chardin, n. a.

Auf einem Thurm fah er die einzige Schlaguhr it ganz Perfien. hin und wieder fand er auch Semalbe, welche die Perfer ehr als die Turken leiden; so wie für aberhaupt mehr als diese Kunfte und Biffenschaften chiren; aber sie sind zu geitig, als doß fie etwas baren wenden folten.

Sie haben auch Maler unter fich, welche zwar fang bere Arbeit machen, aber von der Perspective, von Licht und Schatten nichts wiffen. Inzwischen haben fie herlis die Farben, vornehmlich bas schönste Ultramarin, wozu fie das Material, den Lagurstein, in ihrem Lande haben.

Tab. 85. ein schönes Bildniß von Sultan Soffen, welcher 1704 zur Regierung tam. Tab. 86, 87. ein Part fianer und eine Persianerinn. Tab. 89, 90. ein schwarze Stlavinn, alle halbe Bee gen, welche aber in der Quartausgabe ganglich verschimbet sind.

Der König lieferte damals, nach einem Contracte, ber hollandischen Handlungsgeselschaft jahrlich 40800, beit 1aw

landische Pfunde Seide, und empfing bagegen 1200 Kieften Buder, jede von 150 Pfund, welches alles allein in Ispahan verbrancht ward. Die Seide packten die Hollander in kleine Ballen, und schickten sie auf Pferden nach Satavia.

Eben bahin und nach noch andern Orten werden jahrfich aus Ifpahan viele eingemachte Rofinen verschieft. Die wohl gesäuberten Trauben werden in steinernen Gestigen mit Rosenblattern geschichtet; die gefülleten Krüge werden ganz dicht verstopft einige Tage hingestellet. Dann schlägt man die Halfe ber Gefäße ab, saubert die Traus ben von den Rosenblattern, und packt sie nun, da sie Rosenen geworden sind, in neue thonerne Gefäße, in welden sie verschieft werden. Die Rosenblatter verbessern den Geschmack, aber sie wurden Fäulung erregen, wenn man sie nicht herausnähme.

Die Mumie, welche ber Berf. für ein Summi ans giebt, deffen Würkungen er ben Beinbrüchen und Wunden rühmt, ist ein Mineral, welches aus der Naphtha eben so zu entstehn scheint, wie das Judenpich aus dem unreinern Erdöhle oder petroleo, nämlich durch eine Berodicung und Eintrocknung (naphtha indurata).

Die erste und noch die zuverlässigste Beschreibung bat Rämpfer in Amoen. exotic. p. 516. geliefert; nächst diesem Sasselquist S. 158. und 574. Man vergleiche. Chardin nach der Ausgabe von Rouen 1723. Tom. 4. p. 38. und Schober de mumia Persica in Act. nat. cur. vol. I. Append. p. 150—157.

Die neuern Mineralogen erwähnen biefer reinsten und toftlichsten Art der Erdharze selten. Sie hatte wohl in der vortreslichen spstematisch atabellarischen Uebersicht der Mineraltorper von Leonhard, Merz und Ropp S. 48.

hinter Naphtha genant werben follen. Linne' fcheint alle biefe Arten am besten geordnet zu haben, nur muste jett ber erft in neuern Zeiten befant gewordene Donigstein eine geschaltet werben.

Wo die Rede von der Stadt Julfa ift, find viele artige Nachrichten von den Armeniern, von ihren Gebranden den bep der Heurath, der Geburt und Beerdigung ein geschaltet worden. Auch sieht man da eine Armenierim in ihrem ganzen Putz auf einem halben Bogen, so and einen Benjaner.

Gelegentlich ift ber heurath bes Della Valle ge Bagdad ermant worden, aber auf eine Beife, welche biefem berühmten Mann teine Ehre zu machen scheint (4).

Bep weitem ber icagbarfie Theil biefer Reifebeichteibung ift ber, welcher bie vielen vortreflichen Beichnungen von ben bewundernswurdigen Ruinen von Perfepolis mit ihren forgfältigen Beschreibungen enthalt.

3war weichen diese in manchen Studen von ben Zeicht nungen, welche andere geliefert haben, ab. Aber wem man über die Ursachen dieser Berschiedenheit nachdentt, so findet man solche, welche uns von Borwürfen abhaltm tonnen. Ich will sagen, es wurde unbillig senn, wegen solcher Abweichungen ben einen ober den andern Runfler der vorsetzlichen Unwahrheit oder vermeiblichen Nachlaffp Leit zu zeihen.

Dit

<sup>(4)</sup> Pag 188. Ik zal de gansche gelegenheit dezer tron, die men zegt dat geschiet is in het zelve Convent, wast in ik uit Indie gekomen zynde myn verblyf heb gehadt, met voordagt voorbygaen, om niet te quetsen de gedachtenisse des doorluchtigen mans, die one anke schoone gedenktekens heeft nagelaten.

Der Aufenthalt in ben nachsten Dorfern ift so elend, und oft so gefährlich, daß die meisten eilen, mit ihrer Arbeit fertig zu werden. Da werden benn nur die Ums riffe entworfen, und die völlige Ausarbeitung geschieht nachher, oft nach Erinnerung oder Vermuthung.

Manche Reisenbe find auch wohl mit Worurtheilen bahin gekommen, und haben, was fie vermuthet haben, au febn gemeint; ober sie haben mehr auf die Deutung, als auf die wahre damalige Beschaffenheit der auf mannigfaltige Weise verstummelten Ruinen und Bildwerke geachtet.

Dazu tomt benn noch, bag biefe fowohl burch bie Bewalt ber Beit, als burch bie heillose Bermuftung ber Unwohner und Reisenden verandert und mehr und mehr aufgerieben werden, also sich nicht lange gleich bleiben.

Much De Bruyn tonte fich nicht enthalten, manche Stude zu gerschlagen, um einige zu erhalten, welche er theils bem Witsen aus Dantbarteit als ein Geschent senben, theils fur fich ober zum Bertaufe mitnehmen wolte.

Ein Auszug aus ber Beschreibung murbe ohne bie Rupfer wenig nugen, und bas wichtigste ift baraus langft von vielen wiederholet und beurtheilt worden. Ich will bier nur an dasjenige erinnern was in ber Algemeisnen Welthiftorie Th.4. S. 91. bengebracht, und was

bort baraber von Baumgarten geschrieben ift. Auch bie bortigen Aupfer find von De Bruyn entlehnt worben, aber sie find verkleinert und schlecht nachgestochen worden. Bim Bepspiel Lab. B. ist ben De Bruyn Lab. 121. Lab. C. ist Lab. 118. Die Inschriften Lab. D. find einige wenige von benen, welche ber Hollander X.132. mit un beschreiblicher Mabe geliefert hat.

Wer seine Nachrichten mit ben Nachrichten anbern Reisenden vergleichen will, der findet diese angefährt in Meusel biblioth. histor. I, 2. pag. 41. wiewohl dies Ber zeichnis noch sehr vermehrt werden tonte. Worzüglich batte wohl das Tagebuch der Gesandtschaft des Garziel de Silva Siguera genant werden sollen.

De Bruyn hat in zwey Abschnitten bie Rachrichten ber Alten von Persepolis gesammelt und beurtheilt, und fast zu gelehrt fur einen Maler, so daß ich vermuthe, er habe baben einen Gehülfen gehabt. Dieß scheint and Banier Th. 5. S. 356. zu verstehn zu geben. Dieser hat einige Jusätze gemacht, welche Dant verdienen.

Ferner hat ber Hollander die Geschichte ber Perfer und ihrer Regenten eingeschaltet. Diese hat Banier wep gelaffen, und daran hat er wohl gethan. Denn alles die fes weis der Leser entweder schon, oder tan es beffer and andern Buchern erlernen.

Aber bas, was ber frangbfifchen Ueberfetung einen Worzug vor ber hollandischen Urschrift giebt, befieht in folgendem. Es war dem De Bruyn unangenehm, bef man die Abweichungen seiner Zeichnungen, von deuen, welche die glaubwurdigen Manner, Rampfer und Chardin geliefert haben, rügte. Er glaubte die seinigen burd eine scharfe Beurtheilung der andern vertheidigen zu mitsen

Dies that er in einer Schrift, welche 1714 3n Ams sterdam in 8, unter folgendem Titel gedruckt ward: Corn. de Bruin's Aenmerkingen over de Printverbeeldingen van de overblyfzelen van het oude Persepolis, ungegeven door de HH. Chardin en Kempfer. Diese hat Banter im sten Bande seiner Ausgabe S. 305. überseht mit der lies derschrift: Remarques de Cor. le Bruyn sur les taillesdouces de l'ancien palais de Persepolis mises au jour par Mess. le chevalier Chardin et Kempfer eingerückt.

Menn man biefe liefet, so wird man gezwungen, ben Beichnungen des Hollanders die größte Zuverlässigkeit und Schinheit zuzuerkennen. Er hat allerdings einige Fehler Der Borganger erwiesen. Dieß laßt sich benn auch ganz wohl begreifen. Er war selbst ein fertiger geschickter Mas Ler, dagegen Chardin die Riffe durch einen andern, durch Weelot, machen ließ, und Rampfer besser Pflanzen mis Ruinen zu zeichnen verstand, wozu hingegen der Hole tander tein Geschick hatte.

Dazu tomt, bag biefer bren Monathe auf feine Ars beit am Orte felbst verwendete, namlich vom 9. Novemb. 1704 bis zum 23. Januar 1705. Dagegen Chardin nur Tage und Rampfer nur 3 Tage da gewesen find.

Man muß auch gestehn, baß die Zeichnungen unfers thrwardigen Landsmanns mehr Fehler als die des Frantofen haben. Aber mit welchen Schwierigkeiten hatte jes ber ben ber Ausgabe seines reichhaltigen Buchs' zu tampfen! Wie sehr klagt er selbst über die Ungeschicklichkeit kines Aupferstechers!

Jugwischen scheint es boch bem Banier und mir, bag ber hollander sowohl dem Chardin; ben er perfonsten tente, als auch dem Rampfer Rleinigkeiten zu boch tengeschlagen hat.

:

Ein Gelehrter, ben er um fein Urtheil aber und ber anbern Zeichnungen gebethen hatte, hat ih einem Briefe, welcher H. P. unterzeichnet ift, und Banier eingeruckt hat, ben Borzug zuerkant, jedoc mehrer Bescheibenheit gegen die andern. Dieser hat seine Meynung gemelbet über die Frage, ob bas heure Gebäube ein Pallast oder ein Tempel gewesen und ob die Figuren einen Triumph oder eine rel Prozession vorstellen. Von der Keilschrift und übert von den Inschriften, welche seit einigen Jahren ben einiger Gelehrten beschäftigt haben, ist dort die Rede

Aber die muhiame Abzeichnung berfelben, welche bier findet, verdient eine vorzügliche Achtung, und hat fie auch von den Gelehrten, welche fich mit den klärung beschäftigen, erhalten. Denen, welche e was barüber geschehn ift, kennen wollen, wird des gofr. Lichborn Bericht in seiner Geschichte neuern Sprachkunde I. S. 303, 317, und der sat: über die Denkmäler mit Keilschrift in neuer a meiner teutschen Biblioth. B. 97, I. S. 128-bienen können.

Bon Persepolis ging ber Berf. nach Chiras, we Stadt elende Sauser, enge, tothige Gaffen bat, beswegen sehr ungesund ift. Bon ba zurud nach I han, baun über Lar nach Gamron, wo er im Inf Septembers 1705 antam. Da ift die Sige unausstel bas Baffer schlecht, zumal in der Regenzeit, die St lichteit groß. Fieber herschen fast bas ganze Jahr bu und tobten oft in 24 Stunden.

Auch ber Berf. ging frant ju Schiffe nach Bain wo er b. 24. Febr. 1706 antam. Da fab er einen Stanber, welchen bas erfte Schiff, was an ben fablif feben Kuften gelanbet war, mitgebracht hatte. Dan

eiche oben I. S. 75. 76. Einer ift Tab. 197. auf einem ilben Bogen abgebildet; ganz nackend, nur um den Unserleib ein Auch, unten um den linken Huß einen Ring w Elfenbein, in der Hand Bogen und Pfeile. Die oftander wolten einen von diesen, wenn er ihre Sprase würde erlernt haben, wieder zuruck sehden, um sich durch einen nahern Zutritt zu dieser wilden Nation zu rschaffen.

Tab. 202; 203. ein Paar Stlavinnen von Baili, wer Insel ditlich neben Java. Der Verf. besuchte die mefischen Schauspiele, und sah da Tänzer und Tänzer men.

Tab. 213. eine gang gute Zeichnung von einem Beustbiere, Didelphis marsupialis, unter bem Namen Fisiber, in aufrechter Stellung, so daß man die Defnung Beutels bemerkt; aber die Zeen find unrichtig geschnet worben.

Aab. 214. Borstellung der Audienz bemm Könige von antam, einem Muhametaner, welcher den Berf. wegen ner weiten Reisen sehr artig aufnahm, sehr gescheut tete und es gern hörte, daß der Verf. ihn in seinem igebuche den Europäern rühmen wolle. Ben der Aafel ird die Geselschaft von Weibern bedient, unter denen ile schöft waren. Ein Vaar Tänzerinnen musten ihre inste machen. Der König zeigte seine Gemalinnen und we seiner Benschläferinnen, eine Kaferlakinn aus einer isel, südöstlich ben Ternate, wo die Einwohner besser Macht als ben Tage sehn. Sie war sehr weiß, hatte be blonde Haare und fast immer geschlossene Augen, doch er sie wohl beleibt.

5. 382. bas japanische Alphabet, welches in ber martausgabe 5. S. 69. genau nachgestochen ift.

Unter ben manderlen Nachrichten von Batavia findet man das Verzeichnis aller Generalgonverneure bis auf Abraham van Riebeeck, welcher diese Burde im J. 1709 erhielt. Beschreibung ber Begrabnißgebrauche bar dortigen Chineser.

Den 15. Aug. 1706 reisete er von ba ab, um burd Persien nach Europa gurud zu tehren. Er bielt ben Beg zu Lande sicherer als den zur See, welche damals fet unsicher war.

In Ispahan fernte er einen Gueber, einen Geiffin den, tennen, bem er febr viel bon feiner Religion ab fragte. Was er von ihm durch Sulfe eines Dolmetfont erfuhr, hat er forgfältig wieder erzählt. Darauf ficht ein Verzeichniß aller Perfischen Regenten feit ber 3cht Alexander, bes Großen, bis auf ben bamals regieranden Shah Selim II, ober Soliman Huffain.

Lab. 238. C. 431. eine gute Abbildung bes Dins Bits. Jan, was eine Art ber Gattung Glis ift, met Buffon unter bem Ramen Zemni beschrieben hat. G war ben Caebin vom hunde ergriffen worden.

Den 3. Jul. 1707 erfolgte bie Rucklunft nach Afmethan. Da baben fich teine merkwurdige Gegenstände ben gebothen. Abbildung einer Soble in einem Gundgebing und Tab. 254. bes gestreiften Sichharnchens, welche Erfleben (5) für gut, aber Pallas (6), ber gewis bei Thierchen genan kennet, für außerst schlecht erklärt.

Nach 7 Jahren und 3 Monaten tam ber Berf. wie ber im haag an. Er hatte bas feltene Glack, bas it feine gesammelten und voransgeschickten Sachen gladie angetommen waren.

<sup>(5)</sup> Systema regni animal. pag. 426.

<sup>(6)</sup> Novae species glirium. Erlangae 1778. 4. pag. 581.

Die Urschrift biefer Reisebeschreibung, welche ebenfals m Bergog Unton Ulrich bedieirt ift, hat 260 Aupferseln und zwen Karten über die bereiseten Lander. Es nicht zu leugnen, daß unter jenen nicht wenige find, iche gar keinen wiffenschaftlichen Werth haben, wies ihl fie schone Aussichten schon darftellen.

Ich habe hier vorzüglich diejenigen genant, welche tinfchen aus entfernten Landern, vom Ropfe dis zu den Gen, abbilden, weil man dem geschickten genanen Masgutranen tan, daß er nicht nur Aleidung und Stellig, sondern auch die Gesichtsbildung getroffen habe, weil sie beswegen vor vielen von andern gelieferten bern einen großen-Borzug haben.

Banier hat seiner Ausgabe einen Auszug aus einer ichenaften Reisebeschreibung eines Des Mouceaup, icher ums Jahr 1668 in Palastina und Griechenland velem ist. 26. 5. S. 383 — 498. angehentet, welcher ir keiner weitern Erwähnung wurdig zu seyn scheint. kommen jedoch Namen einiger Derter vor, welche m sonft nicht finden mag.

## 90.

Driejaarige Reize naar China, te lande gedaan door den Moskovischen Afgezant E. Ysbrants Ides, va Moskou af, over groot Ustiga, Siriania, Permia, Sibirien, Daour, groot Tartaryen tot in Chim. Waar in, behalven de gemelde Landstreeken, de Zeden dier woeste Volken, ten aanzien van humen godtsdienst, regeeringen, huwelyken, dagelyksche handel, kleedinge, woningen, onderhoud, dood en begraafnissen naaukeuriglyk beschreven worden. Met een landkaart, door den Gezant op zyne reize, mer de waare gelegenheit der plaatzen getekent, en met veele schoone printverbeeldingen versiert. bygevoegt, eene beknopte beschryvinge van Chim, door eenen Chineeschen schryver t'zamengestelt, # eerst in 't Neerduitsch vertaalt, en met verscheide aantekeningen verrykt. T'Amsterdam. Gedrukt by François Halma, bockverkoper. 1704. 1 Minbebet 8 Bagen in 4. und 4 Bogen Borreben.

Drenjährige Reise nach China von Moscan ab pa lande durch groß Ustiga, Siriania, Permia, Sie birien, Daour, und die große Tartaren; gethan burch den Moscovitischen Abgesandten frn. B. Abbrants Ides: nebst einer landcharte und vielen tupfersticken, so von dem abgesandten selbst auff der reise aufsweichnet worden; wie auch einer Beschreibung von Ehina durch einen Chineser in seiner sprache geschrieben. Alles aus dem Hollandischen übersetzt: Frandfatt

furt ben Thomas Sritschen 1707. 466 Seiten in 8, ohne bas Register.

berbard Jobrand Ides war zu Glückfabt in Hols stein gebohren (1). Voltaire (2) nennet ihn also unricht tig einen Danen, worin ihm auch andere gefolgt sind (3). Noch unverzeihlicher ist es, daß er ihn Ilbrand Ide nennet. Die Hollander schreiben den zweyten Wornamen Robrant.

Don feiner Erziehung, und wie und wann er nach Rufland gefommen ift, darüber ift mir nichts bekant gesworden; ich vermuthe aber, daß er als Raufmann dahin gegangen ift, und ber ruffifche Geschichtschreiber Muller wennet ihn auch murklich einen Kaufmann (4).

Unter ber Regierung Johann und Peter Alepisvies mart er als Gefantter nach China geschickt, um ben fcon 1689 geschlossenen Frieden zu bestätigen, und wegen ber Handlung eine genauere Berabredung zu nehmen. Auf biese Reise verwendete er die Jahre 1692, 93, 94.

Der um bie Geographie hochft verdiente Micolaus Witfen, welcher ben 10. August 1717 zu Amsterdam im 77sten Jahre seines Alters gestorben ift, hatte im Jahre 1687 eine Karte brucken laffen (5), worin er ben nordlie den

- (1) Molleri Cimbria literata. I. pag. 287.
- (2) Histoire de l'empire de Russe. 1761. 8. Chap. VIII. pag. 167.
- (3) Gordons Geschichte Peters des Großen, I. S. 101. und 11. S. 337.
- (4) Camlung ruffifder Befchichte 6. G. 32.
- (5) Det Litel ist: Nieuwe Landkarte van het Noorder en S g 4 Oo-

chen und dfilichen Theil von Europa und Aften genauer zu bestimmen gesucht hatte. Dazu hatte er diejenigen Nachrichten gebraucht, welche er, als er in ben Jahren 1666 und 1667 mit einer hollandischen Gesandtschaft in Rubland war, gesammelt und nachher mit unsäglicher Bermühung, durch Briefe und andere Nachforschungen, ver mehrt hatte.

Diese Karte, welche zuerft bewiesen hat, baß die Grenze bes ruffischen Reichs fich bis an China und bas Japansche Weltmeer erstreckt, hatte Ides auf seiner Reife ben sich, und suchte fie, so viel ihm möglich war, and zubessern.

Nach feiner Radtunft schiefte er von Moffan ale feine Papiere an Witsen, mit einem Briefe vom 24. Man 1695, ben diefer, in ber Worrede zur Ausgabe der Reisebeschreibung von 1704, hat abbrucken laffen, und überließ diesem ganglich ben Gebrauch und die Bekantum dung berselben.

Red

Ooster deel van Asia en Europa, strekkende van Nova, Zembla tot China, aldus getekent, beschreven, in Kaert gebracht, en uytgegewen zedert een nawkeurig onderzoek van meer den twintig Jaeren door Nicolaes Wib sen, Consul. Amsterd. A. 1687. Eine neue Ausgabe de: fer Rarte findet fich in Witfens feltenem Berte: Noord. en Oost Tartarye. Rach biefer ift in vielen Studen and Diejenige gemacht, welche in Nic. Visscher atlas minor ver fomt, mit dem Titel: Imperii Russici s. Moscovias fitus generalis in eius regna, ducatus, provincias popalosque subiacentes divisus et ex tabula spectatissimi Da Nic. Witsen, vrbis Amstel. consulis etc. pro majori perte excerptus per F. de Wit. Amstel. at London by Chr. Stopher Browne.

Nach diesen Verbefferungen und Zusätzen arbeitete ber ermudliche Witsen eine neue Karte des ensuschen Reichs b, welche, wie ich meine, 1701 auf Kosten Franc. alma gedruckt ift. Auf dieser ist Kamtschatka zum ers n mal, wie wohl nicht als eine Halbinsel, sondern als 1 Fluß mit einer Stadt an der ditlichen Seetuste, uns: 72 Grad Polhobe, angedeutet worden.

Diese Karte habe ich selbst nicht; ich kenne sie mur 8 Müllers angeführter Samlung, welcher hinzu setzt, komme auch mit den Namen der Werleger Joh. Cos ms und Cornel. Mortier vor.

Ich vermuthe fie fen eben biejenige, welche ber von ditfen beforgten Ausgabe von Ides Reisebeschreibung pgefügt ift. Sie fehlt lepber! bep bem Eremplar, Uches ich vor mir habe.

Sie wird aber wohl dieselbige senn, von der ein achstich ben der franzosischen Uebersetzung der Isbrands ben Reise in Recueil de voyages au Nord. vol. 8. bes ndlich ift. Diese hat den Titel: Carte de la Tartarie statique, suivant la relation de l'ambassadeur de Russie; ublice en 1692. aber in diesem Jahre ist erst die Ges motischaft von Mostau abgereiset.

Die tentsche Uebersetzung ber Reisebeschreibung hat war auch eine Karte, welche nach jener gemacht ist, bet sie ist boch in manchen Stellen wo nicht verbessert, och verändert worden. Sie hat den Titel: Generalis otins imperii Moscovitici novissima tabula, magnam oris terrarum partem a polo arctico vsque ad mare Japoucum et Chinae septemtrionalis confinia exhibens, cum ia Czaricae nuper legationis ex vrbe Moscua per vniveram Tartariam ad magnum Chinae imperatorem, ex contidus Joh, Bapt. Homanni. Norimbergae.

Mit diesem Titel ist sie auch in der Homanschen Sandlung einzeln, und zwar illuminirt, verlauft worden, wovon ich selbst in meiner Samlung einen Abdruck besitze. Aber dieser einzelne Abdruck hat doch schon wieder einige Aenderungen erhalten.

Auf benden, sowohl auf der, welche zu der anger führten Uebersetzung gehört, als auch auf der, welche einzeln ausgegeben ist, fehlt der Name Ramtschatke, aber da wo auf jener unter 67 Grad Polhohe Scopulisteht, hat der einzelne Abdruck bereits eine unbegrenzte Worstellung einer Halbinsel mit der Benschrift: Scopuli incerti exitus. Diese Karte soll auch im neuen Wisschen schen Atlas siehn.

Was für Schickfale Ides nach seiner Rückfunft in Rußland gehabt hat, weis ich nicht. Brand sagt in seiner Reise S. 2. Ishrand habe als Zarischer Commercienrath in Archangel gelebt. Wie Moller melbet, ift er bereits 1700 gestorben. In der Ausgabe seiner Reise von 1704 habe ich nichts bemerkt, was dieses bestätigen oder widerlegen konte.

Die erste Nachricht, welche von seiner Reise dffent lich betant ward, ist die welche Adam Brand, sein Reisegefährte, aufgesetzt hat, welche im Jahre 1697 in Der ersten Ausgabe von Leibnitzens Novissima Sinica lateinisch abgedruckt ist. Don ihr und ihrem Perfasser wird der nachste Artikel Nachricht geben.

Die erste Ansgabe ber eigenen Reise bes Ides weit ich noch nicht zuverlässig anzugeben. Saller vermuthete, sie sep hollandisch vom Jahre 1696 (6); dagegen sest 2006

(6) Bibliotheca botan. I. pag. 30. In Catal, biblioth. Mebomianae finde ich Isbrande Reise. Berlin 1696. in 4Moller, fie fen zum ersten mal, und zwar hollanbisch, zu Amsterdam 1699 gedruckt worden. Wenn bieß wahr ift, so wundere ich mich, daß bieser Ausgabe gar nicht in ber von 1704 gedacht ist.

Dieser ist eine Debication bes Joes an ben Bar vors gesetzt worden, welcher aber weder Ort, noch Jahrzahl, unterschrieben ist. In der Vorrede des Verlegers fr. Salma, welche auch teine Jahrzahl hat, ist ausbrucks lich gemelbet worden, daß er die Handschrift von Witzsen erhalten habe.

Diese ift sicherlich far die Urschrift zu halten, wele de Ides selbst aufgesetzt und dem Witsen geschickt hat. Denn der Werleger versichert in der Worrede, daß er barin nichts geandert habe; nur habe er einige Ausdrucke und aberhaupt die Schreibart ausbessern muffen (7).

Diefe fcon gebruckte Ausgabe, foll, wie Saller und Stuck melben, jum andern mal 1710 aufgelegt fenn.

Sie hat einige feine Aupferfliche; Ansichten einiger Stadte: Tobolft, Mertschinft, einiger chinesischen Stadte, Einzug durch die chinesische Mauer, und außer diesen noch einige eingedruckte Rupferfliche.

Eine frangbfifche Uebersetzung scheint entweder eben fo fruh, oder wohl gar noch fruher als die hollandische gebruckt zu senn. Moller und Saller geben den Orucks ort Amsterdam und bas Jahr 1699 an; jener sagt, fie sep in 8, dieser, fie sep in Quodez.

Allein ich vermuthe, daß diese Behauptung aus einer Berwechselung ber eigenthumlichen Isbrandschen Reisebes foreis

<sup>(7)</sup> Hier en daar heb ik den ftyl wat moeten beschaaven, en zomwyl eenige verandering in de uitdrukkingen en i'zamenvoegingen der woorden, doch geenzins in de zaaken, gemaakt.

schreibung mit berjenigen, welche Brand geliefert bat, entstanden ist; ich halte die Ausgabe von 1704 für die erste der Isbrandschen Geschreibung.

Der Norredner der teutschen Uebersetung von Du Salde Beschreibung des Chinesischen Reichs I. S. 49. sant sogar, Ides Reise sen zum ersten mal franzdisch zu Amsterdam 1669. 8, und erft 1704 in hollandischer Spruche erschienen.

Eine volftandige franzofische Uebersetzung ber hollan bischen Ausgabe von 1704 findet man in Recueil de voyzes au Nord. Amsterd. 1727. 12. vol. 8. pag. 1 — 217. aber die Rupfer und der Auffat des Chinesers Dionys fius Rao fehlen.

Eine englische Uebersetzung aus dem Hollandischen ift im Jahre 1706 in London in 4. gedruckt worden. Die hat den Attel: Three years travels from Moscow over land to China, translated from the Dutch, enthält 210 Seiten und hat auch die Aupferstiche (8).

Die teutsche Uebersetzung hat gar teine Borrebe und gar teine Nachricht von der Urschrift. Sie ist volständig. Erhebliche Fehler habe ich, nicht bemerkt, auch weber Auss laffungen, noch Zusätze; jedoch hat sie ein Register, welches der Urschrift fehlt. Die Rupfer sind durch die Berkleinerung ganz verdorben worden.

Ein Auszug aus Ides Reise ist in die Quartaus, gabe von der Reise des De Bruyn franzosisch eingeracht worden, wie bereits oben S. 434. gemelbet ift. Soen die fer Auszug ist daher teutsch übersetzt in 211. Gordons Geschich.

<sup>(8)</sup> Catalogus bibliothecae Josephi Banks, auctore J. Dryander, I. p. 143. Journal des sçavans. Amsterd, 1703. Avril, Supplément pag. 294.

fcichte Peters bes Großen. Leipzig ,1765. 8. Th. 2. 337 — 368. ju finden. Der Abschnitt welcher China rift, befindet fich auch in Algem. hiftor. Der Reis n. Th. 5. S. 512 — 526.

Mogen obige Nachrichten, welche mehr Zeit und Mas gekoftet haben, als sie ben meisten Lefern Wergnagen ichen konnen, von benen berichtigt werden, welche mehs, ober wenigstens andere Ausgaben, als ich kenne, zu auchen Gelegenheit haben!

Isbyand hat zwar als Raufmann nicht die gelehrten ntniffe gehabt, welche man ihm zu einer so mertwurdien Reise hatte wunschen mogen; aber daß er ein vernunfeter, aufmertsamer und zuverläffiger Mann gewesen ift, hellet aus seiner Erzählung genügsam.

Er ift ber erste gewesen, welcher den Weg zu Lande ich China ausführlich und zuverläsig beschrieben hat. enn was der Jesuit Avril (\*) von seche verschiedenen legen dahin ausgekundschaftet hatte, das war viel zu wolftändig und ungewiß, als daß es viel unterrichten ute.

Ueberhaupt muß man dem Ides das Berdienst lasen, bag er allerdings zur Berichtigung der Geographie is nordöstlichen Theils unsers Planeten nicht wenig bepertragen hat, aber diese ist in neuern Zeiten, durch die bemühung vieler vortressichen Männer, so sehr aufgeklärt no erweitert worden, daß es jetzt nicht mehr der Mühe werth sen kan, das, was Isbrand zuerst gelehrt hat, der das, worin er geirret hat, aufzusuchen und auszus tichnen.

Er trat die Reise an d. 14. März 1692. So bes dwerlich sie auch knoch, jest seyn wurde, so sieht man doch,

(1) G. sben G. 286.

boch, bag biele Anftalten, welche jest zur Bequemlichleit und Sicherheit ber Reisenden in Rufland vorhanden find, damals noch gefehlt haben.

Won ben mancherlen, Wolferstämmen lieset man hier manches, was damals noch neu war. Ein so genanter Fürst ber Ofiaten, welche am Oby wohnen, bath den Werf. zu Gaste in seinem elenden aus Baumbast erbausten Ballaste. Da wurden ihm von den Weibern getrock nete Fische und goldgelbes Zett von Stohren gereicht, des gegen er mit Brantewein und Tobat eine graße Freude machte.

Um diefen zu rauchen, fülleten fie bamit ein fteines mes Gefäß, ftecten babinein eine Pfeiffe, nahmen etwas Baffer in ben Mund, zogen den Rauch in großen 3de gen ein, verschluckten ihn mit dem Waffer und fielen als dann betäubt zu Boben. Man vergleiche oben C. 208.

Wenn die mit Fischfellen belleibeten Oftialen auf einer Reife ober Jagb von einer unerträglichen Ralte ergriffen werben, ziehen fie fich nackend aus, und fturzen fich in ben Schnee, um besto schneller, ohne viele Schmen zen, zu fterben.

An den Strohmen in der Nachbarschaft von Jeniseist bis ans Eismeer findet man befantlich die Elephantem Rnochen in fast beständig gefrohrner Erde; wann die Ufer einmal durch einen starten Eisgang aufgewühlt werden. Schon hier S. 31. lieset man, daß oft an Ropfen und Beinen noch Fleisch zu ertennen sey. Dieß, so unglaube lich es zu seyn schien, ist dennoch in neuern Zeiten bestätigt worden. Die beständig gefrohrnen Korper hat die Baulung nicht zersishren konnen.

Beschreibung und Abbildung eines Wasserfalles im Strohme Tungusta, der bennoch im Sommer mit Schiff fen

fen befahren wird, nur muffen fie vor bemfelben ihre Fracht ausladen. Der Berf. versichert felbst gefehn zu haben, daß Schiffe die halbe Meile, als so weit der Kall reicht, in 12 Minuten herunter gefahren find.

Daben wohnte ein Schaman, welcher von der Dums beit seiner Tungusen tebte. Sein hier beschriebenes Rleid gleicht ganz bemjenigen, welches hr. Baron von Usch unserer Universitäts. Camlung geschenkt hat.

Ben ben Buraten am See Baital fah ber Berf. bas Mofchusthier, wovon auch S. 45. ein Paar erträgliche Beichnungen eingerucht find, welche aber in der teutschen Aberfetzung gar feinen Werth haben.

Beiterhin ben Jalugt waren die Ochfen beschlagen, und die Ramele hatten eine Urt Stiefeln an, welche ebens fals scharf beschlagen waren, um auf dem Gife fortoms men zu tonnen, pornehmlich auf dem See, welcher seinen singigen Ausfluß in die Angara hat.

Nach vielen ausgestandenen Gefahren kam ber Berf.
mach Mertschinft, wo er die Konnie Tungusi (Busching
I. S. 832.) kennen lernte. Sie wohnen in Hatten, die sie Jurten nennen. Sie trinken den sogenanten schwarzen Thee, welcher das Wasser schwarz farbt. Sie kochen ihn mit Pferdemilch und Fett. Wie aus jener der Brantes wein bestillirt wird, ist S. 58. erzählt worden. Man lagte, daß sich die dortigen Kühe nicht melten lassen, so Lange sie Kälber haben, und die Milch verliehren, wann kie die Kälber nicht mehr sehen. Sben deswegen sep dort die Pferdemilch in Gebrauch, welche der Verf. fetter und lässer als die Kuhmilch fand.

Die lette Festung gegen China war bamals Argunstoi Em Flusse Argun, welcher die Grenze ausmachte, auf desbeffen bflicher Seite die große Tatarische Bafte aufängt. Um Wege fand man Schladen und verfallene Grubm, aber teine welche noch gebauet ward. Wie nachber die Nertschinstischen Bergwerke aufgenommen find, erzählt kurz Seym in Encyclopabie des Russischen Reichs. Gib tingen 1796. 8. S. 530.

Die Ueberfahrt über ben Fluß Argun geschah im Am fange des Augusts 1693, und bennoch frohr es damels in der Nacht bides Gie. Oft musten sich die Reisenden erft Floffe und Rahne bauen, um in der Bafte, wo to me Menschen zu finden sind, über die Fluffe zu tommen.

Won nun an wird es fcwer, bem Berfaffer in fchener Erzählung auf den Landfarten zu folgen, auf welchen die meisten hier vortommenden Namen der Fluffe, Derie und Bolter taum zu ertennen find.

Enblich hatte Jebrand bie Freude, ben von ihm vorausgeschickten Ruffen mit einigen Chinesischen Officing antommen zu sehn, welche Pferbe und Erfrischungen mit brachten. An der Grenze des Reichs empfing ibn ein boflicher Mandarin, welcher für Nothburft und Bequem lichteit sorgte.

Die Chinesische Mauer setzte ben Werfasser in Erstamnen. Da wo er sie passirte, schien sie noch so gut, als ob sie erst vor 20 Jahren erbauet worden ware; nicht schabhaft, nicht mit Gras bewachsen. Der Grund bo stand aus großen behauenen Steinen, der obere Afell aus Mauersteinen. Die Hohe war seche Klafter, die Dicke über vier Klafter, so daß darauf vier neben einender reiten konten. (Inzwischen weis man aus andern Machrichten, daß Mess wundernswürdige Gebäude zwar in der Nachbarschaft von Peking volkommen gut erhalbs wird, nicht aber in manchen andern Gegenden. Man be Du Salde im Register Artik. Mauer.)

Nach einem Jahre und acht Monaten tam ber Werf. Peting an, wo er, so wie überal, sehr gnabig emsangen, und mit vielen Kesten, Feperlichkeiten und Werschungen unterhalten, und viel artiger und vertrantiser als die Engländer 1793, behandelt ward. Ich übershe die Erzählungen von der Audienz und andern Worz Nen. Bon der Absicht der Reise und von politischen pphandlungen lieset man hier nichts.

Auf Befehl des Rapfers ward er in das Alofter der fuiten geführt. Es war mit einer hohen Mauer ums ben, hatte zwen hohe wohl erbauete Thore. Am Eins nese standen unter einem Ohdache ein Paar Himmels: Berbfugeln von außerordentlicher Große. Die Kirche, groß, daß sie wohl 3000 Menschen fassen tonte, hatte ne schone Orgel, und eine Schlaguhr mit einem Gloße wiele. Bey den Jesuiten ward in herlichem Weine auf Wohlseyn aller christlichen Potentaten getrunken.

Um ben Gefandten zu vergnugen, ward er von Mans ieinen zu allen Mertwurdigkeiten der Stadt gebracht. m Elephantenstalle waren 14 Stude, worunter ein ganz eißer war, welche alle auf Befehl ein ungeheures Ges been und Gebrull machen muften, einige wie Tiger, ans we wie Ochsen, wie Pferbe und sogar wie Canarienvogel.

Es war nur ein manlicher ba, welcher an zwen Ale m mit Retten angeschloffen war. Bor seinem Stalle ur eine große Grube gemacht, damit er, wenn er sich Greißen mochte, in die Grube fallen und nicht auf den be tommen tonne.

Unter ben Runftlern, welche bem Gesandten geschickt purben, war einer mit zahmen und so abgerichteten Maus p, daß sie, auf Befehl ihres herrn, sich mit den Kets womit sie verbunden waren, sehr tunftlich burch eins Bedwann's Litterat. b. Reif. II. 3.

ander verwickeln tonten und fich boch wieber gu lbfen wuften.

Die Abreise aus Peling geschah b. 19. Febr. 1694. In ber Bufte litte die Gefelschaft, in welcher auch viele Raufleute mit Waaren fich befanden, vornehmlich Mawgel an Futter für ihre Pferde und Kamele, welche neb ften Theils umtamen.

Die größte Gefahr entstand baburch, bag bie Zatwen in einem weiten Striche bas verborrete Gras anger gandet hatten, und daß der Wind die Flamme in mid' schreiblicher Schnelligkeit gegen die Karavane trieb, so daß einige Zelte und Waaren verbranten, und due umgefomme bie Schwänze versengt wurden, und alle umgefomme waren, wenn sie nicht ben Zeiten einen Platz erreicht bitten, welcher kein Gras hatte, was das Feuer hatte meterhalten konnen. Kap. 17. S. 107. (G. 153. Ueberset.)

Die Gefährlichkeit eines solchen Brandes baben mehr Reisenbe erfahren und beschrieben, jum Bepspiel Della Valle 4. S. 184. Otters Reisen I. S. 170. Webert verändertes Rußland 3. S. 21. Der Generalfeldmarschaft Graf Munch sah sich deswegen auf seinem Feldzuge gendthigt, auf einer weiten Ferne um sein Lager bas Genk und die heibe (Erica vulgaris), welche das Feiner an stärksten unterhalt, ausreißen zu lassen, wie in Buschings Ragazin beschrieben ist.

Seide, um sie auszurotten, unvorsichtig angezundet wird. Deide, um sie auszurotten, unvorsichtig angezundet wird. Um dem Unglucke vorzubeugen, muß die Anzandung bet stiller Luft geschehn; vor dem Winde, wo der Grud aufhören foll, muß ein breiter Streifen von allem, met brennen kan, entblogt werden, und daselbst muffen Leuk mit Schaufeln hingestellet werden, welche die ankommant Flamme mit aufgeworfener Erde ersticken können.

ÇŅ

Oft haben die Reifenden das Reuer mit ihren Rleiern ersticken muffen, wie auch Della Valle ergablt; for es fcon die alten Teutschen gemacht haben, als bep bauung der Stadt Coln (aber in dem torfichten Boom) ein Erdbrand entstand (9).

Ich erinnere mich, baf einst als ich in Stade mar, is benachbarte Dorf hechthausen mit dem dortigen Guse ber Berren von Marschall durch einen folden Beides und in die größte Gefahr gerieth, beswegen aus der itudt schleunig Menschen mit Schaufeln zu Bulfe ges piett wurden.

Rachdem bie Karavane auch eine grausame hungers. ich ausgestanden hatte, tam fie zu Mertschinft an. Die actunft bes Werfaffers in Moftiu erfolgte b. 19. Jan. 194, nachdem die Reise zwey Jahre und zehn Monate ibnuert-hatte.

einen Anhang hat er noch mancherlen, meiftens tographische, zum Theil von andern erfragte Nachriche w., bengefügt. Biele betreffen die vielerlen Nationen. wich lieset man bier schon etwas weniges von Kamtschate welche Halbinfel erst später ums Jahr 1697 und 98 Mant geworden ift.

Aber ben weitem ber mertwurbigste Anhang ift ber B. 138. mit dem Titel: Korte beschryving van 't magtig stisseryk China. Door Dionyzius Kao, geboren Chinesch. Met verscheide nantekeningen tot opheldering it zanken verrykt.

Dies

<sup>(9)</sup> Tacit. annal. XIII. 57. Ich babe biefe Stelle in Bept trägen gur Geschichte ber Erfindungen 2. S. 187. 3n erklären gesucht. Man vergleiche Val. Cordi opera od. Gesneri pag. 220. 8.

Diese Beschreibung soll also von einem Chineser aufgefett fenn; aber es mare zu munichen, baft barüber hier
ein zuverläffiger Bericht gegeben ware. Ides fagt, er
habe zwep Abschriften aus China mitgebracht, eine in
schlechtem Latein, und die andere in etwas befferm hoche teutschen, aus bepben habe ein Gelehrter die hollandische Uebersetzung gemacht, welcher sich aber Aenderungen und Einschiebfel erlaubt habe.

Der Berfaffer ber Urfchrift soll ein in Canton ge bohrner, aber zur chriftlichen Religion abergetretener Este neser gewesen seyn, welcher als Bunbarzt Siam und Jw dien durchreiset haben soll. Dieß lieset man S. 245, aber S. 141. in einem Auszuge aus einem Briefe bes Ides an Witsen scheint, was bort vom Berfaffer ge sagt ift, nur von bem zu verstehn zu seyn, welcher dem Ides die Handschrift gegeben hat; ober es sind bepte vielleicht nur eine Person gewesen (10).

DŒ

(10) ilm bieß ben Leser selbst, bem barum zu than fere mag, beurtheilen zu lassen, will ich bende Stellen abschreiben. S. 141. Dit voorstaande (namlich die Beschreibung von China) is een kort en bondig verhaal, zonder met wezentlyke seilen vermengt to zyn; zulks is my van een geloosbaar geboren Chinees, uit Canton van geboorte, die een Chirurgyn, in Siam, en Indien is gewest, behandigt.

©.245. Hoe de Schryver in 't Latyn (indien 't Latyn heten mag dat niet deugt) en 't Hoogduits komt so spreeken, is ons (bem heransgebet) onbekent. Verder konnen wy ook den Lezer daar geen bericht van geven, dan met het aangewezenz op pag. 141. en de verzekering ons aldaar gedaan, dat hy een in Canton geboren Chineesch zou zyn, dat hy den christelyken godsdienst aangenomen, Siam en Indien doorkruist zon heb-

Der hollandische Leberseiger hat zahlreiche Anmerkumm, welche in der hollandischen Ausgabe unter dem Text, wer in der teutschen Ueberseinung hinter jedem Abschnitte ehn, bengebracht, worin Vergleichungen mit dem, was e Comte und andere Reisende gemeldet haben, angestels k sind. hin und wieder hat er eigene Urtheile hinzuges it, welche nicht unwichtig sind. Durch die Widersprüsse der Reisenden und durch die Verschiedenheit der Nasen für einerlen Versonen und Verter, hat er die Unzus richtsgleit unserer Kentnisse von China bewiesen.

Er erinnert, daß man ben Chinefern ohne Grund n Gebrauch ber Schleusen zugeschrieben hat; daß fie Iche vielmehr gar nicht tennen, sondern die Schiffe, if die muhlamfte Beise, von Menschen, durch Sulfe eler Winden, über Bafferfalle ziehen.

Da, wo die Sitten der Chineser beschrieben find ep. 22, wird der Nisstenzettel gedacht, deren Gebrauch maltern Reisenden so sonderbar geschienen hat, daß viele wangemerkt haben; & B. Le Comte (II), Du habe (12), auch erinnere ich mich einer Erwähnung dersels n in den alten arabischen von Renaudot herausgeges wen Reisen.

Wer in China einen Besuch machen will, schickt vorne ein rothes mit golbenen Blumen verziertes Papier, worauf

ben, een wondtheeler zyns ambagte, zyn naam Dionyfius Kao, en door hem de affchriften aan den aldaar hooggemelden Heere ter handen gestelt, etc.

<sup>(11)</sup> Das beutige Sina. 2. S. 41.

<sup>(12)</sup> Th. 2. S. 128, algemeine Difter. ber Reifen 6-S. 142.

worauf bes Absenders Name und sein Bunsch, ben Besuch zu machen, mit den boflichften und schmeichelhafteften Worten geschrieben ift; dagegen die Visitenzettel in Europa, wo sie erst taum seit einem halben Jabrhunderte Mobe geworden sind, durch den volkandigen Titel bes Absenders, mehr dazu geeignet sind, diesen als den Empfänger zu ehren.

Bas man hier von der Geschichte der Chineser, von ihren ehemaligen Besitzungen in Indien, und von den be nachbarten Inseln lieset, hat der Derausgeber zu berichtigen gesucht, und alles dieses ift in neuern Zeiten wer vielen andern abgehandelt worben.

### 91.

Beschreibung ber Chinesischen Reise, welche vermittelft einer Czarischen Gesandtschaft durch dero Ambassadeur, herrn Jebrand, an. 1692. 93. 94. und 95. von Mostan über Groß. Ustiga, Siberien, Dauren, und durch die Mongolische Tartaren verrichtet worden, und was sich baben begeben, aus selbst erfahre ner Nachricht mitgetheilet von Adam Brand. hams burg 1698. 12.

Relation du voyage de M. Evert Isbrand, envoyé de sa majesté Czarienne à l'empereur de la Chine, en 1692. 93. et 94. Par le sieur Adam Brand. Avec une lettre de Monsseur — sur l'etat préfent de la Moscovie. A Amsterdam chez J. L. de Lorme. 1699. 249 Seiten in 8.

Diese Reisebeschreibung ift oft mit ber vorher angezeigen verwechselt worden, wodurch vielerlen Irthamer entonden find. Bepbe beschreiben zwar einerlen Reise, aber an wurde ben Werdiensten des guten Ides Abbruch un, wenn man seine Nachrichten dieser fluchtig zusams ein gestoppelten Erzählung des Adam Brand gleich achs in wolte.

Diefer war gebohren in Lubet, hatte die Kaufmans haft erlernt, und ging nach Moftau, wo er sich burch ie Erlernung der russischen Sprache manche Wortheile rwarb.

Als Ides die Gesandtschaft nach China antrat, hab te er ein Gefolg von 12 Teutschen, 6 Ruffen, einem Arzt und einem Apotheter. Unter den ersten war Brand, wie er selbst fagt, aber wer ihn bazu bestimt hat, und was für Geschäfte er daben gehabt hat, bas ift nicht betant. Ides hat ihn nie genant, und er selbst hat sich über jeme Fragen nicht geäußert.

Nach feiner Radfunft unterhielt er ein Contor in lie bet, und machte ba, wie man zu reben pflegt, ein grofes Saus.

Er ruhmt sich, mehr ols einmal die Ehre gehabt jn haben, viele vornehme Ruffen, auch brenfig ber vornehmsten Personen vom Gefolge bes Bars 1697 ben fich bewirthet zu haben; als die übrigen vom Rathe in am bern Hausen untergebracht und bis Hamburg gang frep unterhalten worden.

Er hat nachber manche Reisen gemacht, als nach Schlesien, Kopenhagen, Berlin u. f. m. Um lettgenanten Orte warb er bem Preussischen geheimen Statsrathe von Prinz bekant, und biesem that er ben Borschlag einen Hand Persien einzurichten. Dieß fand so viel Berfall, daß er beswegen den Titel des hofe und Commencienraths, und den Auftrag erhielt, sich zu einer Gesandtsschaft nach Persien, welche der Konig veranstatten wolte, einzurichten. Schon wurden die Geschenke für den Konig von Persien zugerichtet; aber nach dem Tode des Konigs 1713 ward diese große Unternehmung aufgegeben.

Ich weis nicht, was nachher aus ihm geworben if, noch wann er gestorben ift, nur tan ich melben, bas P. Marperger sagt, er habe nach ber Zeit zu Königs berg in Preuffen gewohnt (1).

(1) Erfies hundert gelehrter Saufente. S. 27. And G. &

Es scheint, das Brand sich um die Ehre bemithet be, von der chinesischen Reise die erfte Nachricht bffents b bekant zu machen. Diese ist, so viel ich jest weis, zienige, welche Leibnitz von ihm erhalten, und lateis sch übersetzt im Jahre 1697 bekant gemacht hat (2). ie ist inzwischen nur gar kurz, und nennet nur die vorshmsten Derter, über welche die Reise gegangen ist.

Aber in eben biefem Sahre 1697 foll, wie Sturt gt, Brande Reife ju Frantfurt in 8. gebruckt fenn.

Non der hamburger Ausgabe von 1698 habe ich den Itel so angegeben, wie er in Tenzels monatlichen Unseredungen 1698. S. 350. vorkömt, wo man einen Aussig sindet, mit der Anzeige, daß diese Ausgabe eine beschreibung der natürlichen Dinge Ruslands als einen whang habe, welche heine. Wilhelm Ludolff in las inischer Sprache ausgefertigt, und an seiner zu Orfurt b96 herausgegebenen Grammatica Ruslica mit andrucken iffen.

In Bibliotheca Bunauiana II. p. 81. ist Brands Reis L Frankfurt 1707. 8. ben Th. Fritsch genant; aber so febr

Gog foll den Frand in feiner Dill. de mercetoribus eruditis. J. 10. p. 10. unter den gelehrten Kauffenthen aufgeführt baben.

(2) Ridmlich in Novissima Sinica, edente G. G. L. ohne Drudort; in der ersten Ausgade 1697. 8. und in der and dern von 1699. I. pag. 163: Brevis descriptio itineris Sinnensis a legatione Moscovitica anno 1693. 94. et 95. confecti, communicante Dno. Brandio Ludecensi, qui fuit in comitatu Dni. Isbrandi a Moscis ad Sinas ablegati. Ueber diesen turgen Bericht hat Leidnin seine Freude in einem Briefe dewiesen, welcher in den Leipzig. gelehrsten Zeitungen 1722. S. 544. abgedruct ist, und nachs gestesen zu werden verdient.

fehr ich auch die Buverlässigteit diefes Bergeichniffes fo glaube ich boch, daß dieß nicht Brands, fonder Joes oben S. 446. angezeigte Reisebeschreibung ift. ner nennet Stuck eine vermehrte Ausgabe Berlin 171

Eben dieser und Moller in Cimbria litterata 1. 64. nennen eine vermehrte Ausgabe: Lubect 1723. 8.

Ich vermuthe, daß diese ganz derzenigen gleich welche ich vor mir habe: "Adam Brands, Hof, und in merciens Raths neu vermehrte Beschreibung seiner gut wolden Reise, welche er 1692 von Mostau aus - "volbracht; samt einer Worrede hrn. Paul Jacob Ma-"gers von benen Reisen insgemein, sonderlich aber der in "talischen, und was vor Nugen bepdes die Europäen "Assatische Wölfer davon zu gewarten haben." Druck. Lübeck, in Werlag Peter Bockmanns. 1 336 Seiten, ohne die Worrede und das Register.

In der Borrede, welche keine Jahrzahl hat, wohl schon vor der von 1723 stehn mag, sagt Bre er habe nun seine Beschreibung um vieles vermehrt, t durch das, was er sich noch, durch halle eines g des, welcher die Reise mit gemacht hatte, erinnert t theils durch das, was er aus andern Schriften entlehnt!

Die hollandische Uebersetzung von Brands Reischreibung soll 1698, wie Moller sagt, oder 1699, Stuck und Biblioth. Bunauiana sagen, in 8 zu Ziel Gelderland) gedruckt senn: Ad. Brands Land- enter reys uyt Moscouw na China gdaen met de Heer brand. Tyel by Jan van Leeuwen., Moller vermauf Bookzaal. Sept. Oct. 1698. p. 306 — 316.

Die frangbfifche Ueberfetzung, gebruckt 1699. 8. ich vor mir, und beswegen habe ich ben Titel biefem titel volftanbig vorgefetzt. Ich vermuthe, biefe fer ber teutschen Ansgabe von 1698 gemacht worden, and

ite fie beswegen für zuverläffiger, als alle bie fpatern isgaben mit ihren zusammen geraften Bufaten.

Eine englische Uebersetzung steht in Collection of voya-1. Lond. 1704. fol. Vol. 2. beren wegen Moller auf ta eruditer. 1705. p. 154. verweifet.

Alfo die Reife der ruffifchen Gesandtschaft ift sowohl n Jdes, als von Brand besonders beschrieben worden, b weil letterer jenen auf den Titeln feiner erften Ausben genant hat, so find dadurch viele verleitet worden, pbe Beschreibungen nur fur eine und biefelbe zu halten.

Um lächerlichsten ift ber Fehler bes ehrwurdigen Grys bius (3); weil Ides oft Jobrand genant wird, und bam Brand die mit ihm gemachte Reise ebenfals besprieben hat, so hat er aus bepben nur eine Person gesacht und diese Adam Jobrand genant.

Brands Beschreibung hat gar keine Aupfer; nur e franzbsische Ausgabe von 1699 hat eine Karte, worsif der Weg bezeichnet ist, aber die Derter sind nur mit ihlen angedeutet, welche auf das beygesügte Namens' rzeichniß verweisen. Sie geht von 36 Grad der Pols de die zu 62 Grad, und hat die Ueberschrift: Tabula er consensu amplissimi consulis D. Nic. Wiesen ex un nuthenticis tabulis extracta. Sie wird wohl nur vom ebersetzer oder Verleger veranstaltet seyn. Dieser hat sich Einschiedel erlaubt, wenigstens S. 115, wo er eine eschreibung der chinesischen Mauer zusammen geschries in hat.

Much ben biefer Ausgabe angehentten und auf bem itel genanten Brief hat nur ber Berleger schreiben laffen,

<sup>(5)</sup> Diff. ilagog. de scriptor. histor. saeculi XVII. cap. 13. p. 560.

fen, um bas Buch ju vergrößern. Er entbalt einen Aus jug aus ber neuesten ruffischen Geschichte bis auf Petus Rudtunft von feinen Reisen.

In der ersten Ausgabe hat Brand viele merkwardige Gegenstände, von denen Ides Nachricht gegeben hat, get nicht berührt. In manchen Angaben weicht er von jenen weit ab. Zuweilen hat er sich auch selbst widersproches. Die Namen der Derter und Flusse, deren Lauf und die angegebenen Entfernungen verrathen eine grobe Nachlässes Teit, wenn man die zuverlässigsten Berichte und Karten vergleicht. Er verwechselt fast immer das rechte und liebe Ufer der Ströhme, weil er sich einbildet, die Benennung richte sich nach dem, welcher auf einem Flusse aufwarts fährt.

Der herausgeber ber Voyages au Nord hat fich it Dube genommen, die Abweichungen von Joes aus is Ausgabe von 1699 in ben Anmertungen zu ber oben 5.
449. angezeigten Uebersetzung von Joes Reife, anzugeben.

In ben so genanten Neuvermehrten Ansgaben hat ber ehrsüchtige Brand vieles aus Ides Reisebeschus bung, welche er ben ber ersten Ausgabe noch nicht hatte brauchen tonnen, wie auch aus manchen andern Bachen, entlehnt. Daburch ist ber Werth berselben mehr vernise bert, als vergrößert worden, weil ber Leser Dabe bat, das was Brand selbst gesehn hat, von bem, was er aus abgeschrieben hat, zu unterscheiden.

Aber baburch haben boch die lettern Ausgaben eins Morzug erhalten, daß darin manches erzählt ift, mit weber Ides, noch Brand, so lange er vielleicht in gerischer Berbindung gestanden hat, befant zu machen wagt haben. Dieß betrift die Aufnahme der Gefande schaft in Peting, welche mehr Unannehmlichkeiten gehate

t, als man ans den erften Erzählungen, wiewohl biefe bis unwahres enthalten, foliefen tonte.

Der ruffifche Gefandte mufte fich mit feinen Begleis in den Tag vor der Audien; mubfam in dem behmutisn Geremoniel, was fie beobachten folten, unterrichten fen. 'Neun mal muften fie vor dem Throne knien, und im fo oft muften fie langfam mit dem Ropfe den Bos berühren. Aber viel ärgere Auftritte entstanden wegen 5 Ereditivs und der mitgebrachten Geschenke.

Diese waren: brey große Spiegel mit crystallenen ahmen. Eine Krone mit vielen Leuchtern von Erystall. in Flaschenfutter von Schmelzwert mit sehr fein geschnits von Flaschen. Zwey Juwelen Rastchen, zwey goldene, ben emaillirte Uhren. Zwey Paar Tischleuchter von kinstein. Funfzig Stud Goldleder. 120 Pfund Bala habne. Wiele sibirische Waaren: Zobel, hermeline, warze Füchse u. bgl.

Angenommen wurden diese Kostbarteiten; aber den figenden Tag, nachdem bas garische Schreiben war übers to worden, ertlarte der Staatsminister, der Gesandte fife sowohl bas Creditiv als die Geschenke guruck nehs wei, weil in jenem der Titel des Zars vor dem Titel pehinesischen Monarchen genant ware, da boch dieser größte Potentat sen, dem alle andere den Borrang wennen musten.

Man habe zwar ben dem Abschluß des Friedens, beauf fich der Gesandte berief, auf diesen Borrang nicht demngen, um nicht bas Geschäft aufzuhalten, aber im bieben wurde der chinesische Kaiser nie einen Brief ansihmen, oder abseuden, in welchem nicht sein ganzer Lis u poransitude.

Biber

### 470. Litteratur ber Reisen. IL 3.

Biber biefe Unmaagungen stritte ber Gesandte i Stunden und heftig, aber man erflarte ihm, alle i wendungen waren vergebens. Gleichwohl verspreche n was ber Zar wegen ber handlung und ber russischen che wunsche, zu gestatten. Die Dolmetscher, welche bohrne Russen waren, bathen ben Gesandten inftandisch nicht weiter zu weigern, um sich nicht noch grb Beleibigungen auszusetzen. Er muste also alles zu nehmen.

Uebrigens ward ber Gefandte vom Rapfer gang i big, und überhaupt gar höflich behandelt, und er manche Shrenbezeugungen, welche fouft nicht gewöhn waren.

Bey der Audienz ward gefragt, welche Spra der Gesandte reden tonte; ob er Latein verstünde. A dieß nicht der Fall war, aber der Gesandte doch et italienisch reden konte, so ward der Jesuit Joh. Toerbillon gerufen, welcher, nachdem er sich vor Ahrone niedergeworfen hatte, den Befehl erhielt, die igen des Raisers und die Antworten des Gesandten überbringen.

Depm Abschiebe wurden ben samtlichen Mitglie ber Geselschaft Geschenke ausgetheilt. Der Gesandte hielt: ein Pferd mit Sattel, Jaum und Jubehör; chinesische Mütze, mit Jobeln verbrämt, oben mit ei rothen seidenen Quast. Einen mit jungen Lämmerse gefütterten Pelz von Damast, worin guldene Drau und Schlangen gewirkt waren. Einen Leibgürtel, we ein Messer, 6 Schuupftücher und 2 Tobalsbeutel war Ein Paar lederne Stiefeln, nebst I Paar damastenen i Baumwolle ausgestopften Strümpsen; ferner atlassene baumwollene Jeuge.

Bulett verlangte man von ihm, daß er einen Brief ben, welcher 1689 im Namen des Bars den Frieden Peting unterzeichnet hatte, mitnehmen solte. Aber er therte fich, weil er auf das zurückgegebene Creditiv ne Antwort an den Bar erhalten solte. Anch hierüber und lange und heftig gezankt, aber als Ides nicht waard, so ward dennoch alles mit Höflichkeit geendigt, d die Abreise geschah mit einer ehrenvollen Begleitung an die Grenze des Reichs.

Won der Grenzstadt Naun ging mit ihm ein chinesiser Gefandte an den Gouverneur in Nertschinft, um wiesem die Bestrafung der vier Einwohner von Rerts inst zu verlangen, welche, ungeachtet der Warnung, ichge Jahre auf chinesischem Boden Zobel gesangen hats der Chineser soderte, daß diese in seiner Gegenwart isteh getöpft werden solten. Als der Gouverneur verstete, er musse darüber erst den Besehl des Jard ers weben, so erklärte der Chineser, wenn nicht die Bestrafig eine chinesische Armee nach Nertschinst kommen, als der würfen, und sich selbst Genugthuung verschaffen. Be verwüsten, und sich selbst Genugthuung verschaffen. Be werde den der Gouverneur den vier Personen die Unge abschlagen lassen, ungeachtet dem Chineser viel Lieb gebothen ward, und starte Worbitten geschahen.

ष्ट ज

# 92.

Le voyage et la deseription d'Italie. Montrant es actement les raretez et choses remarquables qui & trouvent dans les provinces et en châques villes, les distances d'icelles; avec un dénombrement des places et champs de batailles qui s'y sont données. Ouvrage dressé pour la commodité des François et Estrangers. Avec la ralation du voyage fait à Rome par Monsieur le Duc de Bouëllon en l'aunée 1644. Par P. Du Val geographe ordinaire du roy. Divisé en deux parties. A Troyes, chez Nicolas Oudet, et se vendent à Paris chez Gervais Clovsies 1656. Unifer der Dedication, der Borrede und det vorgesesten Register, 398 Seiten, und der Anjung 28 Seiten in 8.

Le voyage et observations de plusieurs choiss diverses qui se peuvent remarquer en Italie. Tot de ce qui est naturel aux hommes et au pays, comme des coustumes et façons soit pour le generation particulier, et des choses qui y sont rares. En richi de figures. Par le Sieur Audeber, conseille du roy au parlement de Bretagne. Deuxiesme partie. A Paris chez Gervais Clovzier. 1656.

iefer Du Val, deffen schon oben S. 143. gebacht if, so wie sein mutterlicher Großvater, ber bekante Gen

aph Niclas Sanfon, welcher 1667 gestorben ift, zu bbeville in ber Piccardie gebobren worten, nämlich b. ). Man 1619; er soll b. 29. Sept. 1683 zu Paris ges irben sepn.

Ben biesem Buche hat er keine andere Absicht gehabt, b für diejenigen, welche die gewöhnlichen Reisen aus untreich durch Stalien machen wollen, die Wege, Stads ihre Entfernungen von einander, und was an jedemt ete sehenswerth senn mochte, anzuzeigen. Er sagt selbst; habe alles aus andern Schriften genommen.

Alfo gehort diefes Buch nicht eigentlich zu ben Reis befchreibungen, unter benen es gleichwohl aufgeführt ibb. Es gehort nur zu ben fogenanten Wegweifern; ig auch ju feiner Zeit gang brauchbar gewefen fenn, ibe es enthält nichts eigenes, mas ber Auszeichnung urth mare.

Du Val hat fein Buch bem Prinzen von Bouils m. Friderich Morin Gotfried, dem er, wie er fagt, ber Geographie Unterricht ertheilt hat, bedicirt. Er bet von ihm und seiner Familie mit der größten Wersrung; hat auch die Reise des Baters nach Italien, beinen Anhang bepdrucken lassen. Aber dieses Tages ich meldet nicht mehr, als nur die Oerter, über welche ichliefelben zu reisen geruhet haben.

Inzwischen am Enbe find Nachrichten von ben Schicklen dieses Bergogs, Friderich Moritz, bengebracht beben, welche wenigstens zur Ergänzung und Ansbesseing ber Genealogie dieser Familie in Subners Lab. 33%. enen tonnen.

Der Pabst Urban VIII. hatte eine Koberung an ben erzog von Parma wegen eines Kapitale, was der Bert Bertmann's Lineat. D. Reif, II. 3.

jog, ben feiner Bebruckung von Spanien, von ber pabfilichen Kammer, ober weil biese teine Zinfen bffentlich nehmen burfte, von ben sogenanten montes pietatis zu Rom geliehen hatte. Weil keine Zinsen erfolgten, so nahm ber Pabst bas Derzogthum Caftro zur Hppothet weg.

Diese Bergrößerung bes Kirchenstaats schien ber Republit Benedig, bem Großherzog von Toscana und bem Bergog von Modena gefährlich, bedwegen diese bem Den jog Bepitand wider ben Pabst leifteten.

Als biefer mertte, baß feine Armee unter ben bibbe rigen Anführern, ben Feinden nicht gewachsen sen micht gewachsen sen micht gewachsen fenn micht it, so rief er den Berzog von Bouillon, Friderich Morritz (gebohren 1606) nach Italien, und machte ihn zum Generalissmus seiner ganzen Armee. Der Berzog nehm den Ruf an, und reisete den 21. Rärz 1644, mit seiner Frau und brey Kindern von Anrenne ab.

Bis bahin hatten jene italienischen Fürsten die Borfchläge, welche ber Cardinal Bichy, unter Benhalfe bes Konigs von Frankreich, gethan hatte, verworfen. Sie hoften auf den Tod des alten Pabstes, hoften, daß der nachfolgende, sowohl wider die Barberini, welche ihre Feinde waren, als auch gegen den herzog von Parme, ganz anders gesinnet senn warde. Aber wie sie den Derzog von Bouillon, diesen geabten Krieger, antommen sahen, bequemten sie sich zu so einem Frieden, als der Pabst wanschte.

Inzwischen tam ber herzog von Bouillon b, 15. Im. 1644 nach Rom, hatte ben 15. Jul. Audienz benm Pakifte, welcher aber schon b. 29. Julius starb. Der herzes bereisete darauf die pabstlichen Statte, und untersacht den Zustand der Regimenter, tehrte aber, nachdem er funf Jahre in Italien gewesen war, und nachdem er b.

17. Marg 1747 Aubienz ben bem neuen Pabst, Innocentius X. gehabt hatte, nach Frankreich zuruck, wo er, nach seiner Rucktunft, nur noch fünf Jahre lebte. Er ftarb ben 9. Aug. (ober ben 19, wie Subner sagt,) 1453 zu Pontoise.

So ergablt Du Dal bie Weranlaffung ber Reise feines Bergogs nach Italien; aber er hat baben bie Ungen sechtigkeiten ber Pabfie verschleiert, beren straffiche Gies rigkeit nach bem Bergogthum Caftro aufrichtigere Schrifts feller gang anbere bargestellet haben (1).

Wie der König von Frankreich dem Herzog von Bouillon Sedan entriffen hat, das ift hier nicht erzählt worden. Aber S. 27. findet man ein volftandiges Wers zeichnis der Befigungen, welche ihm endlich dagegen b. I. Jan. 1651. eingeraumt worden find.

Dieser Friderich Morin hinterließ fanf Sohne und eben so viele Tochter, welche Subner nicht richtig anges geben hat. Du Val hat sie S. 23. nach ihrem Alter so verzeichnet.

Isabelle, genant Mademoiselle de la Tour, gebohren 22 Maftricht d. 11. Man 1635.

Louise, genant Mademoiselle d'Auvergne, gebohren 28 Seban 1638.

Amelie, genant Mademois. d'Albret, gebohren 311

Godefroy Francois, Bergog von Bouillon, genant Federic - Maurice, gebohren zu Seban b. 21. Jun. 1641. Federic - Maurice, Graf von Auvergne, gebohren zu Manquais in Perigort b. 15. Jan. 1642.

Theo.

'(1) Man vergleiche Le Bret in Algemeiner Belthiftas rie. Eb. 46. 2. S. 592. Bowers historie der Pabste. Eb. 10. 1. S. 427. Theodose-Emanuel, herzog von Albret, gebobren ju Turenne d. 24. August 1643.

Hipolite, genant Mademois. de Chasteau-Thierry, gebohren ju Rom b. 11. Febr. 1645.

Constatin-Ignace, genant herzog von Chasteau-Thierry, gebohren zu Rom b. 10. Marg 1646.

- Ein Pring, Graf von Eureur, geb. ju Paris b. 12. Febr. 1650.
- - Mademoiselle d'Eureux, geb. zu Paris b. 12. April 1652.

Die bekante Nachlässigkeit ber Franzosen in Benem nung ihrer Schriftsteller, beren Bornamen sie nicht beze seigen, wenn gleich mehre von einerlen Junamen vorham ben sind, ist Ursache, baß ich keine zuverlässige Rache richt von bemjenigen Audeber geben kan, bessen Schile berung Italiens und ber Italiener ben andern Theil von bes Du Val Wegweiser ausmacht; wiewohl andere La voyage par Audeber als ein besonderes Wert anfahren.

Es besteht dieses Buch aus Bemerkungen solcher Gegenstände und Gewohnheiten, welche ben Italienern eigen
sind, und in andern Landern nicht vortommen. Sie findin einzelne Abschnitte gebracht mit kurzen Ueberschriften,
zum Benfpiel: Le naturel de l'Italien; Sa conversation;
Le vice de cette nation; exemple de vengeance étrange
u. s. w.

Ungeachtet ber Werfasser fich gar nicht bemührt bet, angenehm zu erzählen, ungeachtet alles die veraltete fram; zofische Schreibart ist, und ungeachtet seit der Zeit, de er in Italien gewesen, bas ift, seit ein Paar Jahrhunden ten, sich sehr vieles baselbst verbessert, und nicht wenig sich verschlimmert, oder wenigstens verändert hat, so bas

baß fein Gemalbe nicht mehr gang abnlich fenn tan, fo muß man ihm boch fur feine Schilberung banten.

Sie ift mit Scharffinn, ohne merkliche Parteplichkeit entworfen, und hat zu ihrer Zeit gewiß nuglich fepn tonmen; und jetzt finden wenigstens die Liebhaber ber Geschichte ber Sitten und Kunste manche angenehme Brot. den. Manches was nachher über ganz Europa üblich gesworben ist, wird hier als etwas neues und ungewöhnliches angeführt, wodurch man oft den Ursprung und das Zeits alter des Gegenstandes bestimmen tan.

Die, welche mit ber franzbsischen Litteratur befant find, werden zuerst auf ben Germain Audebert rathen, welcher als ein guter lateinischer Dichter bes sechszehnten Inhrhunderts befant ift, zumal da dieser lange Zeit in Italien gelebt hat, und unter seinen Gedichten vorzüge lich diejenigen befant sind, worin er Rom, Benedig und Meapel gepriesen hat. Aber ich finde ben benen, welche von ihm und seinen Berdiensten gehandelt haben, teine Erwähnung einer französischen Schrift über Italien.

Mit größerer Wahrscheinlichkeit glaube ich seinen Sohn für den Verfasser dieser Reise halten zu können. Dieser hieß Micolas Audebert. Seine Zeitgenossen ges ben ihm das Lob, daß er die Verdienste seines Vaters zu erreichen gesucht habe. So darf man denn wohl vermusthen, daß er auch die Vorliebe für Italien geerbt und bieses Land aufmerksam bereiset hat.

Er ift auch, eben so wie ber Audeber bes Du Dal, conseiller du roy au parlement de Bretagne gewes sen. Sein Bater ift, ungefahr 80 Jahre alt, im Jahre 1398, und er, ber Sohn, funf Täge später im 42sten Jahre gestorben (2).

Wenn

<sup>(2)</sup> Bayle im Artifel Aubebert,

Wenn man auch annehmen will, bag die Reise: Voyage et observations jum ersten mal von Du Val, welcher selbst barüber nicht die geringste Nachricht ertheilt hat, erst im Jahre 1656 berausgegeben ift, so enthält boch das Buch sichere Beweise, daß es bereits im sechst gehnten Jahrhundert geschrieben ist.

Denn S. 239. erzählt der Verfasser, daß ihm ber berühmte Aldrovandi selbst seine große Naturaliensams Jung gezeigt, und ihm durch einen Versuch die Unversbrenlichkeit der Gewebe aus Abbest bewiesen habe; nur ist aber dieser Italiener im hohen Alter den 4. May 1605 gestorben.

Eben biefes wird auch baburch bestärtt, baf ber Berfaffer manches als etwas neues ober ungewöhnliches bei fchreibt, was in Frantreich zwar noch nicht im feches gehnten, wohl aber schon in ber Mitte bes fiebengehnten Jahrhunderts üblich gewesen ift.

So beschreibt er S. 103. die Bianca der Italiener se ausführlich, als er, wenn er im Jahr 1656 geschrieben batte, es nicht würde der Mühe werth gehalten haben. Bianca ist nämlich der Name, unter welchem zuerst die Lotterien, und zwar zuerst in Italien, bekant geworder sind. Er ist daher entstanden, weil die meisten Lose obne Gewinn, also als Nieten, aus dem Glückstopfe gezogen wurden, daher denn diese Zettel gar nicht beschrieben weren, deswegen man das Wort; bianca am öftersten aberusen horte.

3mar hat man bereits im seckszehnten Jahrhundette in Paris einen Bersuch gemacht, eine Blanque einzurichten, aber sie fand teinen Benfall, und die ganze Sacht ward in Frankreich noch wenig ober aar nicht belank. Erst im Jahre 1660 kam die erste blanque in Paris it Stan

Stands, und erst damals ward der Name Lotterie, der ichon ums 3. 1522. in Italien, stat bianca, gebräuchlich var, auch in Paris bekant. Ich nehme mir die Erlaube 118, diejenigen, welche die Geschichte der Lotterien ges nauer wissen wollen, auf meine Benträge zur Geschichte der Erfindungen Th. 5. S. 322. zu verweisen.

S. 91. beschreibt Audeber mit einiger Bewunderung ten Gebrauch und die Einrichtung der Trageseffel, wels be in Paris erst in der letzten Salfte des siebenzehnten Jahrhunderts unter dem Namen der chaises à bras ges fanchlich geworden find. Er sagt, sie waren zuerst in Nederel von den Spaniern eingeführt worden (3). Diest ift ein

(3) En la plus part des coins des rues (31 Reapel) il y a des hommes mercenaires, comme portefaix, qui ont des chaires à brancards couvertes de ferge noire en voute ou pavillon, n'y aiant que le devant ouvert; et au moindre fignal qu'on leur faict de loin, ils viennent aush - tost avec leurs chaires trouver ceux qui les appel-'lent, lesquels sans autre chose dire se mettent et allisent dedans icelles, et s'il leur plaist font rabatre le rideau de devant pour eftre cachez et à couvert, on bien le laissent entr'ouvert, pour voir par le chemin fans estre veus, et ordinairement sont tout à découvert: les deux hommes levant les brancards, on leur dit le quartier ou la rue que l'on veut aller, et y estant on leur nomme ou leur monstre la maison; et sinsi on y arrive à pied sec, sans incommodité de l'iniure du temps, soit du foleil, de la pluye, ou du vent; et voyent vn chacun sans estre veus d'aucun s'il ne leur plaist. au payement on leur baille fort peu, et y a presque va pris certain selon la longueur du chemin. Voila les delicatesses que l'Espagnol a apportées en ce pais. Als Ut bieß teine Erfindung ber Parifer.

ein neuer Bufat ju bem, was fcon im erften Thelle S. 215. gemelbet ift.

5, 185. beschreibt ber Berfaffer ben Buchweigen als eine in Italien schon ganz gewöhnliche, aber in Frankreich noch wenig betante Frucht, welche nur auf bem barren Boden in Bretagne gebauet warb. Dieß gilt allerdings pon ber Mitte bes sechezehnten Jahrhunderts (4).

So waren auch bem Aubeber noch die Leibrenten, befonders die Gefelschaften, welche ben Tochtern, gegen bie Ginlage Geld jur Ausstattung guficherten, S. 109. wen.

Ale er in Italien war, waren zwar bie Urfachen, welche fo lange Zeit ben Streit zwischen ben Guelfen und Gibellinen unterhalten hatten, nicht mehr porhanden, gleichwohl waren biese politischen Secten noch nicht so ausgestorben, bag man nicht ihre Nachtommen an ihren geerbten Unterscheidungszeichen hatte tennen tonnen. Die se waren oft klein und lacherlich.

Auf ber Tafel ber Gibellinen wurden Loffel, Meffer und Gabeln ganz anders gelegt, als ber ben Gnelfen. Sogar bas Brod ward auf verschiebene Beise angeschnisten, und Orangen, Aepfel und Birnen auf verschiebens Weise geschält. Auf ber Straße erkante man berde Pew teien gleich. Männer und Weiber steckten die Zebern an verschiebenen Seiten auf die Abpfe. Die Damen ber Guelsen sieckten die Blumensträuße an die linke, die Sie hellininnen an die rechte Bruft,

Windmublen waren damals in Italien gar nicht von handen S. 148; nur eine ftand in Neapel auf der Mola, welche von den Spaniern erbauet war. Die Italie

<sup>(4)</sup> G. Beptrage jur Geschichte d. Erfind. 2. G. 534. and 4. S. 310.

: bildeten fich ein, Lander, welche Windmuhlen bate 1, muften befiandig und viel fiartere Winde als Itas n haben. Um sie zu widerlegen, erinnerte ber Berf. daran, wie ein mäßiger Wind, burch hulfe ber Se L, große schwer beladene Schiffe forttriebe.

Straßenrauber waren in ganz Italien nicht, ausges mmen in Appulien und Calabrien, wo, wie er fagt, r Abschaum der Nation hausete. Man lese unten die ifachen, welche er davon angegeben hat, und frage were Reisende, ob dieses Lob noch jest den Italienern tomme (5).

Ein Auß warb bamals für eine folde Entehrung eie Frauenzimmers gehalten, daß sie taum vergeffen wers a tonte. Nur nach der Trauung durfte der junge Sein der Braut einen Auß geben, aber den meisten Sigen war dawider eine folde Scheu bengebracht, daß ihn nicht einmal alsdann gestatten wolten, wann ihn Landessitte als anständig erlaubte. Der Verfasser war genwärtig, als ein Bräutigam nach der Trauung, in egenwart des Priesters, seiner jungen Frau den ersten as geben wolte, und diese sich so hartnäckig dawider Andte, daß er ihr zuletzt aus Unwillen, in Gegenwart aller.

(5) Seite 69. On pourra dire qu'il n'y a point de voleura comme aux autres païs, ce qui provient de ce qu'il n'ont le coeur si lasche de s'adonner à ce mestiers, et aussi que la poursuite s'en feroit si promptement que s'ils eschappoient pour un temps, en sin on les auroit à la longue, dautant que c'est un païs où on n'oublie rien, et mesmement de ce qui concerne la justice criminelle, en quoy ils sent fort exactes, et n'y a mojen de grace ou faveur pour reintegrer celuy qui a une sois asté couché au papier rouge.

aller, eine Maulichelle gab. Seit wann wohl bie Italie nerinnen fo fprade geworden find? Catull erbath fich von seiner Geliebten taufend Ruffe, und zuletzt ungahlbare, und man barf glauben, baß er fie erhalten hat, weil fie ihn fragte, wie viele benn genug fenn wurden.

Nach S. 140. herschte damals in Italien ber Ge brauch, in den Wein Alaun zu werfen, wodurch er zwar haltbar, aber ungesund ward. Auf den Genuß folge, sagt der Berf. die melancholia hypochondriaca. Rim gend herschte diese und manche andere Weinverfalschung stärker, als in Benedig und Padua.

Am Ende hat der Verfasser einige seltene italienische Maturalien genant. Von Pflanzen kommen Zeichnungen in kleinen Aupferstichen, welche dem Terte eingedruck sind, vor; z. B. Seite 163. Johannisbrod, im Italianischen Carobbe, Carobbole, im Franzos. Carrouges; wacht nur im Königreich Neapel (6). Der Laxus, l'if, so weder in Frankreich, noch in Italien einheimisch; bes Holz wurde dahin aus Teutschland verschrieben.

Mich wundert, daß Galler dieses Buch nicht in fie ner vortrestichen Bibliotheca botanica genant hat. 34 habe es nicht in dem frenlich unvolständigen unzuverliffigen Register, auch nicht im Buche selbst gefunden. Dennoch hat Galler die Reise des Johrand Ides genant, worin doch gar nichts botanisches anzutreffen ift.

(6) Ceratonia filiqua. Du Samel fagt boch, er mache be Provence.

# 93.

Got fr. Hegenitii itinerarium Frisio - Hollandicum et Abr. Ortelii itinerarium Gallo - Brabanticum. In quibus quae visu, quae lectu digna. Accedit Georgii Loysii C. V. pervigilium Mercurii, in quo agitur de praestantissimis peregrinantis virtutibus. Lugd. Batavor. apud Henricum Verbiest. 1661. Ohne die Dedication und das unvolstandige Register, 251 Seis ten in 12.

Das diese Samlung kleiner Reisebeschreibungen im sies weisen Jahrhunderte sehr geachtet worden ift, das weisen die vielen an verschiedenen Orten wiederholten usgaben. Die Ursache war wohl, weil es damals noch enige Bücher gab, welche Reisende an die an jedem rte besindlichen Merkwürdigkeiten erinnern konten, und eil damals jeder, welcher mit Nutzen reisen wolte, die teinische Sprache erlernt hatte, und also solche lateinisch schriedene Anweisungen zu brauchen verstand. Wegen it kleinen Formats konte auch diese Samlung bequem itgenommen werden. In der Merianschen Topographia ermaniae inserioris sieht man sie oft benüget.

Non dem Gotfried Zegenitius habe ich bisher och keine Nachrichten finden konnen. Rönig in Biblioth. etws et nova hat ihn zwar genant, aber baben weiter ichts, als den Titel biefer Reifebeschreibung, gemeldet. Idder hat ben Zegenitius auf Zagenitius verwiesen, aber

aber biefer Artitel fehlt. Ich finde, daß ihn mehre gar genitius genant haben, da doch alle Ausgaben, welche mir vorgetommen find, ihn Segenitius nennen.

Adelung hat zwar dem Gelehrten Lexicon jenen Mas gel erganzen wollen, aber auch er hat nichts weiter, als den Titel der Reise gemeldet. Daben hat er den Fehle gemacht, daß er dem Gotfried Segenttius eine Schift de possessione zugeschrieben hat, welche doch dem Peter S. einem Lausitzer gehort, wie schon Ronig richtig im gezeigt batte.

Weil Gotfried Segenittus die Dedication seiner Reise, an zwey junge Hollandische Stelleute, zu Leiber im Jul. 1628. unterschrieben hat, so vermuthete ich ise unter den Lepbenschen Professoren zu finden, aber and da habe ich ihn vergebens gesucht. Ich zweisele aber nicht daß er ein Teutscher, vielleicht ein Lausiger, gewesen is. Der Groningensche Professor, Janus Gebhard, neues ihn in dem vorgedruckten Lodgedichte: Quadae nobile genen humi.

Daß er ein Mann von mancherlen gelehrten Rentus sen gewesen ift, und eine gute Fertigkeit der lateinische Sprache gehabt hat, beweiset seine Reisebeschreibung bir länglich. Worzüglich hat er sich bemühet, Inschriften, meistens Grabschriften, zu sammeln. Dieß war gan nach dem Geschmacke seines Zeitalters, so daß Chytraus und Sweert ihre Samlungen von Inschriften sogar delicias itinerum betitelt haben.

Allerdings verbienen auch die Inschriften an ben Grbbern berühmter Personen aufbehalten zu werden. Gie ent halten gemeiniglich beren vornehmsten Schicksale und Ber bienste, wenigstens die Jahre, wann sie gebohren und ge ftorben sind, und dienen also zur Erganzung und Brichtigung ber Geschichte.

Segenitius reisete im Jahre 1626 ober 1627 von imburg über Stade und Bremen nach Gröningen (1). t fand er auf ber Bibliothet eine aufgehangene Tafel, iche erzählte, jemanden sen im Jahre 1607 von einer unde die rechte Salfte bes Herzens getroffen worden, b der Berwundete habe gleichwohl noch sechszehn Tage ebt.

Die Defnung der Leiche hatte der Prof. der Arzneys Fenschaft und der Mathematik, Nicolas Mulerius, icher zugleich Bibliothekar war, im Bensenn vieler igen, von denen einige diesen Bericht unterschrieben den, gemacht. Dieser Mulerius, gestorben 1630 ist fich verschiedene mathematische Schriften bekant, welche 3. Jöcher genant sind.

In neuern Zeiten find ahnliche Berwundungen bes ton, welchen nicht gleich der Tod gefolgt ift, best geworden. Ginige hat Saller in seinen Anmerkuns zu Boerhaave praelection, academicis vol. 2. p. 610. ahlt, worunter aber jenes Bepspiel vom Jahre 1607 be vorzukommen scheint, und weil es vielleicht eins n den altesten ift, so will auch ich die Abschrift jener ifel hieber setzen (2).

In

- (1) Det Anfang seiner Reise ist: Annus iam et eo amplius excurrit, cum Hamburgo iter ad Batavos arripui duce Deo, comite Hygeia, quam peregrinantibus Divam opt, maximam iudico, praesertim si Juno Moneta accesserit, nervus et sanguis alter mortalium.
- (a) Casus in cordis vulnere admirabilis.

  Nicol. Mulerius lectori sal.

Greditum hactenus fuit, corde vulnerato non posse quemquam vel ad unius horulae momentum vitam producere. Quam sententiam ratio sissat er experienzia. Cum enim In einer Kirche las er folgende Grabschrift: Laet lopen voerdan die lopen lust, Ik heb gelopen, en lig hier in mijn rust. Joh. Burekhorst. An. 1600.

Dis

vita nostra a spirituum incolumitate dependeat, quorum officina fabricaque in iplo corde fita est, corde vulse rato, spirituum generationem impediri ac prorsus cellere necessum est. Verum historiam valde memorabilen hoc loco proponere visum fuit: historiam inquam militis, qui in corde faucius vitam ultra quindecim dis fusientavit: qualis nec in veterum nec in reconfigura Medicorum observationibus nulla nobis hactenus occur Andreas Haesevanger, Illustrissimi Comitis Wilhel mi a Nassau, Frisiae, Groningae, Omlandiae, etc. Gbernatoris cohorti praetoriae adscriptus, vulnus in pectore a commilitone accepit anno Dom. 1607. die 21.49 gusti sub vesperam. Obiit die octavo Septemb. hora mi post exortum solis, qui erat dies decimus sextus a valnere inflicto. Defuncti cadaver praetoris militaris julis vulneris explorandi gratia a mo et duobus chirurgi Caspare et Luca Hulteno apertum et examinatum suit, praesente et spectante viro strenuo ac Nobiliss. Bernhard Hoornkens, spectantibus etiam nonnullis aliis imse # melioris fortis militibus. Ecce, aperta pectoris cavina, evacuataque haud parva materiae purulentae minim foetentis copia, deprehendimus admirabundi, vulnas i cordis usque finum dextrum penetrasse, istamque cordis partem fere totam contabuisse, finistra parte manente is columi, in qua continetur primaria spirituum vitalina officina. Hujus igitur unius beneficio vita Andress d decimum sextum diem conservata fuit. Et ne forte br jus narrationis dubia esset apud nonnullos fides, cam 🖝 stimonio suo manuumque subscriptione muniverunt vid nobilishmi ac amplist., Bernhardus Hoornkens, pueldii urbani praesectus, et Petr. Pappus praetor militura

ich erinnert biefe Inschrift an eine von abnlichem Ins Ite am Grabe bes Franz. Puccius in Florenz, wels i fcon fraber am Grabe eines Canonicus zu Faenza fanden hat:

Inveni portum, spes et fortuna valete;

Nil mihi vobiscum; ludite nunc alios.

gefahr baffetbe hat jener Frangos gedacht, ber, flat er Grabichrift, biefe Zeilen einhauen ließ:

J'ai trouvé le port ici;

A Dieu Critiques, Champions, Ennemis!

So wie nicht leicht ein Gelehrter damals nach Entigen tam, ohne fich die große Naturaliensamlung des gludanus zeigen zu laffen, so besuchte fie auch Se mittus, welcher einige Stücke daraus genant hat, und ter diesen auch 2 Mumien. Man s. oben I. S. 214. ich ans der Universitäts Samlung zu Lepben sind eis Seltenheiten genant worden.

Der

27. Qui etiam historiae hujus luculentam fecit mentionem in eruditis suis ad disciplinam militarem commentariis.

Actum Groning. die 22. Junii 1627.

Bernhard. Hoornkens. Atteffor ut supra. Actum 22. Junii 1627.

Peter Pappus von Tratzberg, historiam hane veram, et de ea mihi bene constare, attestor.

Das angeführte Buch bes Dappus habe ich aus ber Biblissthel unserer Georgia Augusta vor mir. Der Litel ist: Corpus juris militaris, waer in begrepen is 't Hollandts Krijgs-Recht en Articul-brief, met noodige Aemerckingen ende Rechts-gronden verclaert door P. Pappune ban Tratsberg. J. C. Tot Utrecht. 1671. ohne bas Register 439 Seiten in 8, mit hollandischen Lettern gebruckt; Der borber beschriebene Ball ist S. 31, erzählt worden.

Der zuletzt genante Ort ift Dordrecht. Angebentt find Die lateinischen Lobgebichte bes Cafpar Barlius auf die vornehmften Statte in Polland.

In der Ausgabe von 1661 folgt 6.97: Abrahani
Ortelii et Joannis Viviani itincrarium per nonnulm
Galliae Belgicae partes. Ad clariff. virum Gerardum
Mercatorem, cosmographum, Editio tertia, castignise
Plantiniana anni 1584.

Ortelius ist durch seine Berdienste um die alte Gew graphie so betant, daß ich nichts von ihm erinnern mag, als daß er 1527 zu Antwerpen gebohren, und bafelbst 1598 gestorben ist; nachdem er Reisen durch Zeutst land, England, Schotland und breymal durch India gemacht hatte.

Joh. Otvianus, welcher ihn auf der hier befetet benen Reise begleitet hat, war aus Walenciennes, in zu Antwerpen die Kaufmanschaft, war aber ein Geleb ter, Kenner alter Munzen, wovon er einen großen Ben rath besaß. Er ist zu Antwerpen 1598 gestorben.

Noch ein britter war auf bieser Reise, Sieronyum Scholierius (Scholier), von bessen Ramen in Antwer pen auch Petrus hernach als Schriftsteller bekant ge worden ist. Wahrscheinlich hat Ortelius diese Reisebe schreibung aufgesetzt, und in beyder Nanren dem bekanten Mathematiter und Geographen Gerb. UTercator bed eirt, welcher 1512 gebohren worden, und 1594 3u Anie burg gestorben ist.

Des Ortelius Borliebe für die alte Geographe blickt überall hervor. Er hat vorzäglich die alten Maun werte und romischen Inschriften aufgesucht, um daraus die alten Ramen der Derter zu bestimmen. Aber anftat, bag er in seinem Thesauro geographi, wovon ich die berliche Antwerper Ansgabe aus Plans
16 Oruckeren von 1587 in Kleinfol. besige, wie schon
luver ihm vorgeworfen hat (3), nur die Mennungen
ner Worganger, und fast nie seine eigene angegeben hat,
hat er sich hier mancherlen Bermuthungen erlaubt.

Den Lefern hat er burch feine geographische Gelehre mteit eine Unbequemlichkeit gemacht, weil er die Dere r nur mit ben alten lateinischen Namen benant, und e jest gebrauchlichen selten bengefett hat.

Mon Antwerpen ging die Reise nach Mecheln, Los m, wo das benachbarte Benedictiner Kloster Gemblour Temblacum) besucht ward, in bessen Bibliothet die driften des daselbst 1113 verstorbenen Benedictiner huchs, Sigebertus, vorhanden waren.

Bu Namur murden die vortreflichen Steinarten, die Giefer, Marmor und andere, welche verarbeitet und it verschicht murden, bemertt.

3u Luttich war bas Grabmal bes weit gereiseten ob. von Mandeville mit einem Theil seiner ritterlisen Rustung gezeigt. Er ist baselbst den 17. Novemb. 171 (nicht 1372) gestorben.

Qua

(3) In der Borrede zu Germania antiqua: Ortelius id vnum vet plurimum egit, veti legentibus conferet, quibus auctoribus antiquis quodque vocabulum geographicum memoratum, et quomodo ab nostri saeculi hominibus expositum sit. Suam ipsius sententiam raro addidit; sed e diverso propalam prostetur: malle se aliorum sententias colligere, quam suam pro Sibyllino oraculo protrudere, verum hoc grammatici potius erat, quam geographi.

Auch findet man hier die lange Inschrift am Grate des Bischofs Notkerus oder Notgerus abgedruckt. Des mals lebten zu kattich Levinus Torrentius und Arnold von Wachtendonk, welche Gemählde, Rangen und Alterthamer besaßen.

Bey Igel im herzogthum Luxemburg, einem Dock an der Mofel, beschrieb der Berfasser das mertwärdige Ueberbleibsel eines romischen Grabmals, wovon Korent 1769 die von Busching 5. S. 715. angeführten zehn fich nen Kupferstiche, aber eine seltsame Erklarung geliesent hat. Die Sohe der Spigsaule wird hier auf 74 Schul angegeben. Die schon damals schabhafte Inschrift ift bie abgedruckt worden.

Man wird gewiß vermuthen, daß Ortelius es nicht versaumt hat, die Gegenden an der Mosel mit der Be schreibung des Ausonius zu vergleichen, und es wid immer noch der Mabe werth senn, daß die Ausleger de Dichters diese Reisebeschreibung zu Rathe ziehn. Ebendigt sich mit Coblenz, und ist zu Antwerpen im Dar ber 1575 unterschrieben worden.

Die mir bekanten Ausgaben biefer Samlung find fob gende. Die, welche ich vor mir habe, find mit eines Sternchen bezeichnet.

1584 gu Untwerpen, ben Plantin, in 8.

1630 ju Lenden in 24. unter ben Elzevirschen Remblifen \*.

1635 ebendaselbst ben Elzevir.

1647 zu Lepden in 12.

1661 beren Titel oben angegeben ift \*.

1667 gu Lenden in 12.

In Joders Gel. Lexicon ist gesagt worden, bi bie Reisebeschreibung des Viviani auch in Bilib. Pirchheimeri descriptione Germaniae vtriusque stehe, aber in

M

y Ausgabe aller Schriften biefes Gelehrten, welche gu antfurt 1610 in fol. gebruckt ift, finde ich bavon teine puhr.

Sinter bes Ortelius Reise folgt in der Ausgas von 1661 S. 187: Georgii Lexsii C. V. pervigim Mercurii, in quo agitur de praestantissimis peregrintis virtutibus, et qua ratione vnusquisque citra maiom dissicultatem exteras peragrare provincias, regiones ire exoticas, et cum cuiusvis conditionis hominibus, ne et honeste conversari potest. Also eine Anleitung zu sen, dergleichen im siebenzehnten Jahrhunderte viele chrieben sind. Die Borrede ist unterschrieben zu Speier von (4).

3ch kenne eine einzelne Ausgabe mit demfelbigen Lis nur mit dem Zusape: Iterum nunc manuali forma gio editum. Francosurti impensis Chr. Kleinii 1644. in Dez. hinter dieser Ausgabe stehn ein Dugend Berse b neun Briefe, welche alle zur Empfehlung und zum be des Verfassers und seines Buchleins dienen konten.

Man erinnere fich, daß es damals noch teine Res ifionen gab; daß fiat derer folche Verse und Briefe gen konten. Sie hatten vor den Recensionen den Woreil voraus, daß sich die Empfehlenden nanten, und wepftens ihre Bekantschaft mit dem Verfasser, und ihre btung gegen denselben diffentlich dewiesen, und daß nies and dem Verfasser des Buchs die Unverschämtheit zus

<sup>(4)</sup> Um boch ein Paar Zeilen ansznzeichnen, so wähle ich bie 76ste Regel für den Reisenden. Priusquam mane iter ingrediatur, acratismo vtatur, si assuvit; sin minus, trochiscis vel radicibus facile parabilibus et ad corrobotandos spiritus idoneis.

trauen konte, folche Berfe und Briefe mit den Unter fcbriften felbst gemacht zu haben. Go erfülleten sie olso den hochsten Bunsch der Gelehrten: laudari a laudatis viris. Angenehm war es auch, daß sie sich dem Lucke benfügen ließen, ohne eine Eitelkeit zu verrathen, indem man glauben muste, sie wurden auf Berlangen ihrer Benfasser bekant gemacht.

Aber frenlich find gunflige Recenfionen ungleich warb famer, weil fie dem Buche vorgehn und ihm Raufer zw weisen; dagegen die altmodigen Empfehlungen schwerfib lig zugleich mit dem Buche wanderten, auch oft nur erf ben der wiederholten Auflage schicklich angebracht werden tonten, wo sie weniger nutten.

Non bem Lopfius weis ich nichts zu melben, and verdient er hier eigentlich keinen Platz. Inzwischen ficht man wohl, daß er ein junger Gelehrter, und zwar ein Jurist gewesen, daß er weite Reisen gemacht, und ich nachher zu Speier benm Kammergericht als Practicant aufgehalten und alle Segel aufgespant hat, um schrift aufwärts zu fahren. Joseph Scaliger sagt: En prodens rerum, cultique Lopsius oris, welche Worte er mit Capitalchen hat drucken lassen. Ich vermuthe aber, die er nicht hoch gekommen senn mag; wenigstens erimm ich mich nicht, seiner sonst wo erwähnt gefunden zu habet.

Uebrigens zeige ich noch an, daß man die Labek, von welcher oben S.376. Nachricht gegeben ift, auch webes Lopfit Buchlein, sowohl vor der Ausgabe von 1661, als 1644 antrift. Die letzte hat im Anhange auch ber oben S.29. angezeigten Auffat des Zugo Plotius.

# 94.

Nauwkeurige Beschryving van de Guinese Goud-Tanden Slavekust, nevens alle desselfs landen, koningryken, en gemene besten; van de Zeeden der Inwoonders, hun Godsdienst, Regeering, Regtspleeging, Oorlogen, Trouwen, Begraven, enz. mitsgaders de gesteldheid des lands; veld en boom gewassen, alderhande dieren, zo wilde als tamme, viervoetige en kruipende, als ook 't pluim-gedierte, vissen en . andere zeldzaamheden meer, tot nog toe de Europeers onbekend; door Willem Bosman, onlangs Raad en Opperkoopman op het kasteel St. George d'Elmina, mitsgaders tweede perzoon van de kust. Deeze laatste druk vermeerdert; van veel fauten gefuyverd, en met veel nieuwe kopere plaaten vermeerd eh vergierd. T' Amsterdam by J. Verkeide **-** - 1737. Der erfte Theil, ohne bie Borrebe, 207 Seiten, und ber andere und britte Theil, wels de teine besondere Titelblatter haben, ohne bas Res gifter, 279 Seiten in 4.

Voyage de Guinée, contenant une description nouvelle et très-exacte de cette côte où l'on trouve et où l'on trafique l'or, les dents d'Elephant et les esclaves; de ses pays, royaumes et républiques, des moeurs des habitans, de leur religion, gouvernement, administration de la justice, de leurs guerres, mariages, sepulture etc. — Par Guillaume Bosman, depuis peu conseiller et premier marchand Rt 3 dans

dans le château de St. George d'Elmina, et Sonscommandeur de la Côte. Enrichie d'un grand nombre de figures. A Utrecht chez Ant. Schouten. 1705. Ohne die Borrede, 520 Seiten in 12.

Reise nach Guinea, oder aussührliche Beschreibus basiger Gold Gruben, Elephanten Jahn und Schwen: Panbels, nebst berer Einwohner Sitten, Acksgion, Regiment, — auch Thieren, so bishers in Europa unbekandt gewesen. Im Franzbsischen ben ausgegeben burch Wilhelm Bosmann, gewesem Rathsherrn, Oberkaufmann und Landre Untersetwu mandeur von der Hollandisch off Indischen Compagnie. Nun aber ins Hochdeutsche übersetzt und mit Rupfern gezieret. Hamburg, in Berlag Sambeyl und Joh. Gotfr. Liebezeit. 1708. 590 Cm ten in 8.

Dberguinea, die westliche Ruste von Ufrita, von Co negambiens ober Nigritiens Grenze an, bis zum Borge burge Lopo. Sonsalvez unter dem ersten Grade der Ch derbreite, ift, seit dem Anfange bes funfzehnten Jahn hunderts, zuerst von den Portugisen, nachber von den Hollandern und andern Europäern sehr oft besucht worden.

Dazu reigten die vortrestichen Produkte diefes tow bes: Elfenbein, Gummi, Pfeffer, am meisten Gold und Sklaven. Der handel war besto vortheilhafter, je geim ger der Werth der Waaren war, welche dort zum Tomfche gut genug waren. Noch kam dazu, daß die Jahr dahin weniger Gefahr und Unbequemlichkeit ausgeseht if, als nach andern Rusten von Ufrika und Amerika. Die bortigen Ufer erleichtern das Anlanden, haben einen gum Untergrund; die Winde sind regelmäßig; bequeme Jase.

n welchen die Schiffe ficher liegen und leichtlich ausgebef. urt werben tonnen, fehlen auch nicht.

Nichts besto weniger find die Nochrichten von diesem wertwardigen Lande, por Bosmanns Beschreibung beschen, nicht zahlreich, alle sehr mangelhaft, unzuverläße und in vielen Schriften zerstreuet gewesen. Bosmannt ber erste, welcher eine aussührliche Beschreibung, mit vieler Genauigkeit und Zuverlässigteit, als ihm in einem vielzährigen Aufenthalte möglich gewesen ist, gelies zt hat.

Sie ist beswegen in ganz Europa mit großem Beys I aufgenommen, bald übersetzt, und oft nachgebruckt orden, und obgleich in den neuesten Zeiten, nach ges wern Nachforschungen und mehrer Erfahrung, von viel ichicktern Mannern, weit bessere Beschreibungen gelieset find, so bleibt dennoch die Bosmansche in großem berthe, und verdient immer noch neben den übrigen ges sen und benutt zu werden (1).

Wilhelm Bosman, ein Nieberlanber, war b. 12. 20. 1672. gebohren. Dieß melbet die Umschrift seines. 2 hollandischen Ausgabe seiner Reise vorgesetzten Bilds fes. Dieß fehlt der französischen; die teutsche hat zwar ich ein Bildnis, aber ohne Umschrift, auch gleicht es wenig.

Aus Begierde zu reisen trat er in die Dienste der Ahnbischen Handlungsgeselschaft, und ward darauf als Face

(1) Die meiften altern und neuern Nachrichten von Gninea findet man verzeichnet in herrn Whrmann Geschichte der Reisen. B.7. S. 10. Borzüglich verdient Jert Reise nach Guinea und den Caribaischen Inseln. Ropenhagen 1788. 8. genant zu werden. Sie ist angezeigt in Physik. den. Biblioth. 16. S. 35.

Bactor nach Guinea geschickt, wo er balb Oberfactor ober Oberfaufmann, erst zu Arum, wo bamals die Hollander ihren vornehmsten befestigten Sig hatten, ward, hernach ward er nach El Mina versetzt. In diesen Bedienungen und ben ben vielen ihm aufgetragenen Geschäften, hatte er, in dem vieljabrigen Aufenthalte, Gelegenheit, das ganze Land, so weit es einem Europäer möglich war, zu bereisen.

Nach seiner Ruckunft ließ er feine Beschreibung in seiner Muttersprache brucken. Er hat sie in 20 Britfe abgetheilt, wovon aber keiner eine Jahrzahl hat.

Seine Schreibart ift weber ordentlich noch engen nehm, aber die Bemuhung, alles nach feiner eigenes Erforschung, mit strengster Wahrheit, zu erzählen, ift überal merklich. Bu seinem Lobe gereicht es auch, das Boerhaav ihn, wie Galler (2) meldet, sehr hoch gwachtet hat. Auch die Fehler, welche sich manche Bediem te der Handlungegeselschaft hatten zu Schulden kommen lassen, hat er mit großer Freymuthigkeit angezeigt, wede wegen er sich in der Worrede zu rechtfertigen gesucht hat.

Gleichwohl barf ich den Argwohn, welcher in The gemeiner hiftorie der Reisen IV. S. 441. geäußert ist, nicht verschweigen. Der Berfasser meint, daß Bos mann in manchen Bemerkungen so sehr mit dem, was Arthus berichtet hat, übereinkomme, daß es fast scheine, er habe jenen abgeschrieben. Ohne dieß jetzt zu zu tersuchen, will ich nur anzeigen, daß des Arthus Nach richten von Guinea in den seltenen Samlungen der Gebrücker De Bry, des Livin. Sulfins und des Gotstrieds zu suchen sind. Man sehe Camus sur la collection des voyages, p. 217.

Er beklagt, bag ihm die Geschicklichkeit, Beichnunn bon den mertwurbigften Gegenftanden zu machen, ges ilt babe. Er hat jeboch bas Gluck gehabt, einen Beiche r an erhalten, aber erft, nachbem er mit feiner Bereibung icon weit getommen mar. Durch biefen ließ Thiere nach dem Leben abbilden, und perspectivische orftellungen bon ben Seftungen machen, welche er, um n besto mehr Bequemlichteit zu verschaffen, selbst mit Aber taum batte diefer die Reftungen, m bereifete. iche bfilich von El Mina liegen, aufgenommen, fo ftarb , als fie eben im Begriff maren, auch die, welche an r westlichen Seite von El Mina liegen, ju bereifen. 28 diefer Urfache mard es ihm unmöglich, auch pou efen Rupferfliche zu liefern.

Weber die Zeit seiner Abreise aus holland, noch bie it ber Rucktunft aus Guinea hat er irgendwo angezeigt, wie er auch so wenig die hinreise, als die Ruckreise, ndern nur die im Lande gesammelten Nachrichten ber prieden hat. Er sagt jedoch, daß er brenzehn Jahre in uinea gewesen sen, und im Jahre 1698 die Inseln St. homas, Annabon und andere bereiset habe. In der itschen Uebersehung steht 1690 stat 1698.

Die erste Ausgabe seiner Beschreibung ist 1704 zu trecht auf 207 und 280 Seiten in 4. gedruckt worden. Devander). Saller hatte die Ausgabe 1709 zu Ams irdam. Andere nennen auch eine Amsterdamer Ausgabe in 1719. 4. Ich habe die Ausgabe von 1737 vor mir. in dieser ist die Dedication an die Bewindhebberen zu trecht d. 4. Decemb. 1703 unterschrieben worden, welche der französischen Uebersetzung keine Jahrzahl hat, und i der teutschen gar weggelassen ist. Sie rühmt sich auf im Titel vermehrt, verbessert und mit neuen Kupfertas

feln bereichert gu fenn. Aber abel ift es, bag nicht ger melbet ift, woher biefe genommen find.

Die franzofische Uebersetzung, gebruckt zu Utreckt 1705 habe ich oben schon angezeigt. Sie ift, so viel is bemerkt habe, volständig. Paquot (3) bat fie irrig fie die Urschrift, und bie hollandische Ausgabe von 1709 fie eine Uebersetzung gehalten.

Die englische Uebersetzung ist zum ersten. mal auf 1705 zu London auf 493 Seiten (außer Worrede und Mogister) in 8. gedruckt und 1721 wieder aufgelegt worde, mit dem Titel: A new description of the coast of Guinea, divided into the Gold, the Slave, and the Iver coasts; translated from the Dutch. The second edition 456 Seiten in 8, mit Rupsern (Oryander).

Eine italienische Uebersetzung führen Stuck und Bow der an: Viaggio in Guinea, contenente un esatta descrizione della istoria naturale, la religione, e i costumi de del Guglielmo Bosmann. Venezia. 1752 – 1754. ben Bande in 12.

Von der teutschen Uebersetzung habe ich den Aid oben angegeben. Weil dieser sagt: "im Franzossschen im Jochtentschen zuasgegeben von Vosmann, nun aber ins Hochtentsche zubersetz", so scheint auch der Teutsche, wie Paquot die französische Uebersetzung für die Urschrift, und be holländische Ausgabe für eine Uebersetzung gehalten phaben. So möchte ihr denn wohl nicht viel zu traum seyn.

Rur felten, jum Bepfpiele im Igten Briefe, www miffet man einiges, was in ber hollanbifchen Ausgel

<sup>(3)</sup> Memoires pour servir à l'hist. litteraire des Pays-B-II, pag. 260.

Bon 1737 feht, und vielleicht zu den eigenthamlichen 3us. fanet derfelben gehören mag.

Die hollandische Ausgabe pen 1737 hat 43 Rupferfafeln. Unter diesen sind zwen Karten von der Kuste Guis
ned, nur mit wenigen Namen. Die meisten sind perspeckivische Worstellungen der Festungen; einige find Abbilbungen einiger Thiere. Weil jene, sehr veränderlich, und
letztere gar schlecht sind, so kan eine nähere Anzeige ders
felben nichts nüten. Die teutsche Uebersetzung hat, so
wie die französische, nur 19 Rupfertafeln, die in jener
durch die Verkleinerung sehr gelitten haben.

Der erfte Brief giebt einige algemeine Nachrichten son Guinea, welches nicht ein einziges Konigreich ift, sondern viele kleine Reiche von mancherley Regierungsfore men enthalt.

In der Lanbschaft Arim oder Arum, welche vorzüge lich viele Dorfer bat, hatten die Niederlander die Zestung, welche sie 1642 den Vortugisen abgenommen hatten, welcher ber alte Name St. Antonius geblieben war. Seit dieser Zeit zogen die Hollander allein die großen Wortheile des dortigen Handels.

Aber zu ihrein großen Nachtheile erschienen bort Branibeburger, welche sich auch in Urim festseten, und für Etechnung einer Branbenburgischen Geselschaft, eben so wie hie Hollander fur die ihrige, handeln wolten.

Bon diefer Erscheinung und ihrem Erfolge liefet man bier gute nachrichten. Um diese gang zu verstehn, must man mit der Geschichte der Brandenburgischen afritanifchen Sandlungsgeselfchaft befant fepn, welche ich beswes ber bier turz einschalten will (4).

Der

<sup>(4)</sup> Huit dissertations que le comte de Hertzberg a luca dans

Der Churfurst von Brandenburg Friederich Wischelm, gemeiniglich ber Große genant, errichtete, nach bem er die Ruste von Stralfund bis Memel erhalten bew te, eine Flotte. Ihr erster Directer, Namens Raule, that, außer vielen andern Borschlägen, auch diesen: eine Handlung nach Afrika einzurichten, und er wuste alles pleicht vorzustellen, daß der Churfurst endlich einwilligt.

So ward benn ein Schiff, unter bem Capitain Blonck, einem Sollander, nach ber westlichen Rufte ben Afrika geschickt. Diefer schloß b. 16. Man 1681 mit ben Regern am Cap de tres puntas einen handelsvertrag.

Nun ward nach feiner Ruckfunft b. 18. Novemb. 1682 eine Sandlungsgeselschaft auf 30 Jahre octroit, um mit ben Sollandern zu reden, denen man nachahmn wolte.

Darauf wurden zwen Schiffe, unter bem Befehl bei burch feine Reifebeschreibung betauten Major von Grobben bahin geschickt, welcher zwischen bem genanten Um geburge und Urum bas Fort Groffriedricheburg warbauete.

Unfänglich begoben fich viele Negerstämme unter ben Schutz ber Brandenburger, versprachen nur mit ihnen allein zu handeln, in hofnung größerer Bortheile, all ihnen bie hollander gestatteten.

Sogar ichickten fie einen ihrer Bornehmften ned Berlin, um ihre Unterwurfigfeit und ihre Berfprechungen zu bestätigen. Der Mohr ging, geblendet von der Practi bes hofes, beladen mit Geschenten, und bewundert von den Berlinern zuruck. Auch ber Konig von Arguin, d

dans les assemblées de l'académie de Berlin. Berlin 1787. 8- P. 78 -- 85.

\_;

ner Infel am Ansfluffe bes Senegals, welche besonders viel Gummi liefert, versprach ben Brandenburgern den Alleinhandel.

Aber ber liftige und breifte Reid ber Sollanbifchen Sanblungsgefelfchaft gestattete ber Brandenburgiden tein Gebeihen, und ber Churfurft hatte ju viel wichtigere Gesicatte, als bag er die seinige hatte traftig genug ichutsgen tonnen.

So tamen benn bie ersten Schiffe gurud, ohne ein Dividend zu verleihen, vielmehr musten die Mitglieder im Jahre 1684 bas Capital ber Geselschaft noch um 20 Prozent vermehren. Zwar hatte ber Churfurst das Bersgungen', Dutaten aus Guineischem Golde, auf die Errichstung seiner Geselschaft, schlagen zu laffen, aber er gestand selbst, bag ihm jeder Dutat zwey kofte.

Nach der Besetzung von Ostfriesland ward Emben ber Geselschaft zum festen Sitze angewiesen, worauf denn anch die dortigen Kausteute Antheil nahmen. Aber der Churfurft erhaschte zwar die Anwartschaft auf Ostfriese land, aber das Gedeihen seiner Afrikanischen Geselschaft fab er nicht.

Im Jahre 1686 kaufte er felbst alle Actien, mit bem Borfatze, alles felbst mit mehrem Gifer zu betreiben, aber er farb 1688.

Sein Nachfolger Churfurst Friederich III. erster Ronig von Preußen, erbte zwar noch etwas von dem Zustrauen zu dieser Handlung, verwendete auch, so lange er lebte, viel Geld daran, aber so ganz ohne Erfolg, daß seinen Nachfolger, den Konig Friederich Wilhelm nicht einmal lustete, diese Unternehmung fortzusetzen, viels mehr vertaufte er im Jahre 1720 seine sämtlichen Afrikanischen

nifden Befigungen, für einen gar geringen Preis, be bollanbifden Sanblungegefelfchaft.

Bu ber Zeit, als Bofnian in Guinea war, hatten bie Brandenburger in ihrer Festung Friedrichsburg, web che nur drep Stunden von der hollandischen St. Ante nius entfernt ist, 4 starte Batterien mit 46, aber gar kleinen Ranonen. Die Festung war besser als irgend die andere, nach den Regeln der Bautunft, aufgeführt, und hatte schone Hauser.

Die Befehlshaber ober Generalbirectoren waren bis bahin Niederlander gewesen, welche alle Runfte ihrer Landsleuthe anzuwenden suchten, die Mohren, so wie jene gethan hatten, zu unterjochen, welches ihnen aber nie geglückt ift.

In ben 13 Jahren, die Bosman im Lande genefen, hatte die Geselschaft sieben Directoren gehabt, meter benen einer Namens Gysbregt van hoogveld, in Raufmann aus Arim, welchen die Hollander wegen feines schlechten Betragens des Landes verwiesen hatten, an meisten der Brandenburgschen Geselschaft, durch sein mermunftiges und unredliches Betragen, geschadet bet. Es ift, sagt Bosman, so weit getommen, daß es ift unmbglich gut gehn tan.

Es murbe wenig nugen, hier bem Berfaffer in ber Beschreibung ber einzelnen Lander zu folgen, weit bick seitdem große Beranderungen erlitten haben. Also for che ich nur einzelne Bemerfungen aus, welche noch jett bes Lesens werth scheinen.

Bu ben Dertern, welche Gold liefern, waren the Europäer nie gefommen. Go viel war befant, baf a was an Bergen in geringer Tiefe ausgegraben, das met fte aber an Strohmen und an ihren Ausfluffen ins Ren

esgemafchen warb. Das letztere befieht aus fehr fleinen bruern, ift reiner und feiner und wird beswegen bober fchant, als bas gegrabene, welches viel taubes Geftein nifchen fich hat.

Die Verfällchung verstehn die Mohren fo gut, bag ele Aufmerkamkeit nothig ift, um nicht betrogen zu weben. Aber ber Berfaffer verstand zu wenig von Die rologie und Metallurgie, als daß er etwas nugliches itte melben konnen.

Golbicheibewaffer beym Gintaufe zu brauchen, fen malich unthunlich. Solche Probe wurde zu langweilig pm, und man muffe viel Golb annehmen, was fo eine ribe fur fehr unrein angeben murbe.

Bu seiner Zeit rechnete er in ruhigen und glacklichen iten die ganze Ausfuhr des Goldes nach Europa auf wo Mart an Gewicht; nämlich: die hollandische Gesele best 1500 Mart; die englische 1200 M.; die niederlandie ben Lorrendrapers 1500, die englischen Enterlopers 1000; Wrandenburger und Danen samtlich 1000 und die Porsifien und Franzosen zusammen 800 Mart. Er schätzte zep. Mart Gold auf tausend Gulden.

Die Lorrenbrapers ber Hollander und die Enterlopers te Englander, (welcher letter Name erft im J. 1638 thrauchlich geworden ift), heißen die, welche nach Landen, wohin eine Geselschaft den ausschließenden Handelit, ohne ihre Erlaubniß handeln. Den Verluft, den die leselschaft durch diese damals leiden muste, weil sie in frisa nicht Macht genug hatte, sie abzuhalten oder ihnen Baaren und Schiffe wegzunehmen, schlägt Vosman sehr den, meint aber, er ließe sich vermeiden, wenn man Enropa und Guinea gehörige Maasregeln nehmen urbe. Er scheint sich inzwischen gescheuet zu haben, dies i annuseben.

Ralte und Site follen nicht mehr fo ftart, Stime und Gewitter viel feltener fenn, als ehemals. Gemin niglich nimt man an, daß die Anbanung bes Laubes bes Clima beffere, aber biefe Urfache scheint da nicht gu fen.

Ausführlich von ber Lebensart, ben Sitten und ber Religion der Mohren, unter benen es feine Betler giet, ungeachtet fie alle fehr habsuchtig find. Go mahr ift et, bag Betler Unfraut cultivirter Lander finb.

Der Glaube an Gefpenster und Erscheinungen ber Werftorbenen, qualt auch bieses einfaltige Wolt. Die Boschneidung sem bamals nur noch um Acra gebrandlich gewesen. Ueberal ist auch dort das weibliche Geschlett das zahlreichste.

Unter dem, was von Thieren und Pflanzen erzift ift, ift nichts, was der Zoolog und Botaniter brauchn tan; allenfals einige Erzählungen von Elephanten, Affarund Tieger.

Schafe, Pferbe, Rindvieh, Ziegen find dort sid kleiner als in Europa. Die ersten haben Finger langet Haar, dagegen die Menschen Wolle haben. Die Efel find größer als die Pferbe, und taugen beffer zum Reim als diese.

Die europäischen hunde arten bort balb aus. Et erhalten lange fieife Ohren, wie die Füchse, auch fet beren Farbe. Die Fähigkeit zu bellen verliehren fie gamp lich, und heulen abscheulich. Ihr Fleisch ift ben Mohm bas angenehmste Gericht.

Die bren letzten Briefe handeln vom Ronignist Sida oder Whida, beffen Ginwohner fich durch Sofit teit, Arbeitsamkeit, Gifersucht und manche andere En genden und Laster von allen andern Mohren auszeichen. ber alles, was man hier liefet, ift, nebft mehr aus ane ern Schriften, im vierten Bande ber Algem. Sift. b. eifen gefammelt.

Bep ber bort gewöhnlichen Wielweiberey hat manchet tann 200 Kinder. Der König von Fiba zeigte dem Wersfer einen seiner Unterkönige, welcher mehr als zwey, usend Sohne und Sohnsschne hatte, ohne die Töchter id Gestorbenen zu rechnen. So sep es, sagt der Werf. greislich, wie dieses Land beständig so viele Staven thandeln könne (5). (Gideon und Ahab hatten nur 70 dine. Rehabeam hatte von 18 Frauen und 60 Kebes itbern 28 Sohne und 60 Töchter, also nur 88 Kinder, Thron. 10, 21. Herkules hatte 72 Sohne und nur eine pochter.)

Won bem schanblichen Stavenhandel liefet man hier de gar viel, vielleicht weil dem Werfasser in Europa vas Scham desfals wieder getommen ift. Nach seiner ersicherung werden nur Kriegsgefangene vertauft. Es nicht wahr, daß Wäter ihre Kinder, Männer ihre sanen, Brüder ihre Bruder vertaufen.

Beil bie von ben verschiedenen europaischen Raufleus n erhandelten Stlaven alle in ein Gefangniß bis zur Ginfchifs

(5) Byaldien het geseide waeragtig is; gelyk ik het en sonder de minste twysseling voor houde (mits's Konings seggen, door de daer tegenwoordig synde Grooten, wierd bevestigd) en dat het veel Kindermaken algemeen door dit geheele land is, so behoest men sig van nu af over de volkrykheid der selver niet maer te verwonderen: noch ook, waer dat so grooten getal Slaven, als hier jaerlijks werden ingehandeld, van daen koomen, g. p. 121.

schren aufbewahrt werben, so werben fie alle, um ke dennen zu tonnen, mit besondern Zeichen auf der Benk gebrandmarkt; — — boch troffet der Stavenhandler Bos man seine Leser wegen dieser Grausamkeit mit dem Zusasse, es wurde darnach gesehn, daß die Zeichen nicht zu tief eingebrant wurden, vorzüglich ben den Stavinnen, welche doch immer etwas zärter ausstelen (6). (The nicht aus Mitleiden; nur aus Besorgnis, die Staven möchten schabhaft werden und dann als Ausschuß wenigen gelten. — Und diesen Handel vertheidigen Europäer, welche sich mit ihrer Weisheit und Gutmätigkeit hund machen wollen! Ist denn nicht der Nensch das grausanfe Theer!)

Der Berfasser bereisete die neben Guinea liegenden Infeln, die Prinzeninsel, Thomasinfel und Annoben, beren bamaligen Bustand er beschreibt.

Angehentt find zwen Briefe, welche von folden Im bern banteln, wohin Bosman nicht felbst getommen if. Sie find von Personen geschrieben worden, welche and im Dienste ber niederlandischen Handlungsgeselsichaft fim ben. Sie machen in ber hollandischen Ausgabe ben bib ten Theil and.

Der erfte ift unterschrieben David van Nyendack b. 5. Sept. 1701. Er giebt von Rio Formosa ober ben Konigreich Benin gute Nachrichten, ju deren Berfich

(6) Deele Handeling, geloof ik, komt UE. wat wreed a halt barbarisch te vooren; doch vermits het nit nook sakelykheid geschied, so meet het' er so mee doorgani doch echter draven wy so veel mogelyke sorg, dat in niet te hard worden gebrand, voornamentlyk de Vrouwlieden, die doch altoos wat teerder vallen. 2. pag. 150.

is Safens Rarte von Guinea 1743 und die Rarten in Igem. Diffor. d. Reifen B. 4. gute Dienfte leiften.

Sechszig Meilen vom Ausfluffe des genanten Fluffes est Anobo; dis dahin konnen die Schiffe aufwarts gehn.

Die Sinwohner von Benin beweisen eine große Sofbleit so lange sie höslich behandelt werden. Oft musten
men die Hollander Waaren auf Borg geben, erhielten
wer ben ihrer Wiedertunft die Bezahlung richtig. Sie
so reinlicher als andere Mohren und wiffen gute weiße
wife aus Palmohl und Baumasche zu machen. Benin,
e Residenz, ist nur ein großes Dorf, deffen Häuset
le von Thon gedauet und mit Schilf gedeckt sind. Steis
! find im ganzen Lande nicht zu sinden.

Eingehohrne werden nie als Stlaven verlauft. Die mgen und breiten Gaffen werden von den Meibern seht inlich gehalten, und diese werden nicht so hart und vers htlich als im übrigen Guinea behandelt. Die Aunst is Metall allerlen Bildwert zu gießen ift dort nicht ganz abetant.

Ben bem, mas man hier von ben Einwohnern von iba und Benin liefet, folte man fast glauben, es tons to unmöglich und schwer nicht mehr fenn, borthin tropatische Cultur zu verpflanzen; aber frenlich sind Raufs mthe mit Juben : Seelen nicht bazu geschickt. Die flarts Diebnierung wird immer die Bielweiberen machen. Die bite man ihnen, wie ben Erzvatern, gestatten, so lange is sie so sehr verfeinert waren, bag ihnen die Lust bazu on selbst verginge.

Der lette Brief mit ber Unterschrift: Jan Snoek.
2. Jan. 1701. beschreibt die Länder am Rio Sefto; delleicht Rio dos Cestos und Rio Junco in Gattevers Beographie S.653.

## 95.

Adamanni Scoto-Hiberni abbatis celeberrimi de Att terrae fanctae, et quorundam aliorum locorum, il Alexandriae et Constantinopoleos, libri tres ante mos nongentos et amplius conscripti, et nunc primum in lucem prolati, studio Jacobi Gretferi se cietatis Jesu theologi. Accessit corundem librorum breviatium seu compendium, breviatore veneralis Beda presbytero, cum prolegomenis et notis, is golstadii 1619.

Die Angabl der Reisebeschreibungen nach dem gelobin Lande ift, durch den Aberglauben der vorigen Sahrhmederte, fo groß geworden, daß ich besorgen muß, die Angeige derselben werde meine Leser ermuden, zumal will bie meisten fast nur aus dem Verzeichniffe der fogenanten heiligen Derter bestehn und wenig eigenes haben.

Aber so wie eine kistorische Bibliothet, wenn sie de nen Anspruch auf Bolständigkeit machen will, nicht we terlassen darf, die vielen Annalen und Chroniten anzuge ben, obgleich die meisten nur wiederholen, was die be tern bereits oft erzählt haben, so kan und wird man and von einer Bibliothet der Reisebeschreibungen, welcher diek Litteratur vorarbeiten soll, eine Nachricht von dem Du senn und dem Werthe aller vorbandenen Reisebeschreibungen nach Valästina fodern. Zudem wird die Anzeige ber meisten nur wenig Raum einnehmen, und wenn man anse mert

meiffam ift, wird man boch wohl in jeber ober in ben meiften einen Brocken finden, welcher ben Geschichtfors fern angenehm fenn tan.

Adamann ober Adamnan, ift nicht berjenige, wels ber die bier beschriebeve Reise gemacht bat, ungeachtet be Sigebert (1), Trifbemius (2) und andere bafür Weben; sondern Arculfus. Dieser lebte im siebenten sahrhunderte, mar ein französischer Bischof, reisete nach kalaftina in Begleitung eines Einsiedlers, welcher schon in mal diese Balfahrt gemacht hatte.

In Jerusalem verblieb er neun Monate, um alles icht genau besehn zu tonnen. Bon da ging er nach Tysus, von Joppe zu Schiffe nach Alexandrien in Aegyps m; von da nach der Insel Ereta, und dann nach Consantinopel, wo er sich von Oftern bis Weinachten auf itt. Darauf tam er nach Sicilien und von da nach Rom,

Muf der Rudreise nach seinem Vaterlande ward er erch Sturm genothigt, auf der Insel hi ober bu, oder

(1) De scriptoribus eccles, cap. 64. in Fabricii biblioth. ecclesiat. Hamburgi 1718, fol. eventaselbst auch ter anonymus Melicentis cap. 20.

<sup>(</sup>a) De scriptor. ecolesist. p. 105. nach ber Ausgebe? Colomiae 1546. 4. Adamannus presbyter et abbas monasterii Huensis, quod sanctus Columbanus quendam construxit in insula Scotiae, vir in divinis scripturis valde studiosus et eruditus, secularium quoque literarum non ignarus, ingenio cautus et dulcis eloquio, vita et conversatione praeclarus, non sine opinione sanctiatis, pater multorum monachorum suit. Scripsit inter cetera satis composito sermone volumen: De locis terrae sanctae lib. 1. (nein! die Scrift ist in 3 Rucher getheist.) Claquit sub Justiniano inniore Augusto, anno dom, 690.

Jona, jett J. Colm. Rill, ganz nahe ben ber Scheb länbischen Insel Mull; füblicher als die in neuern Zeitn berühmt gewordene Bafaltinsel Staffa (3).

Dafelbft hatte ber heil. Columba, welcher bie Schwiten jum Chriftenthum gebracht haben foll, ein Rlofter m bouet, welches nachher eine berühmte Abten geworben if.

Damals lebte bort ber Abt Adamann (4), welcht wegen seiner Liebe zu Wiffenschaften gerühmt wird. Die fer freuete sich, einen durch die Walfahrt geheiligten Rem ben sich zu haben, und nahm ihn also sehr gut auf. Et scheint auch dem Arculf dort so gut gefallen zu habn, daß er sich in das dortige Kloster hat aufnehmen laffen, und daß er vermuthlich daselbst bis an seinen Tod gebin ben ist; wenigstens nennet ihn Adamann seinen Brude.

Diefer hat ihm alles, mas er von ben beiligen om tern wuste, abgefragt, und forgfältig aufgeschrieben, wet aus er brep Bucher gemacht hat.

Beil er biefe im Jahre 698, wie er felbft ergiff. bem Alfred, Konige von Rorthumberland (5), abernicht

- (3) Bufchings Geogr. 4. S. 782. Der Name wird beit fie Bii, hald zu geschrieben. Ob er noch bey spätern Solit sie, hald zu geschrieben. Ob er noch bey spätern Solit sien nicht. Für die Insel J. Colomba Bill wird sie mit Recht gehalten, weil Beda, auch zwann Contractus, melden, daß dort der heil. Colomba ein Rloster errichtet habe, deswegen sie auch infula fancit Columbae genant wird. Columba ist, wie Baronius must, im Jahre 615 gestorben. Der Rame Jona wird auch Ziona geschrieben, ober wie einige wollen, richtset Bona. Beda neunet die Einwohner Hienses.
- (4) Der name wird verfchiedentlich geschrieben: Adamununt.
  Adomnanus, Adamannus, Adamandus. Sabricius führ einen Wers bes Alcuius an, welcher beweifet, baf bieft bie vorlehte Splhe von Adamnanus furg ausgesprocen ich.
- (5) Rapin von Choyeas 1. S. 153.

hat, fo kon man darans ungefahr bie Zeit, wann Arseulf in Palaftina gewesen ift, vermuthen. Anton Atsvet hat dafür das Jahr 697 angenommen (6).

Beil die Saracenen im Jahre 699 die Kirche des beil. Johannes zu Damascus niedergeriffen haben, welche bech zu Arculfo Zeit noch gestanden hat (7), so schließt Pagius (8) daraus, daß Arculf wenigstens vor diesem Sabre in Damascus gewesen sepn muffe.

Aus 2damnan ift im Jahre 705 gefterben, welches Mas Billon mit bem Zeugniffe bes Beda (9) bewiefen hat.

Die dren kleinen Bucher de Atu terrae sanchae, wels Waltus zusamman, wie gesagt, aus der Erzählung des Atus entstus zusammen geschrieben hat, muß man im Mitteln alter sehr hoch gehalten haben, weil davon Abschriften in wielem Bibliotheken vorhanden sind, und weil der ehrwürssige Beda, welcher 735 gestorben ist, sich die Rühe genommen hat, einen Auszug daraus zu machen, wels werfen Tom. 3. p. 487. unter der aufgerift: de locis kanctis vorkomt. Daß er daben jene Bes spretdung zum Grunde gelegt hat, sagt er mehr als eins mal (10), wiewohl doch darin einige Zusätze bemerklich Ind.

Die

<sup>(6)</sup> Râmiich in Histoire literaire de la France. 5. pag. 650 nub 676.

<sup>., (7)</sup> Lib. 2. cap. 25., de Damasco.

<sup>(8)</sup> Pagius ad Baronii annal, ad an. 705. S. XVII. pag. 206.
... ed. Maufi vol. 12.

<sup>(9)</sup> Ecclefisticae historiae gentis Anglorum lib. 5. cap. 16.
36 führe die Ausgabe aller Werfe des ehrmurdigen Peda an, welche in acht Foliobanden 1563 ju Bafel gedruckt ift, Tom. 3. p. 180.

<sup>- (10)</sup> Jum Bepspiel do gostis Anglorum lib, 5. eap, 18: Plura Ll 4 volu-

Die Werte des Beda sind fruh und oft gedruckt worden, und nur aus ihnen kante man lange Zeit die Schrift des Adamnanus. Denn diese ift erft 1619 von dem Jesuiten Gretser zum ersten mal gedruckt werden. Diese Ausgabe tomt selten por, aber man findet sie gang abgedruckt in der Samlung aller Schriften des Gred serv (11). Was Labbe daraus bekant gemacht hat (12), besteht nur aus der kleinen Norrede, und aus den Uchmschriften der Kapitel.

Im Jahre 1672 hat Mabillon (13) bie Schrift be Abamnanus gang wieder abdrucken laffen, zwar med Gretfero Ausgabe, aber boch nach Bergleichung zwent Denbe

voluminia illius, si quem scire delectat, vel in ipso 🍱 volumine, vel in eo, quod de illo dudum firicim i cerpsimus, epitomate requirat, gerner die peroratio L belli de locis sanctis p. 408: Haec de locis sanctis pros potui fidem historicam secutus posui, et maxime Atchulphi dictatus Galliarum episcopi, quos eruditifiam in scripturis presbyter Adomnanus lacinioso sermone describens, tribus libellis comprehendi. Go and im Prelogo; Arculfus fauctus episcopus, gente Gallus, diveforum longe remotorum peritus locorum, verax index et satis idoneus, in Hierosolymitana civitate per menses novem liospitatus, et locis cotidianis visitationibus pergratis, milii Adamnano haec vniversa quae infra examda funt experimenta diligentius perscrutanti, et miss in tabulas describenti, sideli et indubitabili parration dictavit, quae nunc in membranis brevi textu scribunts.

<sup>(11)</sup> Opera Gretseri, Ratisbonae 1734. fol. Tom. 4. P.4 pag. 239.

<sup>(12)</sup> Nova bibliotheca manuscript. 1657. Tom. I. p.667,664

<sup>(13)</sup> Acta fanctorum ordinis Benedicti, Tom. 4. ober Sasteli 3. P. 2. p. 499.

handschriften, aus welchen manche Stellen verbessert wow in find, und anstat daß Gretser nur dren Grundrisse zeltefert hat, so hat Mabillon noch einen vierten bengen bracht, so daß man seine Ausgabe für die volständigste halten muß.

Inzwischen hat Gretsers Ausgabe ben Borzug, bag barin überal die Stellen aus dem Auszuge des Beda bengesett find, die man also besto bequemer mit der Ursschrift des Abamnanus vergleichen fan. Auch noch eine undere Bequemlichkeit ist daben den Lesern verschaft worben.

200 Mas Adamnanus aus ber mundlichen Erzählung bes Areulfus, und Beda aus dem Adamnanus von ben heiligen Dertern und ihren Bundern bengebracht hat, bas hat Baronius aus dem Beda in seine große Kirdengeschichte übergetragen, und zwar nicht anders als es es unzweiselhafte Wahrheiten waren.

Dagegen hat bekantlich der gelehrte Casaubonus (r4) eine genaue Beurtheilung des ersten Jahrhunderts von des Baronius Annalen geliefert, worin er theils die Ungewisheit, theils die Unwahrheit dessen, was von den sogenanten heiligen Dertern erzählt wird, bewiesen hat. Dieß ist in Gretsers Ausgabe des Adamnanus kurzwiederholt worden, so daß man dort auf die Stelle des Adamnanus, des Beda, des Baronius, und des Casaubonus verwiesen wird, wodurch das Nachschlagen dugemein erleichtert ist.

Anch hat der Jefuit den Calviniften Cafaubonus mit fo tunftlichen Schimpfwortern zu brandmarten, und ibn

<sup>(14)</sup> If. Cafauboni de rebus sacris exercitationes XVI. ad Baronii annales. Genevae. 1663. in 4.

ihn mit fo gar elenden Grunden zu widerlegen gesucht, bag ein unpartenischer, auch ernsthafter Lefer, zumal en schwergläubiger Reger, wohl baben lachen tan, und ber burch ben ben unfruchtbaren Untersuchungen einige Erhop Lung erhält.

In der Histoire liter de la France. III. p. 652. let ich von der Reisebeschreibung des Adamnanus: On trouve dans cet ouvrage beaucoup de choses qui méritent de n'être pas ignorées. Dies war, was mich neugierig macht te, sie zu lesen; aber ich muß bekennen, das ich bech daraus wenig Ausbeute für meine Leser erhalten habe.

Dazu kan fie bienen, daß man daraus erkennet, wie alt die Fabeln von ben beiligen Dertern find, und was fur Bufage diese nach und nach erhalten haben. Ind fieht man hier die damalige Beschaffenheit bes heiligm Grabes, wovon hier ein Grundrift gegeben ift, ber well ber alteste, ober einer ber altesten senn mag.

Man zeigte damals noch den Feigenbaum, worm sich Judas erhentet haben solte; dawider aber Casaudonus erinnerte, daß nur der geistlicke Dichter Juvencus, der im vierten Jahrhunderte lebte, den auch Adammannus angeführt hat, zuerst gesagt habe, der Baum so ein Feigenbaum gewesen, und daß diese Baumart, und dem Zeugnisse des Theophrasts und Plinius, von tur zer Dauer sep.

Aber daß doch mancher Feigenbaum uralt werden tonne, hatte icon Baronius mit dem ruminalischen Baum, unter welchem Romulus und Remus gesängt sepn solten, und der noch nach achthundert und vierzis Jahren in Rom fland, zu beweisen gemeint. Das Alter deffelben meldet Tacitus Annal. 13. cap. 58, und baffer ein Feigenbaum gewesen sep, sagen Ovidius, Plinius, Sestus und andere.

Se icheint, die Christen der ersten Jahrhunderte has ben alle die Bunder, worauf sich die Heiden etwas eine dilbeten, auch haben wollen. Die Romer priesen ihren Beigenbaum, welcher neuntehalb Jahrhunderte alt sepn solte; einen so alten tonte das Christenthum zur Zeit des Arculfs noch nicht haben; da machten sie den ihrisgen so alt als möglich, und dachten: du lange lebst, du alt wirst.

Arculf erzählt balb barauf noch eine Fabel, welche eben bieses beweiset, nämlich die von Christi Fußstapfen auf dem Dehlberge. So zeigte man die Fußstapfen des Bertules (15), die Fußstapfen von Castors Pferde, über welche schon Cotta beym Cicero gespottet hat (16). Und eben ein solches Wunder haben sich auch die Turken gemacht; sie zeigen und verehren noch die Spuhren des Rameels, was den Muhamet getragen haben soll.

Solche chriftliche Copien, ober, wenn man lieber will, folche Uebereintunft chriftlicher und heidnischer Buns ber, hat teiner mit mehr Bepfpielen bewiesen als Suet (17), woburch fich aber dieser Sischof nicht den Geruch der Belligteit erworben hat.

Eine sonderbare Erklarung bes wilben honigs, bese fen die Evangelisten erwähnen (18), liefet man bier. Es aebe.

de mirabilibus auscultat. cap. 101. p. m. 204. we ich mehe ze Bepfpiele angeführt habe.

<sup>(16)</sup> Cicero de natura Deorum lib. 3.

<sup>(17)</sup> Alnetanae quaestiones de concordia rationis et sidei. Francos. 1719. 4.

<sup>(18)</sup> Matth. III, 4.

## Litteratur ber Reifen. II. 3.

516

gebe, fagte Arculf, in ber Buffe Baume, beren britt, runde, weiß iche Blatter in der Sand gerrieben, mb bann gegeffen murben, und gang fich schmeckten, und Honig genant wurden. Bermutblich hat er Blatter gu febn, welche mit Honigthau abergogen gewesen find.

## 96.

Bernardi, monachi Franci, itinerarium, factum in loca fancta anno 870. Ex mi. codice bibliothecae Remigianae apud Remos.

nter biefem Titel findet man in des Mabillon acis incorum ordinis Benedicti. Saec. 3- P. 2. pag. 523. eine leifebeschreibung nach dem gelobten Lande, welche zwar ar 3% Folioseiten einnimt, aber gleichwohl einige Merte arbigteiten enthalt.

Der Verfasser ging in ber Absicht, die Walfahrt nach ernfalem zu machen, nach Rom, wo er mit zwey könchen, einem aus Benevent und einem aus Spanien, elche eben diese Reise zu machen entschlossen waren, in befelschaft trat. Sie ließen sich vom Pabste Vicolaus I. blefer Reise einsegnen, und gingen darauf von Tarent ach Alexandria, von da nach Damiat, und dann nach serusalem.

Als fie ibren Bunfch erfüllet hatten, tehrten fie wiese nach Rom guruck, und der Berfaffer diefer Reifebes breibung ging zuruck nach Frankreich, welches er fein terland nennet, zum Berge St. Michael an der Grenze Normandie und Bretagne.

In der Handschrift der Bibliothek zu Rheims, welche Nabillon hat abdrucken lassen, ist weder der Name des Kerfassers, noch das Jahr seiner Reise zu sinden gewes. Mer Mabillon glaubte bepdes entdeckt zu haben.

er fand namlich, in ber von Wilhelm von Mab mesbury im zwölften Jahrhunderte geschriebenen Geschichte ber englischen Könige (1), aus der Beschreibung eine Reise nach Jerusalem, welche ein Monch, Namens Berm hard im Jahre 870 gemacht hat, einiges angeführt, web ches meistentheils auch in der von Mabillon herausgegs benen Reisebeschreibung vortomt. Daraus schloß er, bis der Verfasser ber letzten auch der Verfasser ber von Wilhelm von Malmesbury angeführten Reise sep, daß er als Bernhard geheißen habe und im Jahre 870 gereiset sep.

Diese Mennung hat schon Papebroch (2) als make angenommen, so wie auch der Berfaffer ber Histoire i-

eral

(1) Lib.4. de regibus Anglorum cap.2. Da wo er von 30. tusalem rebet, sagt er: Ibi decenti opere compacta ecclesia sancti sepulcri capax, a Constantino magno aediscata, nullam vmquam ab inimicis fidei tulit iniuriam, metu (vt conjicio) pro igne coelesti perculsis, qui quo annis in vigilia Paschae serenus infulget. Quod mine culum quando coeperit, vel fi ante tempora Samenorum fuerit, nullius historiae cognitione discernitus. Legi ego in scripto Bernardi monachi, quod abhine annis ducentis quinquaginta, id est anno incarnationis octingentesimo septuagesimo idem Hierosolymam profectus, ignem illum viderit, hospitatusque suerit in me nodochio, quod idem gloriosus Carolus Magnus com firui iusserat, vbi et bibliothecam ingentis expenses compegerat, - Verum tamen quia Bernardus Therdosi tune patriarchae nomen non tacet, ipsa me mont occasio, vt omnia patriarcharum nomina proponant Diefes Buch findet fich in der Camlung des Gavile: Itrum Anglicarum post Bedam scripteribus. Francof. 1604 fol. p. 5-294.

(2) In der Historia patriarcharum Hierosolymitanorus. welche dem britten Bande der Acta sanctor. mensie Mai vorgebruckt ist, Geite XLI. F.

le la France, welcher letter kein Bebenken getras, einen franzbsischen Monch Namens Bernhard ten Gande G. 375. aufzusühren, und diesem die abillon bekant gemachte Reisebeschreibung zuzusund weil der Verfasser dieser Reise so gar bekant impagne redet, so hat er die Vermuthung beygesaß er aus dieser Provinz gebürtig gewesen sein. ir so richtin dieß alles geschlossen zu senn scheint, doch Mosheim dawider einen Zweisel gemacht (3), irände man nicht weniger wahrscheinlich sinden wird. klich erinnert er daran, daß sich der Verfasser der nschen Reisebeschreibung, wie er selbst meldet, mit Besährten, vom Pabste Vicolaus I. hat segnen welcher doch nur vom Jahre 858 bis 867 regiert so school im Jahre 870 gestorben gewesen ist.

efer Grund scheint mir ber schwachste zu fepn. abglich ware es, baß die Segnung furz vor dem es Pabstes im 3. 867, und die Ruckfunft der m erft nach dren Jahren, also 870 geschehn ware, B Wilhelm dieses Jahr fur das Jahr der Reise en hatte.

ichtiger ist Mosheims zwenter Grund. Wilhelm fagt, sein Monch Bernhard habe selbst das m Tempel des heiligen Grades gesehn, welches ch in der Madillonschen Reisebeschreibung nicht lieset. eittens meldet Wilhelm, sein Bernhard habe zu em in dem von Carl dem Großen erbaueten il gewohnt, aber der Verfasser der Madillonschen schreibung erwähnt zwar des Hospitals, sagt aber nicht.

dissertat. ad hist. ecclesiast. pertinentes. Altonaviae 1743. II. p. 244.

nicht, bag er barin gewohnt habe, auch nicht, bag to von Carl bem Großen erbauet fep (4).

Endlich führt auch Albericus in feiner Shronit aus ber Reife des Bernhards nicht allein eben basjenige m, was Wilhelm von M. daraus gemeldet hat, fondern net eine Stelle, wovon tein Wort in der Mabillonschen Riefebeschreibung zu finden ift (5).

- (4) Man lieset nur: In civitate Hierusalem habetur he spitale, in quo suscipiuntur omnes, qui causa devotienis illum adeunt locum lingua loquentes Romana; en adiacet ecclesia in honore sauctae Mariae, nobilissiman habens bibliothecam studio praedicti imperatoris. We billon sagt am Rande, da sey Carl der Große gemeint; weil dieser aber vorher doch nicht genant ist, so ist alerdings eine Luce zu vermuthen.
- (5) Diefer Mond Albericus hat im Luttichicen im 13ta Jahrhunderte gelebt. Gein chronicon hat zuerft Leibung in Accessiones histor. Lipsiae. 1698. 4. bruden laffen. & ftebt auch in Menkenii fcriptor. German. I. p. 37. gute Abidrift befindet fic auf der Bibliothet unferer Ger gia Augusta, von welcher Samberger in Buverlaffigen Nadrichten 4. S. 381. Nadricht gegeben bat. 36 mil alles, was Albericus aus dem L'ernhard bengebracht bis biebet fegen. Anno 970. Hoc anno quidam Bernardes monachus Hierofolymam sub patriarcha Theodosio venil In vigilia paschae (vidit) lumen ignis coelestis, qui quotannis in eadem vigilia lampadibus ferenus repess infulget; quod miraculum quando coepit, vel fi and tempora paganorum fuit, nullius historiae relatical Hospitatus est autem idem Bernardus is xenodochio, quod ibi Carolus Magnus conftrui julis vbi et bibliothecam ingentis expensae compegit, tantam. que Aegypti et per id locorum pacem commemorat Chri-Rianos sub dominio Saracenorum habnisse. vt s alicei **vian**ii

So fcheint es benn frenlich ungewiß zu fenn, wie ber lerfaffer ber Reifebeschreibung, welche ich hier anzeigen ill, gebeißen hat, und wann er gereifet hat.

Wenn ich aber bebente, wie eigenmächtig die Abstreiber mit den Beschreibungen ber altesten Walfahrten ich dem gelobten Lande umgegangen sind, daß sie oft inze Stellen ausgelassen, auch sich Einschiebsel und Wersterungen erlaubt haben, wie solches offenbar mit der ben S. 31. angezeigten Reise des Burchards geschehn i, so möchte ich doch nicht so gar zuversichtlich lengnen, is die Wabillonsche Reisebeschreibung eben diejenige sey, eiche Wählelm v. M. und Albericus angeführt haben, is er also Bernhard geheißen und im Jahre 870 gereit habe. Hierüber ware Eewisheit zu erwarten, wenn ich mehre Abschriften der Reise aufgefunden würden.

Sabricius (6) giebt ben Berfaffer ber Mabillonichen beifebefchreibung fur benjenigen an, welchen Pitfeus (7)

vianti in mediis forte triviis jumentum, quo necellaria deveheret, moreretur, aut deficeret, ille relictis saroinis ad proximam vrbem expeditus pro auxilio pergeret, omnia quae reliquerat intacta reperturus. Hunc autem Theodofium, dicit idem Bernardus, raptum fuisse a monasterio suo, quod distabat ab Jerusalem quindecim milliaribus, et factum fuisse patriarcham. Tunc etiam dicit fuisse Michaelem patriarcham Babylonis super, Aesgyptum, translato patriarchatu Alexandriae in Babylonem.

(6) Biblioth. med, aet. I. p. 630, 636. Die Berweifung auf Mabil. act. 1. ift ein Drudfehler, welchet auch in bet neuen Quartausgabe stehn geblieben ist. Die Reise finbet fic vol. 4. ober laec. 3. p. 523.

P. 827: Bernardus cognomento sapieles, natione, puto, bedmann's litterat, d. Reis. II. 5.

Bernhardus sapiens nennet, welcher auch von Jernsalem geschrieben haben soll. Aber ohne Zweifel ift letter von jenem verschieden. Denn jener reisete im neunten Jahrbunderte, aber Bernardus sapiens soll 970 gereiset senn. Dazu tomt noch, daß jener sich selbst für einen Franzoist ertlart hat, deswegen ihn Pitseus, fals er die hand schrift gelesen hat, nicht für einen Englander hatte habten konnen.

Merkwardig ist es aber boch, bag auch Albericus seinen Bernhard ins Jahr 970 gesetzt hat, ba boch bal was er baraus angefährt hat, mit bem überein tout, was Wilhelm von Malmesbury aus seinem Bern hard bergebracht hat, welcher boch, wie er bestimt fest, im Jahre 870 gereiset hat.

Mosheim, welcher biefe Abweichung auch angennnt hat, meint, Albericus habe fich geirret (8).

Inzwischen mag dem allen senn, wie ihm will, fo bleibt doch so viel unzweiselhaft, daß der Bernhard bei Wilhelm von Malmesburn, eben so wie der Verfasser der von Mabilion bekant gemachten Reisedeschreibung, wan auch bende verschiedene Personen senn solten, doch in de letzten Sälfte des neunten Jahrhunderts zu Jerusalem ge wesen sind. Nun rede ich allein von dem letztern.

Anglus. Hic Hierosolymam peregrinatus loca line sancte invisit, et tanquam testis oculatus, de ipla sir rusalem et de multis adiacentibus locis scripsat libra vnum. Cuius initium est, anno 970, et habetur scripsat in collegio Lincolniensi. Eben bies hat rossi de historicis latinis p. 698. wiederholt.

**(**9,

(15

(11)

(8) Mosheim l. c. pag. 244: Albericus, scriptor hand qui dem plane malus, at parum diligens.

Er ist der erste, welcher erzählt hat, wie der Kors r des heil. Markus nach Benedig gekommen sen. Der vangelist habe in Alexandria das Christenthum gepres gt, sen dort ermordet und begraben worden, sein Kors r sen aber von Benedigern heimlich entwendet und nach enedig gedracht worden (9). Wenn es nun wahr ist, s dieses im Jahre 815 oder 820, oder wie andere san im J. 831, wenigstens im neunten Jahrhunderte gesehn ist, so muste frenlich dieser Raub ben des Werfasses Anwesenheit in Alexandrien noch in frischem Andens sen, und sein Zeugniß ist mehr werth, als alles, påtere Schriftseller darüber gesabelt haben; wie seh Tillemont geurtheilt hat (10).

Aber vielleicht ist alles nicht wahr, ober fan nicht ihr fepn, wenn, wie Eutychius im 10ten Jahrhunderte ib der sogenante Dorotheus, erzählen, der Körper des vangelisten verbrant worden ist. Nach dieser ihrer Beraberung, soll seine Asche nach Alexandrien gebracht seyn. ie Fabel von dem in Seide eingewickelten Körper scheint st inr neunten Jahrh. entstanden zu seyn (11).

Die Gierde nach Reliquien ift vielleicht in teinem ahrhunderte größer gewesen, als im neunten, wie schon

- (o) Alexandria mari adjacet, in qua praedicans fanctus Marcus evangelium, gessit pontisicale ossicium. Extra euius portam orientalem est monasterium praedicti sancti, in quo sunt monachi apud ecclesiam, in qua prius ipse requievit. Venientes vero Venetii navigio tulerunt furtim corpus a custode eius, et deportarunt ad suam insulam.
- (10) Memoires pour servir à l'histoire ecolesiastique. Paris 1701. 4. Tom. 2. pag. 98.
- (11) Basnage: hist. de l'eglise. p. 1121.

Muratori angemerkt hat (12). Man erlaubte fic ber male allerlen Betrügerenen und Gewaltthatigfeit, Diebftel und Raub, um Rirchen und Klöffern Reliquien zu ver schaffen.

Go wurden im neunten Jahrhunderte viele Rorper beiliger Personen aus der Kirche bes heil. Tiburtins zu Rom heimlich entwendet, und nach Teutschland und Frankreich gebracht. Es ist nicht zu verwundern, das Betrüger diese Einfalt benutzt, und falsche Waare untem geschoben haben. Daher komt es, meint Muratori, das die Korper des heil. Gregorius, des heil. Sebastianus und mehrer Heiligen in Rom und an audern Orten verehrt und gezeigt werden.

Besonders merkwardig ift, daß die alleralteste bis jetzt aufgefundene Nachricht von dem im vermeintlichen beiligen Grabe zu Jerusalem am Ofterabende, jedoch jett nur noch von den Griechen, Armeniern und Copten, nicht anders als ob es vom himmel tame, veranstalteten Fenn, in dieser kleinen Reisebeschreibung vortomt (13).

Die

(12) Geschichte von Italien. Th. 4. 6.604.

(13) Die Borte sind diese: De hoc sepulcro non est necesse plura scribere, cum dicatur Beda in historia Anglorum sussicientia dicere, quae et nos possumus reserre. Hoc tamen dicendum, quod Sabbato sancto, quod est vigilia Paschae, mane ossicium incipitur in ecclesia: et post peractum ossicium, Kyrie eleison canitur, donec veniens Angelo lumen in lampadibus accendatur, quae penden super praedictum sepulcrum; de quo dat patriarcha episcopis et reliquo populo, vt illuminet sibi in sais locis. Bas Bisselm vou Malmeebury daruser aus bri Reiselschreibung seines Bernhards angezeigt hat, is son voten.

Die ganze Geschichte biefes falfchen Bunders hat Mosbeim (14) mit vielem Fleife und Scharffinn abgen andelt, auch hat er sich bemubet das Runftftuck, wos urch es bemurtt wird, zu errathen.

Am leichtesten ware es mit Pprophorus zu machen ewefen, aber diefer gehört zu den neuen Erfindungen. which hat man im Oriente längst getant, und damit arde ein geschickter Taschenspieler so eine Gautelen leicht machen wiffen. Ich habe in einem Opernhause eine wese Menge Wachslichter in einem Augenblicke dadurch igunden sehn.

Naphtha war auch wahrscheinlich bas, momit bie Tedea bas Kleid der Creufa angemacht hatte, in wels em diese neben dem Opferfeuer in Flamme gerieth und prante.

M Diefe Bermuthung ift uralt (15), und beweiset, wie febicte man langft die Raphtha ju brauchen geuft hat.

Jedoch vielleicht hat die Dumheit der Glaubigen gu erusalem nicht einmal so funftliche Borbereitungen ubthig macht.

Merts

<sup>(14)</sup> Differtationes ad histor, ecclesiast, pertinentes, Vol. 2. pag. 211 — 306. In Sabricii Bibliographia antiquaria sind pag. 469. noch einige andere Schriften über biefen Gegenstand angezeigt, die ich nicht tenne, auch nicht von Mossbeim genant sind.

<sup>(15)</sup> Deswegen ward Naphtha genant Mndslag Φάρμαπον, Mndslag έλαιον. Plutarch. vita Alexandri pag. 686. A. ed. Francof. 1620. fol. Sotion do aquis mirabil. am Ende. Plin. lib. 2. cap. 105. fect. 109. Suidag v. Φάρμακον. III. pag. 580.

Merkwardig ist auch die Nachricht, daß Carl der Große ben dem heiligen Grabe eine Bibliothet, zum Serbrauche der dortigen Monche und der Pilgrime errichtet hat. Man weis, daß der Kaiser sich durch die Freundsschaft mit dem Persischen Könige Aaron Raschid und dem Caliphen der Saracenen, in dessen Bests damals ganz Sprien und Palästina waren, die Frepheit verschafte, das heilige Grab auszubessern, und mit neuen Gebäuden und mit Monchen zu versehn, und daß ihm so gar die Schlüssel zum heil. Grade überbracht sind. Des durch wurden die Walfahrten dahin sehr erleichtert, aber dieses Glück dauerte nicht lange. Der Caliph starb schon 809 und der Kaiser 814, und nach deren Tode wurden die Christen zu Jerusalem ärger als jewals behandelt.

Bekant ift es auch, daß der Kaifer, zur Aufnahme ber Wiffenschaften, eine zahlreiche Bibliothet in feinem Reiche errichtet hat, und deswegen ift es ganz glandich, daß er, aus eben diesem Triebe, eine ben dem heil. Gres be gestiftet hat. Ob dieser mehre gleichzeitige Schriftsteller gedacht haben, ist mir nicht bekant.

In der Differtation, worin der große Geschichtsor scher Joh. Dav. Robler ein Berzeichniß der in der Kabferlichen Bibliothet gewesenen Bucher aus vielen Schrift ten geliefert hat, ist der Bibliothet zu Jerusalem gar nicht gedacht worden (16).

Eine Stelle diefer Reifebeschreibung beweifet die Umwahrheit und Reuheit ber benden Legenden, welche vom Lazarus, der von Chriftus vom Tode auferweckt werden, in Schriften vortommen. Die Lateiner glauben, a fep mit seinen Schwestern nach Frankreich gekommen und

<sup>(16)</sup> Commentatio de bibliotheca Caroli M. Altorfii 1727.4

gu Marfeille als Bischof gestorben. Dagegen meinen die Griechen zu wissen, er sen Bischof auf der Infel Eppern gewesen, und sein Körper sen unter dem Kaifer Leo, VI. am Ende des neunten Jahrhunderts, nach Constantinopel gebracht worden. hier lieset man, daß man sein Grad im neunten Jahrhunderte in einem Kloster am Dehlberge gezeiget hat (17).

Aber ber heilige Epiphanius fagt nur, Lazarus habe nach feiner Auferwedung noch 30 Sahre gelebt undfen barauf gestorben; aber von feinen Reisen fagt ernichts (18).

Am Ende ber angezeigten Reifebeschreibung ift noch eines Wunders erwähnt, welches man, wie es scheint, nicht für gut gefunden hat, fortbauern zu laffen (19), indem

(17) Bethania, quae est ad meridiem, distans a monse Oliveti miliari vno, in descensu illius montis, in quo est monasterium, cuius ecclesia sepulcrum monstrat Lazari; juxta quod est piscina ad Aquilonem, in qua justu Domini lavit se ipse Lazarus resuscitatus, qui dicitur postea extitisse episcopus in Epheso XL annie.

Abamnanus nennet bas Grab auch: Arculfus sanctorum supra memoratorum frequentator locorum, quemdam Bethaniae campulum magna Olivarum silva circumdatum visitavit; vbi grande inest monasterium, et grandis basilica super illam aedisicata speluncam, de qua Dominus quatriduanum mortuum suscitavit Lazarum.

- (18) Basnage: histoire de l'eglise. Rotterdam. 1699. fol. pag. 1051. Tillemont. 2. p. 32 34. Die Fabel vom Lagarus hat am volständigsten widerlegt Launoi, bessen Abe-handlung man in seinen in 10 Foliobanden gedruckten Beraten findet.
- (19) Venerunt ad fanctum Michaelem ad duas Tumbas, Rm 4 qui

indem man fonst nirgend bavon Nachricht findet. 3ch halte Michael ad duas tumbas fur Monte St. Angelo in der Provinz Capitana. S. Bufchings Erbeschreib. 4. S. 505. Dort follen Rapellen in Felsen gehauen sepn, und biefe sollen wie Graber (tumbae) aussehn.

qui locus est situs in monte, qui porrigitur in mare per duas leucas. In summitate huius montis est ecclesia in honore sancti Michaelis, et in circuitu illius montis redundat mare quotidie duabus vicibus, id est mane et vespere, et non possunt homines adire mostem, donec mare discesserit. In festivitate autem s. Michaelis non conjungitur mare in redundando in circuitu illius montis, sed stat'instar murorum a dextris et sinistris. Et in ipsa die sollemni possunt omnes, quicunque ad orationem venerint, omnibus horis adire montem, quod tamen aliis diebus non pessunt. Res sebe Du Cange v. Tumba unt Hosmanni lex. vniv. v. Michael.

## 97.

Itinerarium terrae sanctae auctore Willebrando ab Oldenborg, canonico Hildesemensi.

jeo Allatius, der gelehrte Grieche, gebohren auf der ufel Chio 1586, gestorben 1669, eben derjenige, well er dem Pabst Gregorius XV. Die Heidelbergsche Biblioset rauben half, hatte viele noch ungedruckte griechische id lateinische Handschriften gesammelt, deren Ausgabe bem Barthold Nihus auftrug.

Dieser ein Hannoveraner, gebohren 1589 zu Bolpe ? Fürstenthum Calenberg, gestorben zu Ersurt 1657, eicher zur catholischen Kirche übergetreten war, ein Geshrter, welcher durch eigene Schriften befant ist, machte m Unfang, jene Samlung unter folgendem Titel hers schzugeben: Leonis Allatii συμμυτα, sive opusculorum raecorum et Latinorum vetustiorum ac recentiorum lisi duo. Edente, nonnullis additis Bartoldo Nihusio. Soloniae Agrippinae apud Jodocum Kalcovium. 1653. 8.

Den Druckort giebt das Titelblatt falfc an, benn as Buch ist zu Amsterdam gedruckt worden. Vogt und Aement (1) und andere haben es zu den seltenen Buschern

(1) Bibliotheque critique. I. pag. 195. Diefe ovumura folten eilf Theile oder Bucher ansmachen, aber es find unt zwep gedruckt worden. Den Inhalt aller findet man Mm 5 dern gerechnet. 3war ift die Seltenheit badurch vermindert worden, daß es ganz wieder abgebruckt ift in der Benediger Ausgabe der Historiae Byzantinae 1723, und zwar in demjenigen Theile, welchem gemeiniglich Genefit libri vorgebunden sind, und der auf hiesiger Universe tats. Bibliothet der 23ste Band heißt. Aber auch diest große und kostbare Samlung kan nur in reichen Biblist theken erwartet werden.

In biefen alfo feltenen Samlungen findet fich die Reb febeschreibung, welcher ich biesen Abschnitt bestimt hale. Sie scheint mir biesen Platz zu verdienen, weil fie beb etwas enthalt, was nicht ohne Werth ift (2).

Won dem Verfasser ist bieber nicht mehr betant ge wesen, als was er selbst gleich Anfangs von fich genebet bat; namlich baß er ein Canonicus zu hilbesbeim gewesen ist, und als solcher im Jahre 1211 bas heilige Land bereiset hat, und zwar in der Geselschaft eines her mans

angegeben in Fabricii biblioth. gr. 14. p. 1. man vergles de auch Vol. 3. p. 1. und vol. 6. p. 704.

(2) Man findet in den συμμικτοις noch andere Anfice, welche ebenfals hieber gezogen werden könten; sie sind aber unwichtiger, obgleich manches darin vorkömt, wes zur Seographie von Palastina dienen kan. Ich will we nigstens die Ueberschriften hieber sehen: Joannes Phocus, de locis Antiochiam inter et Hierosolymam, nec non Syriae, Phaeniciae et Palaestinae. Graece et Latine, p. Epiphanii Hagiopolitae Syria et vrbs sancta. Graece & Latine p.48. Perdiceae Ephesii Hierosolyma. Gr. et Latine p.65. Anonymus de locis Hierosolymetanis. Gr. et Latine 80. Eugesippus de distantiis locorum terrae sanctal Latine p.104.

iann von Salza (3). Mehr hat weder Allatius (4) ich Sabricius von ihm gewußt.

Aber ich glaube mir bas kleine Berbienft erworben gu iben, von ihm mehr melben, und daben zugleich eine mealogische Berbefferung bepbringen zu konnen.

Der Verfasser sagt ba, wo er von Antiochia rebet, ist daselbst viele vornehme Manner, welche in den Kreuzeigen umgekommen sind, begraben liegen, unter andern wilbrand, Graf von Harlemunt, welcher seiner Lutter Bruder gewesen sen (5).

Dies machte mir die Vermuthung, bag unser Wils brand wohl ein Graf von Oldenburg und seiner Muts Bruder ein Graf von Hallermund gewesen senn mochte.

Um bieß zu untersuchen muste wohl bas erfte fenn, ie Geschichte ber Grafen von Oldenburg nachzusehn, und a fand ich benn bestätigt, was ich vermuthet hatte. Graf

- (5) Cum venerabili magistro Domus Alemannorum fratre Hermanno de Salza.
- (4) Willebrandus ab Oldenborg, canonicus Hildeshaemenfis, qui anno 1211 lustravit terram sanctam, et, quae
  viderit, in scripta retulit; auctor neque indoctus neque
  incuriosus. Illius copiam secit mihi retum harum peritissimus, Lucas Holstenius, quem ex bibliotheca Puteana habuerat, descriptum ex vetusto manuscripto Branensis monasterii prope Suessionem. Mehr hat auch Sabricius in Bibl, med. aet, 6. p. 906. nicht bevaubringen
  gemußt.
- (5) Ibi sepulti sunt nobiles isti, Burchardus Madeburgenfis Burgravius, Ogerus juvenis comes de Woldemborg, Wilbrandus comes de Harlemunt, avunculus Wilbrandi de Oldenborg, qui hunc libellum conscripsit; quorum animae requiescant in pace.

Graf Ludolf von Oldenburg, welcher noch 1261 gelet hat, hat zwen Sohne hinterlaffen: Willebrand und Lw dolf. Jener ift, wie ich nun gewiß glaube, ber Berfaffer dieser Reisebeschreibung.

Denn, nach den von Serm. Samelmann (6) bep gebrachten Zeugnissen, ist dieser Domberr zu Paderborn gewesen, hat als Pilgrimm die Reise nach Palästina ge macht, ist nach seiner Rücktunft im J. 1223 Bischof zu Paderborn geworden, bat darauf die selbige Walfahrt zum zwenten mal gemacht, und ist nach seiner zwenten Rücktunft im J. 1225, oder, wie andere sagen, 1227, Bischof zu Utrecht geworden (7). Da hat er das Kloster des heil. Servatius gestiftet, in welchem er auch im J. 1233 begraben worden.

Subner hat unsern Willebrand zwar Tab. 215 go, nant, aber nicht gewußt, wohin er ihn bringen solte, be er boch seinen Bater Ludolf und beffen Bruber, her mann den Bogner, richtig aufgeführt hat.

In der Handschrift der Reisebeschreibung ift ber Berf. Hildesheimscher Canonicus genant, dahingegen ihm bie Geschichtschreiber ein Canonicat zu Paderborn geben. Wielleicht hat er dieses gesucht, als er sich die Hofnung machte, dort einst Wischof zu werden, welches ihm dem auch geglückt iff.

Die Reifebefchreibung, welche wir von ihm haben, if alfo von feiner erften Reife zu verftehn.

Die Grafichaft Sallermund hat bekantlich bas Land zwischen ber Wefer und Leine, zwischen Sannover und

<sup>(6)</sup> Olbenburg. Chronif. 1599. fol. pag. 71.

<sup>(7)</sup> Man tonte ihn deswegen wohl in Cafp. Burmann Trajectum eruditum erwarten, aber ich habe ihn bott vergebens gesucht.

ameln, begriffen. Bu ihr gehörten die Derter Sallers ring, Eldagfen und andere, welche, nachdem die Gras a in der ersten Salfte des funfzehnten Jahrhunderts isgestorben waren, den Calenbergschen Aemtern einverbt sind.

Die Genealogie biefer alten graflichen Familie ift nicht Iftanbig befant. Die besten Nachrichten find, fo viel ) weis, biejenigen, welche ber fleißige Qued geliefert \$ (8).

Da findet man allerdings den Willebrand, von dem ber Reisebeschreibung die Rede ift.

Nämlich ein Willebrand Graf zu hallermunde, eicher im J. 1163 bas Stift Lockum gestiftet hat, und ich baselbst begraben liegt, hat wenigstens fünf Rinder habt. Bon diesen hieß ber alteste Sohn wie ber Dast, und dieser ist eben derzenige, von welchem unser Dlapburger redet.

Diefer lest genante Willebrand, Graf von hallers unde, nahm im Jahre 1188 ju Manng, zugleich mit mem Bruder Ludolf das Kreuz, und bende zogen mit apfers Friderich I. heere wider die Ungläubigen.

Nach einigen Nachrichten sollen bende Brüder mit m Raiser zugleich im Wasser umgedommen senn (9). ndere aber melben, nur Ludolf sen zu Antiochia ges orben und daselbst begraben worden, und der altere, imlich Willebrand, sen, ungeachtet er in vielen Schlachs ten

<sup>(8)</sup> Luca Uralter Grafen Saal. Frankf. a. M. 1702. 4. 6. 977.

<sup>(9)</sup> Meibom rerum Germanic. I. p. 414. melbet aus einer gefchriebenen Bremenfchen Chronit, bepbe Bruber waren augleich mit bem Kaifer ertrunfen.

diesen Schriftsteller ben Conr. Gesner, Vossius Ja bricius und mehren andern vergebens gesuch: hobe Richt einmal finde ich ihn in Reinhards volständige Geschichte des Königreichs Eppern genant.

Nun tam ber Werfaffer mit großer Freude und Be geisterung nach Jerusalem, woben er benn auch bes ich ligen Feuers gebentt (14).

Ich übergehe hier, was hin und wieder von der in meniern vortomt, welche hier Hormeni genant werden, welches auch von Du Cange in seinem Worterbuck, wogn er Willebrands Reise genutt hat, angemerkt ich

Um noch eine Probe von bes Berf. Schreibert # geben, fetze ich noch einige Beilen hieher (15), welle

- huius terrae, plene et ad vnguem descripsit. Cuius in mae nostrae caritativa oratio dignetur reminisci.
  - (14) Er sagt, so wie mehre andere, daß damals das dalle Grab ohne Dach gewesen sep und dennech von der Mintung nichts gelitten habe. Praedictum tectum est der sum, vt inter ipsum monumentum, et suum aliquadi contectum, nullum medium esse videatur, et celesis se tia custodiatur. Quod etiam unnuatim ex eo considera possumus, quia, nocte Paschae sacer ignis per celesis muntium illic apportari consuevit.
  - (15) Est quidam mons ibi satis amoenus, quem Mons de Aventuris appellant. Sicut enim ex veridica tione audivimus, quicunque sex septimanis jejunaries et poenitentialibus illis diebus peractis communication et sic jejunus dictum montem intraverit, procul boni eventus et fortunati sibi occurrunt, quod municum compertum experimento. Inter quae illa magno reputo, quod quidam miles, quem et nos dimus in Antiochia, illic huiusmodi casu invente est.

Run folget hier basjenige, was ich aus biefer Reis befcpreibung fur meine Lefer auszeichnen will.

Daß schon bamals alle Christen, welche ben pabsiliten Satzungen anhingen, Franci genant wurden, ift ben ut. Aber von den Surianis lieset man hier eine Erstrung, welche Du Cange der seinigen hatte benfügen bgen (10).

Barut hatten bamals die Chriften im Besitz. Da ar ein sehr prachtiger Pallast, bessen Beschreibung bes in nicht unwichtig senn mochte, welche die Runftstude 8 Mittelalters untersuchen (11).

Tripolis hatten bamals die Chriften burch Lift eine nommen. Sie hatten eine Brieftaube aufgefangen, und rfelben einen Brief von entgegengefetztem Inhalte ans bentt, welcher ben Commendanten zu Uebergabe versttete.

Das Oberhaupt ber Affassiner nennet ber Berfasser ntiquum de la montagne, antiquum de montanis, ber, gt er, unsere Fürsten mit Meffern erstechen läßt. Man ertene

- (10) Sciendum, quod hoc nomen Franci large sumitur in transmarinis, pro omnibus eis, qui Romanam legem observant; Suriani vero dicuntur illi, qui, de Suria [Syria] nati, Saraceno viuntur pro idiomate, et Graeco pro Latino, Christiani sunt, et servant legem Pauli sicut Graeci.
- (11) Cuius testudo adeo proprie aerio colore depingitur, vt illic nubes discurrere, illic Zephyrus slare, et illic fol annum et menses, dies et hebdomadas, horas et momenta, suo motu in zodiaco videatur distinguere; in quibus omnibus Suriani, Saraceni et Graeci, in magistralibus suis artibus, quadam delectabili operis altercatione, gloriantur.

ten gewefen, gefund, guruct getommen, fen aber gleich nach feiner Ructtunft geftorben.

Wahrscheinlich ift hier eine Verwechselung ber bepten Braber; benn daß Willebrand, Graf von Hallermund, zu Antiochia begraben worden, sagt ber Graf von Debenburg, ber es gewiß wissen tonte, ganz bestimt. Er seth hinzu, eben baselbst sen auch ber marmorne Eng bes Kaisers Friderichs.

Auch in der Genealogie der Grafen von Oldendung läßt sich eine Unrichtigkeit aus dieser Reisebeschreibung von bessern. Samelmann sagt, Ludolf, Graf von Oldendurg, der Water unsers Reisebeschreibers, habe eine Gedsinn von der Wölpe zur Frau gehabt. Weil aber ber letzte ausdrücklich sagt, seine Mutter sen eine Gräfin von Hallermunde gewesen, so muß entweder Hamelmand Angabe unrichtig senn, oder Graf Ludolf muß zuch Frauen gehabt haben.

Daß die Mutter unsers Wellebrands eine Grassm von Hallermund gewesen ist, wird auch dadurch mehr als wahrscheinlich, weil Luck C. 975. ganz bestimt fagt, die zwente Tochter des Grafen von Hallermund, des Stifters von Lockum, Namens Beatrip, sep an einen Grafen von Oldenburg verheurathet gewesen, und weil keine Grassinn von Hallermund in Hamelmans Oldenburg schem Stambaum im zwölften Jahrhunderte vorkomt, so ist diese Beatrip, als die Schwester des zu Antiochis begrabenen Willebrands, gewiß die Gemahlinn des Erwsen Ludolfs gewesen.

Es wurde mir angenehm fenn, wenn jemanb, met der hinlangliche Geschicklichkeit in genealogischen Unter suchungen, die ich nicht haben tan, hatte, diefes alle bestätigen ober berichtigen wolte.

[:

Run folget hier basjenige, was ich aus biefer Reis befchreibung fur meine Lefer auszeichnen will.

Daß schon bamals alle Christen, welche ben pabsiliem Satzungen anhingen, Franci genant wurden, ift bennt. Aber von den Surianis lieset man hier eine Erstrung, welche Du Cange der seinigen hatte benfügen bgen (10).

Barut hatten bamals die Christen im Besitz. Da pr ein sehr prachtiger Pallast, bessen Beschreibung bes t nicht unwichtig senn mochte, welche die Runfistucke B Mittelalters untersuchen (11).

Tripolis hatten damals die Chriften burch Lift eins nommen. Sie hatten eine Brieftaube aufgefangen, und rfelben einen Brief von entgegengefettem Inhalte aus bentt, welcher ben Commendanten gu' Uebergabe versitte.

Das Oberhaupt ber Affassiner nennet ber Berfasser atiquum de la montagne, antiquum de montanis, ber, gt er, unsere Fürsten mit Meffern erstechen lagt. Man ertene

- (10) Sciendum, quod hoc nomen Franci large sumitur in transmarinis, pro omnibus eis, qui Remanam legem observant; Suriani vero dicuntur illi, qui, de Suria [Syria] nati, Saraceno vtuntur pro idiomate, et Graeco pro Latino, Christiani sunt, et servant legem Pauli sicut Graeci.
- (11) Cuius testudo adeo proprie aerio colore depingitur, ve illic nubes discurrere, illic Zephyrus slare, et illic sol annum et menses, dies et hebdomadas, horas et momenta, suo motu in zodiaco videatur distinguere; in quibus omnibus Suriani, Saraceni et Graeci, in magistralibus suis artibus, quadam delectabili operis altercatione, gloriantur. ——

Er hinterließ teine Rinber. Sein Leben hat eben beise nige Le Laboureur, von bem ich gleich Rachricht weben will, beschrieben, welches Such sehr geschätzt wird (2).

Die Reise, beren Beschreibung bier folgt, ging buch bie Nieberlande, burch Oftfriesland, Oldenburg, Bromen, Hamburg, Lubet, Metlenburg, Pommern und Dangig.

Im Gefolge befand fich Johann le Labouren als Hofjunter, und diefer ift der Berfaffer der Befchris bung biefer Reife (+).

Er war 1623 au Montmorenci gebobren, fing for im achtzehnten Sabre an Schriftfieller ju werben, in nach feiner Racklunft aus Dolen in ben geiftlichen Cia ward barauf hofprediger bes Ronigs, erhielt bas 300 rat von Juvigny und im 3. 1664 auch die Burbe i Commendators bes Orbens St. Dichael, welche ber I nig ibm , ungeachtet er ein Geiftlicher war, ans m mohnlicher Gnade ertheilte. Er ift im Jahre 1675 53ften Jahre geftorben, nachdem er viele theils eigen, theils frembe Schriften hatte brucken laffen, welche mi gientheils die frangofische Geschichte betreffen, Diefe ichatbare Rachrichten enthalten. Manche fine Schriften find zwat in Frankreich, wegen ihrer God art gern gelesen worben, enthalten aber nichts für the Länder (3).

Seine Reifebeschreibung bat folden Unrath # Schmeichelenen gegen tonigliche, fürftlithe und andere !!

<sup>(2)</sup> Histoire du Comte de Guébriant — avec l'histoire genealogique de la maison de Budes. Paris 1656 fol

<sup>(\*)</sup> In Jachers Gel. Lex. ift unrichtig gefagt worden, M Le Laboureur mit bem Marichall Guebriant gereife f

<sup>(3)</sup> Wicerons Radrichten von Gelehrten. B. 10. 6.347.

mehme Perfonen, daß wenigstens ein Teutscher, fie noch micht obne Etel lefen tan. Buweilen tan man fich taum Des Lachens enthalten , wenn man bemertt, wie ber Bofling alle Rleinigfeiten zum Rubme bes Dofes und feiner gnabigen Gonner zu vererbeiten gewußt hat. Durch biefe Bertleinerung feiner eigenthumlichen Purbe mag er gu mander Burde, welche ber Konig, wem er wolte ber-Leiben toute, gefommen fepn.

... Um die Reisebeschreibung, welche allein nur wenige Bogen gefüllet batte (benn die Gefelichaft bat teine Beobs echtungen gemacht, und feine ungewohnliche Bufalle ge-Sabt) au einem Quartbande auszudehnen, hat er das alte mittel, welches auch noch gebrauchlich ift, angewendet; en bat von ben Landern und Dertern, burch welche ber Bag gegangen ift, algemein befante Sachen ausammen acfdrieben.

Beil aber auch bieß nicht gur verlangten Große Sinreichen mochte, fo find hier Dinge eingeschaltet wor-Den, welche hier niemand erwarten wirb. Er bat eine Befchichte und nothburftige Statiftit von Polen gegeben. Aus Simons Okoleki orbe Polono hat er einen Anszug gemacht, welcher die pornehmften Kamilien und ihre 2Bas ben angiebt. Außer ben genealogischen Tabellen erscheint Ther auch ein genealogisches Berzeichniß ber Kamilie Mas Iasvina 3. **E**. 281 — 301.

Er scheint boch felbst beforgt zu haben, man mochte Diefe Taufdung nicht ungeahndet laffen; benn in ber Borzebe und am Schluffe feines Berts fagt er ben Lefern, bie größten Gelehrten in Frankreich hatten feine Abficht und Orbnung gebilligt (4).

Den

<sup>(4)</sup> Je l'aurois pen faire plutoft en y meslant moine de recher-Nn 4

Den Werlag hat er, wie er versichert, nicht ans Gewinsucht, sondern um die Ausgabe zu beschleunigm, auf eigene Rosten übernommen (5), und vielleicht ift dies die Ursache, warum bas Buch, wie schon J. B. Mewte angemerkt hat, nicht wohl zu haben ift (6).

Le Laboureur erzählt, ber König von Polen hobe bie Pringeifinn Gonzaga, beren Schänheit ihm ein polmbicher Sbelmann gerühmt, und burch Borzeigung ihre Bildniffes bewiesen habe, schon zur erfien Gemahlim wählen wollen, aber er habe die Erzherzoginn bameis porgezogen, weil man ihm die Hoffnung gemacht habe, mit ihr zugleich die Fürstenthumer Oppeln und Rath bor in Schlessen zu erhalten. Weil ihm aber biet nicht erfüllet worden, so habe er, unter eben dieser Bw sprechung, nicht wiederum eine Erzherzoginn, welche im

recherches; mais je ne les y ay pas adjoustées sans se jet; puisque les plus doctes de France qui m'est sait la faveur de les examiner, ont approuvé mon de sein et mon ordre.

Je l'ay escrit pour en faire part au public; si que que dégousté ne l'approuve point, d'autres plus habiles le gousteront mieux; car les plus doctes et les plus juditieux de France l'ont agrée. Pag. 364.

- (5) J'ay fait imprimer à mes dépens assin d'avoir platost fait, non pour en tirer grand prosit; car tu squis bien, que ce n'est pas aujourd'huy le mestier le plus lucratif, et que le Parnasse est moins vn mont de pisté, que de pitié.
- (6) Bolftandiges Berzeichniß ber Geschichtschreiber, Leist. 1718. 8. S. 461. Boucher in Biblioth. den voyages L p. 300. sagt, die Reisebeschreibung sep auch 1644. in 4 gebruckt worden; aber die Reise ward erst im Jahre 1648 augetreten.

egeschlagen worden, nehmen wollen. Der Prinzessinn n Gonzaga habe ber frangbisiche hof 700,000 Thaler m Brautschafe zu gablen versprochen.

Die Briefe, worin der König und seine Mutter ber arschallinn die Ueberbringung der Braut aufgetragen has n, sind hier abgedruckt, so wie auch ein Brief, worin r. Cardinal Mazariny (so hat er sich unterschrieben) r Marschallinn meldet, er habe sie zu diesem ehrenvols i Geschäfte vorgeschlagen, und er dante ihr für die Ues mehmung. Auch sindet man hier den Brief des Königs m Frankreich an den König von Polen, der hier noch König von Schweden genant ist, woben jener dies m die Prinzessinn überschickte.

Dit welcher Fenerlichkeit diese mit ihrem übermäßig bireichen Gefolge überal empfangen worden, und wie Kanonenschuffe jede Festung ben der Ankunft und Abset gethan hat, solche Aleinigkeiten find nicht werth wiese erzählt zu werden.

In Utrecht besuchte die Koniginn die berühmte Anna karia von Schurmann, welche damals da wohnte, er nicht, wie der Verfasser schreibt, dort gebohren ist. ie war aus Ebln. Ihre kunstlichen Arbeiten, ihre Mastogen, ihre eigenhändigen Rupferstiche, ihre Zeichnum auf Glas, ihre Arbeiten aus Ebelsteinen wurden ber bewundert, und mit Erstaunen hörte man sie fertig teinisch, italienisch und sogar griechisch reden. Gries lich soll der Reisearzt Corrade mit ihr geredet haben. ist hätte in noch mehr Sprachen antworten konnen, sagt werf, wenn wir sie in mehren anzureden verstanden litten. Vermuthlich wird die Schurmann sich aus dem lesuche der gelehrten Königinn Christina eine größere hre gemacht haben.

Ueber die unverschämten Foberungen ber bollandifden Gaftwirthe, welche ihre Rechnungen nach bem Range ber Fremben erhöhen, konten fich die Franzosen nicht gen nug ärgern. Gin Glud war es, sagt er, daß wir in Amfterdam fren gehalten wurden.

In Oldenburg ward die ganze Gefelschaft ungewein prachtig bewirthet; aber weil manches nicht so, wie in Paris war, ward doch das meiste verlacht. Als ein die Aafeln mit den kostbarsten Speisen beseit wurden, erklarte man, es sev ein Fastrag, und man wünsche nicht weiter als Eper, die denn an der mublam zugerichtum Aafel gegessen wurden. Das einzige, was die Franze sinnen bewunderten, war das ihnen ungewöhnlich sein leinene Gerath, dessen blendende Weiße den Schnee üben traf, womit damals alles Land bedeckt war.

In Gremen, so wie in den übrigen Reicheftaben, ward die Khniginn, so wie die Marschallium, von einigen Deputirten in lateinischer Sprache bewilfomt; da must der Beistliche und der Berfasser in eben dieser Sprache danten. — So teutsch waren damals noch unsere hab sestädte, daß sie nicht französisch reben konten, oder nicht reben wolten!

In Hamburg waren alle Fenfter der Gaffen, duch welche der Einzug ging, mit schönen, und reich geput ten Frauenzimmern besetzt, aber mit keinen von Abil, afagt der Franzos; da gebe es nur Kausteuthe, welche Wohlstand mehr als Abel sep.

Der Magiftrat verehrte ber Roniginn und ihrer gib verinn toftbare, filberne vergoldete Schalen mit febr tinlichen erhabenen Bergierungen.

In Samburg tam vom ungedulbigen Brautigam & Abgeschickter, welcher die Reise der Braut beschlemis helfen folte, damit das Beplager noch vor den gaften möglich fenn tonte. Denn, fagt ber Werf. die Polen find etwas abergläubig, fo daß viele fich in den Faften ihrer Frauen enthalten, alfo noch weniger ein Beplager ger flatten.

Um Oldestoe in holftein follen damals alle Menfchen Diebe und Rauber gewesen senn, welche Reisende getode itet und geplundert und sich dann in die Waldungen gen füchtet haben sollen. Bum Beweise wird versichert, daß im Nachtlager manches von dem Gepäcke gestohlen worden.

Auch die Labecker verehrten kliliche Silbergerathe (7). In einem kleinen Orte zwischen Labeck und Wismar, vers muthlich Grevesmahlen, übernachtete die Königinn in dem wit Stroh gedeckten Pfarhause, die Guebriant in einem benachbarten Hause, wo die Kinder in den Blattern las zen, die übrigen im Schulmeisterhause.

3u Demmin in Pommern tam ein Stalmeifter vom Sonige entgegen, brachte drep Staatstutschen und vieles Belzwert fur die Damen mit sich; benn es war ein sehr kalter Winter.

Je naher der Bug an die polnische Grenze tam, besto mehre tamen vom Hofe entgegen, aber sie berichtes ten ber Koniginn, die sich schon zum Beplager putte, und der ganzen Begleitung, welche auf das Wohlleben in der Residenz hoften, die niederschlagende Nachricht,

(7) Vn vase de vermeil doré, sait en maniere de pomme de pin, avec vn bouquet émaillé sur le couvercle, et la figure d'un bachus à cheval sur vn tonneau, qui embrasse le pied. Auch die Guedriant erhielt vn vase de vermeil doré, chargé sur le couvercle d'un bouquet émaillé de plusieurs conleurs.

Ueber die unverschamten Foberungen ber bollandiften Gaftwirthe, welche ihre Rechnungen nach bem Range ber Fremben erhöhen, konten fich die Franzosen nicht genung argern. Gin Glack war es, sagt er, daß wir in Amfterdam fren gehalten wurden.

In Oldenburg ward die ganze Geselschaft ungemin prachtig bewirthet; aber weil manches nicht so, wie in Paris war, ward doch das meiste verlacht. Als ebm die Tafeln mit den kostbarsten Speisen besetzt wurden, erklärte man, es sep ein Fasttag, und man wansche nicht weiter als Eper, die denn an der mublam zugerichten Tafel gegessen wurden. Das einzige, was die Franzissinnen bewunderten, war das ihnen ungewähnlich seine leinene Gerath, dessen blendende Weiße den Schnee aben traf, womit damals alles Land bedeckt war.

In Gremen, so wie in den übrigen Reichsftähten, ward die Kbniginn, so wie die Marschallinn, von einigen Deputirten in lateinischer Sprache bewiltomt; da must der Geistliche und der Verfasser in eben dieser Sprache danken. — So teutsch waren damals noch unsere ham sestädte, daß sie nicht franzbsisch reden konten, oder nicht reden wolten!

In hamburg waren alle Fenfter der Gaffen, duch welche der Einzug ging, mit schonen, und reich geputten Frauenzimmern besetzt, aber mit keinen von Ad, sagt der Franzos; da gebe es nur Kausteuthe, welche Mohlstand mehr als Adel sep.

Der Magistrat verehrte ber Koniginn und ihrer gir verinn toftbare, filberne vergoldete Schalen mit febr tint lichen erhabenen Bergierungen.

In Samburg tam vom ungedulbigen Brautigen & Mibgefchickter, welcher die Reife ber Braut befchlemien

helfen folte, damit das Beplager noch vor den Faften möglich fenn tonte. Denn, fagt der Verf. die Polen find etwas abergläubig, so daß viele sich in den Fasten ihrer Frauen enthalten, also noch weniger ein Beplager gestatten.

Um Oldestoe in holftein follen bamale alle Menfchen Diebe und Rauber gewesen fenn, welche Reisende getobe tet und geplundert und fich dann in die Waldungen gen füchtet haben sollen. Bum Beweise wird versichert, daß im Nachtlager manches von dem Gepacke gestohlen worden.

Auch die Labecker verehrten köftliche Silbergerathe (7).
In einem kleinen Orte zwischen Labeck und Wismar, vers muthlich Grevesmahlen, übernachtete die Königinn in dem wit Stroh gedeckten Pfarhause, die Guebriant in einem benachbarten Hause, wo die Kinder in den Blattern las gen, die übrigen im Schulmeisterhause.

3u Demmin in Pommern tam ein Stalmeister vom Rouige entgegen, brachte brep Staatstutschen und vieles in Pelzwert fur die Damen mit sich; denn es war ein sehr Talter Winter.

Je naher der Bug an die polnische Grenze tam, besto mehre tamen vom Hofe entgegen, aber sie berichtes ten der Königinn, die sich schon zum Beplager putte, und der ganzen Begleitung, welche auf das Wohlleben in der Residenz hoften, die niederschlagende Nachricht, daß

(7) Vn vase de vermeil doré, fait en maniere de pomme de pin, avec vn bouquet émaillé sur le couvercle, et la figure d'un bachus à cheval sur vn tonneau, qui embrasse le pied. Auch die Guebriant erhielt vn vase de vermeil doré, chargé sur le couvercle d'un bouquet émaillé de plusieurs conleurs. Ueber die unverschämten Foberungen ber bollandifen Gaftwirthe, welche ihre Rechnungen nach bem Range ber Fremben erhöhen, konten fich die Frangosen nicht genug argern. Gin Glack war es, sagt er, daß wir numferbam fren gehalten wurden.

In Oldenburg ward die ganze Gefelschaft ungewin prachtig bewirthet; aber weil manches nicht so, wie it Paris war, ward doch das meifte verlacht. Als den die Aafeln mit den tostbarften Speisen besetzt wurden, erklarte man, es sev ein Fastag, und man wünsche nicht weiter als Eper, die denn an der mublam zugerichtim Aafel gegeffen wurden. Das einzige, was die Franklinnen bewunderten, war das ihnen ungewähnlich sein leinene Gerath, dessen blendende Beise den Schnee üben traf, womit damals alles kand bedeckt war.

In Gremen, so wie in den übrigen Reicheftabtn, ward die Koniginn, so wie die Marschallinn, von einign Deputirten in lateinischer Sprache bewilfomt; da mußt ber Beistliche und der Berfaffer in eben dieser Sprack danten. — So teutsch waren damals noch unsere Der sestädte, daß sie nicht franzosisch reden konten, oder nicht reden wolten!

In hamburg waren alle Fenfter der Gaffen, duch welche ber Einzug ging, mit schönen, und reich geputten Frauenzimmern besetzt, aber mit keinen von Ad, sagt der Franzos; da gebe es nur Kausteuthe, welche Boblitand mehr als Adel sep.

Der Magistrat verehrte ber Königinn und ihrer gib rerinn tostbare, filberne vergoldete Schalen mit sehr tich lichen erhabenen Bergierungen.

In Samburg tam vom ungedulbigen Brautigam & Albgeschickter, welcher die Reise der Braut beschlenie tfen folte, damit bas Beplager noch vor den Kaften bglich fenn tonte. Denn, fagt der Werf. die Polen find was abergläubig, so daß viele sich in den Fasten ihrer rauen enthalten, also noch weniger ein Beplager geratten.

Um Olbestoe in holftein follen bamals alle Menfchen iebe und Rauber gewesen fenn, welche Reisenbe getobe t und geplandert und sich bann in die Balbungen ges achtet haben follen. Bum Beweise wird versichert, bas Wachtlager manches von bem Sepace gestohlen worben.

Auch die Labecker verehrten toftliche Silbergerathe (7). n einem kleinen Orte zwischen Labeck und Wismar, vers mthlich Grevesmuhlen, übernachtete die Königinn in dem ift Stroh gedeckten Pfarhause, die Guebriant in einem machbarten Hause, wo die Kinder in den Blattern lasen, die übrigen im Schulmeisterhause.

Bu Demmin in Pommern tam ein Stalmeifter vom tonige entgegen, brachte brep Staatstutschen und vieles belzwert fur die Damen mit sich; benn es war ein febr alter Winter.

Je naher der Bug an die polnische Grenze tam, wefto mehre tamen vom hofe entgegen, aber fie berichtes in ber Koniginn, die fich schon jum Beplager putzte, mb der ganzen Begleitung, welche auf das Wohlleben n ber Residenz hoften, die niederschlagende Nachricht,

ba#

<sup>(7)</sup> Vn vase de vermeil doré, fait en manière de pomme de pin, avec vn bouquet émaillé sur le couvercle, et la figure d'un bachus à cheval sur vn tonneau, qui embrasse le pied. Auch die Guedriant ethielt vn vase de vermeil doré, chargé sur le couvercle d'un bouquet émaillé de plusieurs couleurs.

Er hinterließ teine Rinber. Gein Leben hat eben bein nige Le Laboureur, von bem ich gleich Nachricht w ben will, beschrieben, welches Buch sehr geschätzt wirb (2)

Die Reise, deren Beschreibung bier folgt, ging bud bie Niederlande, burch Oftfriesland, Oldenburg, Bo men, Hamburg, Lübet, Metlenburg, Pommern und Dangig.

Im Gefolge befand fich Johann le Labourme als Hofjunter, und diefer ift der Berfaffer ber Beichribung biefer Reife (\*).

Er war 1623 ju Montmorenci gebobren, fing for im achtzehnten Jahre an Schriftsteller zu werben, mi nach feiner Rucktunft aus Polen in ben geiftlichen Chin ward barauf hofprebiger bes Ronigs, erhielt bas In rat von Jubigny und im 3. 1664 auch die Burbe Commendators des Ordens St. Michael, welche ber nig ihm, ungeachtet er ein Geiftlicher mar, and mobnlicher Gnabe ertheilte. Er ist im Jabre 1675 Saften Sabre geftorben, nachdem er viele theils eiem theile frembe Schriften hatte brucken laffen, welche ftentheile bie frangbfifche Gefdichte betreffen, und Diefe ichatbare Rachrichten enthalten. Manche ( Schriften find zwar in Frankreich, wegen ihrer Gant art gern gelesen worben, enthalten aber nichts fir the Lander (3).

Seine Reisebeschreibung hat folchen Unrath M. Schmeichelenen gegen tonigliche, fürfilithe und anden M

<sup>(2)</sup> Histoire du Comte de Guébriant — avec l'hibingenealogique de la maison de Budes. Paris 1656 fol

<sup>(\*)</sup> In Jachers Gel. Lex. ift unrichtig gefagt worden, in Le Laboureur mit bem Marichall Guebriane gereife !

<sup>(3)</sup> Wicerons Nadrichten von Gelehrten. B. 10. 6.347.

mehme Berfonen, daß wenigstens ein Teutscher, fie noch micht obne Etel lefen tan. Buweilen tan man fich taum Des Lachens enthalten , wenn man bemertt, wie ber Sof-Aling alle Aleinigkeiten zum Rubme bes Dofes und feiner anadigen Gonner ju verarbeiten gewußt hat. Durch biefe "Mertleinerung feiner eigenthunflichen Durbe mag er gu mancher Burbe, welche der Konig, wem er wolte per-Leiben toute, gefommen fepn.

. ... Um die Reisebeschreibung, welche allein nur wenige Bogen gefüllet hatte (benn die Gefelschaft hat feine Beobs achtungen gemacht, und feine ungewohnliche Bufalle ge-"habt) an einem Quartbande auszudehnen, hat er bas alte ittel, welches auch noch gebrauchlich ift, angewendet; bet von ben ganbern und Dertern, burch melde ber ing gegangen ift, algemein befante Sachen zusammen gefchrieben.

Beil aber auch bieß nicht zur verlangten Große **Linreichen** mochte, so sind hier Dinge eingeschaltet wors Den, welche bier niemand erwarten wirb. Beschichte und nothburftige Statiftit von Polen gegeben. Aus Simons Okolski orbe Polono hat er einen Anszug nemacht, welcher die pornehmften Ramilien und ihre 2Bas Außer ben genealogischen Labellen erscheint men anaiebt. Mier auch ein genealogisches Berzeichniß ber Kamilie Mas Iaspina 3. 6.281 — 301.

Er scheint boch felbft besorgt zu haben, man mochte Diefe Taufchung nicht ungeahndet laffen; benn in der Borande und am Schluffe feines Berte fagt er ben Lefern, Die größten Gelehrten in Fraufreich batten feine Abficht und Ordnung gebilligt (4).

Den

<sup>: (4)</sup> Je l'aurois pen faire plutoft en y mealant moine de recher-Nn 4

Den Werlag hat er, wie er versichert, nicht aus Gewinsucht, sondern um die Ausgabe zu beschleunigen, auf eigene Kosten übernommen (5), und vielleicht ift dies die Ursache, warum das Buch, wie schon J. B. Mew ke angemerkt hat, nicht wohl zu haben ift (6).

Le Laboureur erzählt, ber König von Polen bebe bie Pringessinn Gonzaga, beren Schönheit ihm ein poleischer Stelmann gerühmt, und durch Borzeigung ihre Bildnisses bewiesen habe, schon zur erften Gemahlim wählen wollen, aber er habe die Erzherzoginn bands porgezogen, weil man ihm die hoffnung gemacht habe, mit ihr zugleich die Farstenthumer Oppeln und Rath bor in Schlessen zu erhalten. Weil ihm aber diet nicht erfället worden, so habe er, unter eben dieser Ber sprechung, nicht wiederum eine Erzherzoginn, welche im

recherches; mais je ne les y ay pas adjouftées sans se jet; puisque les plus doctes de France qui m'ent fait la faveur de les examiner, ont approuvé mon de sein et mon ordre.

Je l'ay escrit pour en faire part au public; si que que dégousié ne l'approuve point, d'autres plus habiles le gousteront mieux; car les plus doctes et les plus juditieux de France l'ont agrée. Pag, 364,

- (5) J'ay fait imprimer à mea dépens affin d'avoir platoft fait, non pour en tirer grand profit; car tu squabien, que ce n'est pas aujourd'huy le mestier le plat lucratif, et que le Parnasse est moins vn mont de piaté, que de pitié.
- (6) Bolftandiges Berzeichniß der Geschichtschreiber. Leifi 1718. 8. S. 461. Boucher in Biblioth. den voyagen L p. 300. sagt, die Reisebeschreibung sep auch 1644. in 4. Sp druckt worden; aber die Reise ward erft im Jahre 1645 augetreten.

rgeschlagen worden, nehmen wollen. Der Prinzessinn n Gonzaga habe ber franzbisiche hof 700,000 Thaler w Brantschafe zu zahlen versprochen.

Die Briefe, worin der König und seine Mutter der arschallinn die Ueberbringung der Braut aufgetragen has e, sind hier abgedruckt, so wie auch ein Brief, worin : Cardinal Mazariny (so hat er sich unterschrieben) r Marschallinn meldet, er habe sie zu diesem ehrenvols i Geschäfte vorgeschlagen, und er danke ihr für die Ues webmung. Auch sindet man hier den Brief des Königs w Frankreich an den König von Polen, der hier noch König von Schweden genant ist, woben jener dies w die Prinzessun überschickte.

Dit welcher Feverlichteit biefe mit ihrem abermäßig bireichen Gefolge aberal empfangen worden, und wie Kanonenschuffe jede Festung ben ber Ankunft und Abse gethan hat, solche Kleinigkeiten find nicht werth wiese erzählt zu werden.

In Utrecht besuchte die Koniginn die berühmte Anna karia von Schurmann, welche damals da wohnte, er nicht, wie der Verfasser schreibt, dort gebohren ist. ie war aus Edln. Ihre kunstlichen Arbeiten, ihre Masteven, ihre eigenhändigen Rupferstiche, ihre Zeichnuns aus Glas, ihre Arbeiten aus Edelsteinen wurden her bewundert, und mit Erstaunen hörte man sie fertig teinisch, italienisch und sogar griechisch reden. Griet lich foll der Reisearzt Corrade mit ihr geredet haben. ist hätte in noch mehr Sprachen antworten können, sagt werf, wenn wir sie in mehren anzureden verstanden litten. Vermuthlich wird die Schurmann sich aus dem lesuche der gelehrten Königinn Christina eine größere hre gemacht haben.

Ueber die unverschämten Foberungen ber bollandifden Gaftwirthe, welche ihre Rechnungen nach bem Range ber Fremben erhöhen, tonten fich die Franzosen nicht gen nug ärgern. Gin Glud war es, sagt er, daß wir in Amfterdam fren gehalten wurden.

In Oldenburg ward die ganze Gefelschaft ungemein prachtig bewirthet; aber weil manches nicht so, wie in Paris war, ward doch das meiste verlacht. Als ein die Tafeln mit den kostbarsten Speisen beseit wurden, erklarte man, es sep ein Fasttag, und man wünsche nicht weiter als Eper, die denn an der mubiam zugerichten Tafel gegessen wurden. Das einzige, was die Franklinnen bewunderten, war das ihnen ungewähnlich sie leinene Gerath, dessen blendende Weiße den Schnee aber traf, womit damals alles Land bedeckt war.

In Gremen, so wie in den übrigen Reicheftebtn, ward die Koniginn, so wie die Marschallinn, bon einem Deputirten in lateinischer Sprache bewilfomt; da mußt der Beistliche und der Berfaffer in eben dieser Sprack danken. — So teutsch waren damals noch unsere Der sestädte, daß sie nicht französisch reden konten, oder nicht reden wolten!

In hamburg waren alle Fenfter der Gaffen, duch welche der Einzug ging, mit schonen, und reich geput ten Frauenzimmern besetzt, aber mit keinen von Mil, sagt der Franzos; da gebe es nur Kaufleuthe, welche Boblitand mehr als Abel sep.

Der Magiftrat verehrte ber Roniginn und ihrer fir verinn toftbare, filberne vergolbete Schalen mit febr tief lichen erhabenen Bergierungen.

In Samburg tam vom ungeduldigen Brautigan in Abgeschickter, welcher die Reise ber Braut beschlemis fen folte, damit das Beplager noch vor den Raffen iglich fenn tonte. Denn, fagt ber Berf. Die Polen find vas aberglaubig, so daß viele sich in den Fasten ihrer auen enthalten, alfo noch weniger ein Beplager ge itten.

Um Olbestoe in Solftein follen damals alle Menfchen isbe und Ranber gemefen fenn, welche Reifende getobs : und geplundert und fich bann in die Balbungen geichtet haben follen. Bum Beweise wird verfichert, bas ! Dachtlager manches von bem Geväde gefioblen worben.

And Die Labeder verehrten toffliche Silbergerathe (7). s einem fleinen Orte zwischen Lubeck und Wismar, vernthlich Grevesmublen, übernachtete bie Roniginn in bem ft Strob gedecten Pfarbaufe, Die Guebriant in einem pachbarten Saufe, wo die Rinder in den Blattern las m, Die übrigen im Schulmeifterhaufe.

Bu Demmin in Dommern tam ein Stalmeifter vom buige entgegen, brachte brey Staatelutschen und vieles elzwert fur die Damen mit fich; benn es war ein febr ilter Minter.

Je naher ber Bug an bie polnische Grenze tam, efto mehre tamen bom Sofe entgegen, aber fie berichtes m ber Roniginn, Die fich fcon jum Beplager putte, nd der gangen Begleitung, welche auf bas Bohlleben t ber Refibeng hoften, die nieberschlagende Machricht, baß

(7) Vn vase de vermeil doré, fait en maniere de pomme de pin, avec vn bouquet émaillé sur le couvercle, et la figure d'un bachus à cheval sur vn tonneau, qui embraffe le pied. Auch bie Guebriant erhielt vn valo de vermeil doré, chargé sur le couvercle d'un bouquet émaillé de plusieurs couleurs.

Daß ber Ronig bas Podagra und bas Chiragra und bes Fieber babe, nicht gebn, noch ftehn tonne, und beswen gen muniche, daß die Antunft der Brant nicht zu fehr beschleunigt murbe, damit er erft wieder Krafte betom men tonte.

3mar wurben fie nun aberal toniglich bewirtbet, aber ben Frangbfinnen ichmedte bas Effen boch nicht; 6 war mit folden Gewurgen, vornehmlich mit Gafran, w gerichtet, welche in granfreich icon außer ber Int waren. Das war benn boch fo lange noch nicht. Sein rich Stephanus fagte noch : Safran muß in alle Em pen und Bruben tommen, und ohne Safran laffen fic keine wohlschmeckende Erbsen koden (8). In Spanien if noch jest ber Gebrauch bes Safran's algemein , wie Diners verfichert (9), aber nun werden fie bort wohl balb neumodiger werben muffen. Bie foitbar übrigens Diefer. . Lupus, ber fich nun verlobren bat, gewesen ift, ficht man baraus, bag nach bes Berfaffers Berficherung 1. S. 115. manche vornehme Familie im Jahre mehr ale ft. 10,000 Thal. Safran verbrauchte. Auch bas Buckermen ber Polen gum Nachtische war nicht nach ber Dobe.

Dazu tam noch, bag ber frangolifche Stolz beleibigt warb, weil ber entgegengeschickte Bruber bes Ronigs, Pring Carl, Bischof von Plott, fich weigerte bem fram golischen Gesandten Bregy, welcher mit ber Roniginn am tam, ben Borrang zu geben. Alle Polen waren auf feie

<sup>(8)</sup> Apologie pour Hérodote par H. Estienne. A la Haye 1735 Le sassir doit être mis en tous les potages, succes et viandes quadragesimales. Sans le sassir ne m'aurions jamais bonne purée, bon pois passés, ne borne sauce.

<sup>(9)</sup> Reifen burd Spanien. S.262.

er Seite. Bregy, fagten fie, fep noch nicht als fandter anzusehn, weil er noch nicht am hofe gewes und von demselben noch nicht anerkant ware; der ng sep in der Stelle seines Bruders, des Königs; auch Erbprinz von Schweden, und sogar der pabste e Gesandte habe ihm den Rang gelassen. Die Polen ten Recht, und scheinen es auch durchgesetzt zu has (10).

Der Einzug in Danzig war über alle Maagen prachs Der samtliche Polnische Abel both alle Krafte auf, en Reichthum und Glanz den Franzofen zu zeigen, diese gaben dies alles für Freude an über eine Konisn, welche, wenn fie auch den Willen gehabt hatte, noch keine Gelegenheit haben konte, sich um die Pole Ration Berbient zu machen.

Erft ben 10. Marz geschah der Ginzug in Barfchan. fizwodagrische Konig, erwartete die Brant figend auf m Trageseffel in der Kirche. Sie fiel vor ihm nies wie eine Efther, fagt der Berfaffer. Nun ließ sich Konig zur Einfegnung zum Altar tragen.

Als man ihn wieder gurud in fein Zimmer gebracht be, aberlieferte die Marfchallium die Braut, im Namen I Konigs von Frankreich, mit einer hier abgedrucks Rebe.

Das hochzeitmal, woben ber Konig die Sande voll after hatte, befam ihm fo ubet, bag er noch bren ben wegen Gliederschmerzen im Bette bleiben mufte.

Unter

O) Diesen Mangstreit bat auch Wicquefort berührt, aber er hat ihn unrichtig vorgestellet, wie schon Bayle anges beigt bat.

Unter biefer Zeit erhielt die Koniginn Gefchente wert ben Stabten und von dem Abel, welche über 400,000 Thir. geschätzt wurden. Auch aus Walachen und Molden Tamen Geschente.

Auch erschien ein russischer Gesandte, um Glack zu wünschen, in einem armseligen Aufzuge, welcher hier fete spottisch geschildert ist. Wenn alles wahr ist, was met bier lieset, so muß man sich wundern, wie weit damels noch der russische Hof von aller europäischen Eultur ent fernt gewesen ist; und wie geschwind er bald darauf des hat nachmachen gelernt.

Der trante König muste baben burchaus bie Staats Bleiber anziehen, sonft mare ber Gefandte, ohne ein Matt gu reben, jurud gegangen. Wenn wegen ber Aitulaturen, welche ber Gesanbte bem Zar, und ber polniste Minister seinem König gab, Einwendungen gemacht werden, so suchten bepbe Theile einander zu überschreien.

Alle Mitglieber ber Gesandtschaft brachten vieles ger wert mit sich, wobon sie ein Preisverzeichnis dem Anige und der Königinn überreichten; nachher verlauft fie alles, so gut sie konten, den Juden. Die Preise wern hoher, als wofür fie in Amsterdam verkauft wurde.

Um die lange Erwartung der Koniginn zu erleittern, wurden mancherlen Feperlichkeiten erdacht. In wir Fasien sahen die Franzosen mit Werwunderung, wie so die Polen in den Processionen und in den Kirchen gengrausam geißelten, daben fürchterlich heuleten und schmitzielus pius, Jesus fortis, Deus immortalis miserere nobil Sene bedauerten den Aberglauben, konten aber doch mit das Lachen zuruck halten, wenn sie sahen, das das Boll

98. Le Laboureur, relat. du voyage. 551

un ben der Deffe Gott gezeigt ward, fich maule ellirte (10).

Jugwischen mufte fich bie Roniginn gefallen laffen, f gut volnisch, bie balbe nacht vor Oftern, und ben nzen Oftertag in ber Rirche zuzubringen, wohm fich nu auch ber König tragen lief.

Endlich ließen die podagrischen Schmerzen etwas ch. Es war der achte April, als der König durch ien Kammerhern der Marschallinn, welche die Königinn m Abendessen ben sich batte, zu wissen that, er wurde n Abend zu seiner veuen Gemahlinn kommen. Er kam ich bald; die Marschallinn zog die Gardinen zu, ließ le Leute binaus gehn, ausgenommen eine Kammerfran Königinn (II).

Bie es weiter ergangen fen, bas hat ber Geschichts breiber nicht gemelbet. Frangbfisch tonte ber Ronig nicht beit, aber ben einer Unterhaltung mit ber Marschallinn atte ber Werfaffer schon die Bemertung gemacht, das sein Bunder sen, wie diese bepden sich doch hatten vers andlich machen tonnen.

Rðb,

<sup>(10)</sup> Ils ont aussi cette coutume parmi le peuple, de se soussite quand on montre Dieu à la messe; ce qui se fait vn peu rire cenx, qui ont vne religion autant ou se plus sincere, et moins sastueuse. Je croy que c'est de ce pays, que le roy Henry III. apporta l'invention de ses penitens, qui jouérent de si belles comedies de devotion, que ce bon prince en sut méprisé.

<sup>(11)</sup> Madame la Mareschalle ferma les rideaux, et sit fortir tous ceux qui etoient dans la chambre, à la réserve d'une des semmes de la royne.

Robler (12) hat eine Gebachtnismange auf bick Wermahlung abgebildet und beschrieben. Auf einem Palm baum liegt eine touigliche Krone mit ber Umschrift: Hm fuffulta resurgo in aleum. Aber die She war unfruchtbat.

Anfänglich schien die Koniginn den Polen zu gefallen, aber bald hatten fie Urfache, fie zu verwünschen 3mar so lange Bladislav lebte, durfte fie nicht viel wogen. Dieser gestattete ihr nicht den geringsten Antheil an der Regierung, und wies fie fehr ungnädig ab, wem sie fich Rathschläge oder Borbitten erlauben wolte.

Ben seiner podagrischen Schwäche entschädigte sie fich burch die genaue Wertraulichkeit mit seinem Bruder, Johann Casimir, und als dieser nach Bladislaus Tokt 1648 zu seinem Nachfolger erwählt war, nahm er die Witwe zur Gemahlinn. Zwar murmelten einige Geistliche: es ist nicht Recht, daß du beines Grubers Beib habest; aber als dies Johannes der Täufer sagte, gob es noch keinen Pabst, der aus Unrecht Recht machen konte. Pabst Innocentius X. billigte die She, und se musten die Geistlichen schweigen.

Nun erlaubte fich Luife, was fie munichte, und wenn man ben Polen glauben barf, so verkaufte fie alle Memter und Wurden, verpachtete die Munge so hoch als möglich, und schickte bas zusammen gescharrete Gelb noch Frankreich. Sie soll die wurdigsten Manner, welche it im Wege gewesen sind, aus dem Lande vertrieben habn,

(12) Rungbeluftigung B. XIII. S. 233. Da hat it aus dem Polnischen Staatsprotocoll Quaeft. 10. angeführt, man habe schon in Frantreich das Sprichwort gehabt: Luisa Maria gerit faciem pictam, mentem fictam et — non adeo strictam.

200

m benen manche aus Rache, andere um ihre Unschuld | rechtfertigen, bem Reiche gefährliche Ariege veranlaffet wen. Sie wendete alle Kunfte an, die Arone einem ringen von Conde', ber bafür eine von ihren Nichten wrathen solte, zu verschaffen (13).

Sie ftarb b. 16. Marg 1667. Als man ihr alle ofnung gur Befferung genommen hatte, rief fie einige al aus: fo muß ich benn fterben (14)!

Mit ihr flarben viele große Entwurfe, beswegen ber ifchof von Ermland ihre Leichenrebe mit ben Worten ens gte: et distipatae funt omnes cogitationes cius.

Mach ihrem Toda fand man an dem von ihr zu Leme weg erbaueten Carmeliters Kloster eine Inschrift angeschlas m., die mehr als einmal gedruckt ist. Ich wiederhole beier aus Rohlers Munzbelustigung (15).

Alber

- (13) Man lefe Bayle dict. 3. p. 133. Urt. Lifola.
- (14) Vitaque cum gemitu fugit indignata fub vmbras.

  Aen. XI, 831.
- (15) Ludovica Maria Gonzaga: non regni, sed regis regina, regni noverca, mariti domina, Galliae ferva, patriae lex, Poloniae fatum, hostis, sanguisuga, post-- quam Deo perjurio, ecclesiam simonia, regnum civili bello, solium iniustitia, senatum proditoribus, aulam histrionibus, thesaurum falsa moneta, domum propriami .. Polonicis spoliis, exercitum inopia, populum egestate, eives iniuriis, totam denique rempublicam omni malorum peste impie affecit; postquam Deum contemsit, . mundum scandalizavit, patriam destruxit, tandem tem-. . plum hoc atque monasterium monialium, ne pejor ipto Satana videretur, super fundamenta prostratae virtua tis vitiola vanitate exftruxit; an. 1666, ab incarnatione. Bobler bat noch eine Stelle and bes verlapten Florinnus Do "Bedmann's Litterat. D. Reif. II. 2.

Aber um unpartenisch zu fenn, muß ich auch anzeis gen, bag manche Polen fie mit großem Lobe überbauft haben. Auch davon will ich ein Bepfpiel benbringen (16).

Did

de Gurry Gursky examine Sarmatico candidatorum regni 1669. p. 32. hengebracht, welche wenigsteus die Buth den Ration wider diese Königinn beweiset: In nullius non auribus sonat adhue dum nuperae reginae enormia et plus quam tyrannica mandata. Cometarum nullus tam feralem habuit influxum, quam meteoron hoc infactum. Altera suit Helene, quae Sarmatiae, vt hace. Troiae, parturivit excidium. Parere nist malum, nist monstra, non potuit. Bonorum suit sterilissima, malorum soccundissima mater. Lilium, quod plantavent, degenerabat in Vulvariam, vel Urticam et Cardas. Gallina haec, praeter ova subventanca scorpiones esixa est.

(16) Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. climeter tertius. Scriptore Vespas. a Kochow Kochowski. Crawviae 1608 fol. pag. 272. Virorum laudes aequavit, f non anteivit Ludovica, quae imperio orbis nata, praeclarissimas animi dotes in Poloniam intulit. si modus et affectum, in illa capacissimi ingenii vastitate, team scivisset. - - Inerat majestas oris et eximia formes junioribus annis venustas; ingenium acre, confilius folidum, tamque penetrativae intellectus facultates, vi ex primo accedentium fermone et aspectu, non solus. quid petiturus aliquis effet, sed et internas animi eslitates conjecturaliter denuntiaret. Hinc habita pro magni confilii angelo. - - Magnanima vbique & sublimi indole, vel sexu naturam fallente, vel natura mentita sexum, vt nisi puerperia oftendissent Mantes. Achillem sub flammeo plerique crederent, tegritas praesto fuit, et cui non facile alium naeve obieceris, praeter irrequietos excels animi mous d

Dies habe ich bier einschalten wollen, bagegen ich er vorbenlaffe, was ber Berfuffer von Polen überhaupt nen Landesleuthen erzählt hat, welches wir in vielen utschen Schriften ausführlicher und genauer lefen tonnen.

Enblich reisete die Marschallinn d. 10. April 1646 n Warschan ab, mit Geschenken überhäuft. Sie erhielt riese an den König von Frankreich und seine Mutter, Italienischer Sprache geschrieben, welche bier eingesickt sind. Der Verfasser blieb in ihrem Gefolge. Die ückreise ging durch Ungarn nach Italien.

Die Beschreibung bes Klosters zu Czestochowa (Bubing. 2. S. 222.) ift lesenswerth, wegen ber vielen oftbarteiten, welche als Geschente, so wie zu Loretto, igebauft find. Auch lieset man hier die fabelhafte Gesichte bes Klosters und bes von Lucas gemalten Bilbes.

Un der ungarichen Grenze waren die Reisenden den boften Rauberepen ausgesetht, wider welche fie taum e aus Polen mitgenommene Begleitung bewafneter Reise, fichern tonte. Auf dem Wege nach Presburg ließ an fie zuruck gehn, weil man nun ficher reifen zu tons m glaubte.

Aber ganz unvermuthet warb ber Marschallinn zu resburg die Reise durch die bsterreichschen Staaten unstagt, obgleich sie einen vom Kaifer eigenhandig untersbriebenen Paß ben sich batte. Bur Ursache ward angeseben, weil ein Marquis Grana, welcher vom Kaifer ach Spanien geschickt war, in Frankreich, welches das male

pag. 218. — Caet. Man vergleiche auch

mals mit bepben Dachten Krieg hatte, gurud gewie fen fen.

Bielleicht waren noch andere Ursachen; vielleicht der Widerwille wider die Witwe eines Mannes, welcher den Desterreichern im Kriege sehr geschadet hatte, und wem es wahr ist, was Le Laboureur gesagt hat, daß man eine Erzherzoginn zur andern Gemahlinn nach Pola porgeschlagen hat, so mag auch dieser mistungene Ber such mitgewürkt haben,

Endlich brachte es ber pabstliche Gefandte in Bin babin, baß die Marschallinn auf dem turzesten Best burch Desterreich, Stepermart und Carnthen bis an be venetianische Grenze begleitet werden solte, woben mat die Besorgniss merten ließ, es mochte die Marschallim, ben ihrer befanten List, vom Zustande der Sachen in De sterreich, ihrem Hofe nachtheilige Berichte verschaffen. Um nicht neuen Aufenthalt zu erfahren, ward nun bie Reise beschleunigt.

Um nach dieser trockenen Erzählung wieder And zum Lesen zu machen, bat der Werf. eine Liebesgeschichte eingeschaltet, welche zwar nicht ganz erdichtet, abet schwerlich ganz so ist, wie er sie eingekleidet hat. Raulieset sie im Theatro europaco und daraus in Gottfriede Chronik 2. S. 873. und in vielen andern Buchern.

Das unüberwindliche Schloß Murany, drey Aisten von Kaschau, war im Besitze des Fürsten Ragot. Der kaiserliche General Vesteleni verschafte sich eine Unterredung mit der auf dem Schlosse wohnenden jungen Witwe des Bruders des Bethlen Gabor, machte dies verlieht, versprach ihr die She, dagzgen sie ihm die Ensteigung des Schlosses, jedoch mit bepder größten Gost, möglich machte. Sie beging daben aus Liebe eins

boppelte Untrene, gegen ihren Fürsten und gegen ihre Beligion, benn sie ließ sich überreben, von der reformirten zur catholischen überzutreten. Ungeachtet der Berf. versichert, er habe die Erzählung vom Grafen Vesser keny selbst erhalten, so hat er doch nicht einmal das Jahr genant; es war 1644.

- Sch fetge hingu, daß auch der Graf, welchem der Raifer das Schloß geschenkt hatte, diesem hernach untren geworden ift. Denn, jedoch erst nach seinem Zode 1667 fand man auf dem Schloffe die Papiere, welche bewiesen, daß er an der Werschwörung der Nadasti, Serini, und Frangipany Antheil gehabt hatte.
- Ben ber Durchreise burch Stepermart und Carnthen find Derter genant und beschrieben, welche sonft Reisende micht zu berühren pflegen. Ben ber fleinen Stadt Mutswefflot oder Mutyveltot (Murzzuschlag?) ist die Bemerdung gemacht, daß sogar der Herzog Franz von Lothas ringen (Bruber des Herzogs Carl), der dort lange Beit gelebt hat, und seine Frau und Kinder, ungeachtet ber vornehmern Lebenbart, Kropfe erhalten haben.

Nun ging die Reise über Benedig, Padua, Ferras ra. Rimini, Loretto, nach Rom, wo der Aufenthalt ein Monat dauerte.

Die Marschallinn ware gern noch langer ba geblieben, aber fie furchtete sich vor bem ungefunden Aufenthalte in den hundstagen (\*). Sie reisete also im Anfange des Julius ab.

Von

(\*) Diefer Glaube berichte icon im eilften Jahrhunderte, oder ift vielleicht damals erft entstanden. Paulus, welder vom Klofter Bernried ben Bepnamen Bernriedensis Do 3

## litteratur ber Reifen. II. 3.

558

Mon da über Genua und Monaco zurud nach g reich, wo die Antunft im October geschah. Die ! Beilen dieser Reisebeschreibung sind: Co n'est point i petit panegyrique de six ans d'estude ny d'enfanten c'est un voyage d'un an écrit en moins de cinq t et si j'ay accouché avant terme, c'a esté sans doule

bat, soll beffelben zuerst in seinem von Gretser hi gegebenen Leben des Pabstes Gregorius VI. gedach ben. Der gelehrte Arzt J. J. Lapi hat diese Mes zu widerlegen gesucht in Razionamento contra la vo opinione di non potere venire a Roma nella estate. ma 1753. 4. S. Leipzig. gel. Zeitung. S. 729.

## Busåte.

## Bu 1. 6. 166.

Die Ungewisheit, welche ich wegen ber Raccolta de sont publicata da Ant. Manuzio hatte, ist nun burch. Renouard in Annales de l'imprimerio des Alde I. 218, 226. 234. gehoben worden. Es ist nämlich jenes lerk sowohl im Jahre 1543 auf 180 Seiten, als auch 145 auf 163 Seiten gedruckt worden.

In bem Bucherverzeichnisse des Crevenna ist zwar Ausgabe vom J. 1541 angegeben worden, aber es iebt keine von diesem Jahre. Der Irthum ist daher ents anden, weil dem Exemplare, was Crevenna gehabt, engebunden gewesen: Commentarii delle cose de' Turbi, di Paulo Giovio, et Andrea Gambini, wo am inde die Jahrzahl 1541 steht, welche für das Jahr der lusgabe der vorgebundenen Reisen angesehn worden ist. Ran sehe Nenouard 1. pag. 217. nr. 10.

Uebrigens hat auch Camus in Mémoires fur la colection des grands et petits voyages. Au, XI. in 4. S. 7. und 347. von dieser sehr seltenen Samlung Nachricht gesuben. Stuck hat ihrer S. 348. Nr. 1637. gebacht.

## Zu Th. I. S. 288.

Ein Gelehrter, welcher sich nur mit ben Buchftaben 4. J. B. E. angebeutet hat, hat einige Artifel ans bem

benben erften Studen biefer Litterat. b. a. R. frangbiid aberfett abbrucken laffen in einem ungemein reichbaltign Merte, beffen Titel ich gang bieber fete, weil es, ba bem gerfibbrten Buchhanbel, noch wohl wenige tennen mie Annales des voyages, de la geographie et de l'à stoire; ou collection des voyages nouveaux les plus estimés, traduits de toutes les langues Européennes; des telations originales, inédites, communiquées par des voysgeurs Français et étrangers; et des memoires historiques sur l'origine, la langue, les moeurs et les arts de poples, ainsi que sur le climat, les productions et le conmerce des pays jusqu'ici peu ou mal connus; accespagnées d'un bulletin où l'on annonce toutes les décesvertes, recherches et entreprises qui tendent à accélén les progrès des sciences historiques, spécialement de geographie, et où l'on donne des nouvelles des voyagess et des extraits de leur correspondence. Avec des cans et planches, gravées en taille-douce." Publiées par M Malte-Brun. Seconde edition, revue et corrigée. A ?-Bis jest 4 Theile in 8. 1800.

Im britten Theile S. 325. ist der Uebersetung bei Mrtikels von Giraldi itin. Cimbr. die Nachricht bevgester worden, daß man 1807 zu London eine neue Ausgelt der Werke des Giraldi, nebst einer englischen Ueberst zung, angekündigt hat, unter folgendem Titel: The progress of archibishop Baldwin through Wales on the service of the Holy Cross. A. D. 1188. and the description of Wales, written in latin by Giraldus de Barri, man lated into english and illustrated with mape, views annotations. By Sir Richard Colt Hoare. Bart. 2. vol. in the

Ich nuge zugleich diese Gelegenheit, dem herm berfeter fur die uber mich und diese Litteratur b. R. F außerten Urtheile zu banten.

#### Bu 2. S.228.

Solte wohl dieser Baldensel ober Boldensel aus senigen Familie gewesen senn, welche ehedem ansehnliche ter im Herzogthum Lüneburg besessen, und sich bald Woensel, bald Boldensele genant hat? Von dieser bet man einige Nachricht in Samlung ungebrucker Urkunden zur Niedersächsischen Geschichte. ittingen 1749. 8. St. 1. S. 47, deren Herausgeber C. Bilderbeck gewesen ist. Die dort abgedruckten Die me beweisen, daß diese Familie bereits 1209 geblühet L. Sie schein am Ende des Idten Jahrhunderts ausges wen zu seyn. Im Jahre 1554 ist noch eine Margares den Boldensel Abtissun im Kloster Isenhagen gewesen, Roblers Münzbelust. B. 16. S. 372.) und 1556 hat Christoph von Boldensel als Nath des Herzogs in Praunschweig Lüneburg gelebt.

#### 3u 2. 6.287.

Die Ausgabe von 1693 ift auf der Kon. Biblioth. 3m erfin; sie ist nicht in 8, sondern in 12. Der Titel ist ie ben der Ausgabe von 1692, mur steht: à Paris ches im Baudot. Die Zueignungsschrift ist an den Prinzen kablonoweri, welcher seine Sohne im Jesuiter: Collea imm zu Paris hatte erziehen lassen. [Aus einem Briefe ist Brn. Vicolai.]

#### Bu 2. €.390.

Machdem dieser Abschnitt gedruckt war, fand ich noch Machticht, welche ich benzufügen eile. In Bernh. Mait thesaurus anecdotorum novisimus. Augustae Vindel. 721 fol. Tom.I. in der vorgesetzten dissertatio isagogica mg. LXXXVII. Nr. 8. wo der Verfasser einige in Desters eichschen und Bayerschen Bibliotheten gefundene Hands schrife

### 562 Litteratur ber Reifen. II. 3., Bufage.

schriften von Reisebeschreibungen nach dem gesobten Lande anzeigt, sagt er: Descriptiones terrae sanctae ac hodocporica plura in Austriae ac Bavariae bibliothecis offendimus, quae cum a nobis omnia edi nequeant, hie nominatim saltem recenseri merentur. In bibliotheca Tegenseensi extant Johannis Hess presbyteri Trajectensu dioecesis Narrationes de transmarinis partibus. Incipit opus: anno domini DCCCLXXXIX. Johanna Hess presbyter Trajectensis dioecesis, fuit in Jersselm etc. Cod. chartac. 4.

Also befand sich damals auf der Bibliothet zu Ze gernsee eine Handschrift von J. Geß Reise, in welcher aber sein Aufenthalt zu Berusalem nicht, wie in ben ge druckten Exemplaren, ins Jahr 1389 ober 1489, sonden ins Jahr 889 gesetzt ift.

Eben dieses Jahr ift auch in Histoire literaire de kanne. Tom. 5. pag. 663 und 715. angenommen worden, wo aber der Verfasser nichts mehr bengebracht hat, all was aus Pezii thes. genommen ist. Benden scheint et anbekant gewesen zu senn, daß man lange vor ihrer 3ett diese Reise schon drep mal gedruckt hat.

#### Berbefferungen.

S. 185. 3.5. lefe man: hinter ben

5. 208. N. (2) Amoen. exoticae.

5, 228. lefe man: Aireneleben ftat Albensieben.

S. 357. 3. 11. lefe man: elender machten.

## Litteratur

ber

ålteren

# Reisebeschreibungen.

Nachrichten

n a a

pren Berfaffern, von ihrem Inhalte, von ihren Ausgaben und Ueberfegungen.

Rebft

ein ge fireueten Unmerfungen über mancherlen gelehrte Gegenftanbe.

Mon-

Johann Beckmann.

3mepten Bandes viertes Stud.

Sottingen, ber Johann Eriebrich Rower.

## 62 Litteratur ber Reisen. II. 3., Bufage.

schriften von Reisebeschreibungen nach dem gelobten Lande anzeigt, sagt er: Descriptiones terrae sanchae ac hodoeporica plura in Austriae ac Bavariae bibliothecis ostendimus, quae cum a nobis omnia edi nequeant, hie nominatim saltem recenseri merentur. In bibliotheca Tegerafeensi extant Johannis Hess presbyteri Trajectensis dioecesis Narrationes de transmarinis partibus. Incipit opus: anno domini DCCCLXXXIX. Johannes Hess presbyter Trajectensis dioecesis, suit in Jerusalem etc. Cod. chartac. 4.

Alfo befand sich damals auf der Bibliothet zu Tes gernsee eine Handschrift von J. Seß Reise, in welcher aber sein Aufenthalt zu Jerusalem nicht, wie in ben ges druckten Eremplaren, ins Jahr 1389 ober 1489, sondern ins Jahr 889 gesett ist.

Eben diese Jahr ist auch in Histoire literaire de la France. Tom. 5. pag. 663 und 715. angenommen worden, wo aber der Versasser nichts mehr bengebracht hat, als was aus Pezii thes. genommen ist. Benden scheint es anbekant gewesen zu senn, daß man lange vor ihrer Zeit diese Reise schon drey mal gedruckt hat.

### Berbefferungen.

S. 183. 3. 5. lefe man: hinter ben

5. 208. N. (2) Amoen. exoticae.

5. 228. lefe man: Miveneleben ftat Albensieben.

S. 357. 3. 11. lefe man: elender machten.

# Litteratur

ber

ålteren

# Reisebeschreibungen.

Nachrichten

von

pren Berfaffern, von ihrem Inhalte, von ihren Ausgaben und Ueberfegungen.

Meb ft

ein geftreueten Unmerfungen über mancherlen gelehrte Gegenftanbe.

Mon-

Johann Beckmann.

3menten Bandes viertes Stud.

Sottingen, ber Johann Friedrich Rower.

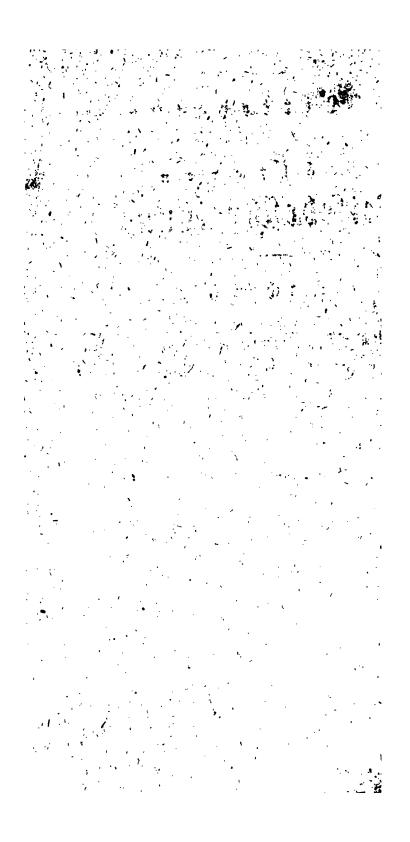

# Inhalt

## "bes zwepten Banbes vierten Stude.

p. Relation en forme de journal du voyage que Charles II. a fait en Hollande. S. 563.

Einladung des Konigs nach England 565. Nangstreit Der Generalstaaten und der Provinz Holland 566. Heilung der Kropfe 567. Empfehlung des Prinzen von Oranien 368. Abreife aus dem Haag 569.

00. Voyage d'Espagne curieux, historique et politique; fait en l'année 1655. 6.570.

Vermuthungen über den Verfasser 57r. Nachrichten von der Familie von Aarsen 572. Ausgaben dieser Reissebeschr. 574. Sitten der Spanier 578. Von Dom Luis de Jaro 579. Sitten des Königs 580. Tod des Kronptingen 581. Von Olivarez 582. Erwordung des Herzgos von Villa Aredina 582. Erwordung des Herzausten 583. Betragen der Königinn Edristina gegen Dimentel und den Prinzen von Conde 584. Margaretha, Semalinn des Herz von Mantua 585. Brücke in Madrid.

DI. Journal du voyage d'Espagne. S. 588.

Rachricht von dem Berfasser Boisel. 588. Statistik von Spanien 589. Juan ab Auftrig 591. Philipp III. )( 4 Anerkens Anersennung als Abronfolger 592. Gibraltar 593. Moral des Jesuiten Escobar 594. Voyage de Madrid à Lisbonne par le comte de Königsmark 595. Journal du voyage de D. E. de Madrid à Alicante 595.

102. Relations verifables et curiéples de Madagascar et du Bresil. S. 596.

Manticten von ven Gebrübern Dubin 396: in Alibn du voyage de Francois Cauche —— de Ronen a Madagalcar 597. Nachricht von Claude Morifor 597. Beschreibung der Insel Madagascar 598. Schicklale der dort angetom: menen Franzosen 600. Insel St. Maria 601. Insel St. Augustin 601. Orechenblut 602. Witterbuch der Mudal gascarschen Sprace 603.

Rolation du voyage de Roulon Bare - aux pays de Tapuies 604. Geschichte von Beafilien 605. Gitten bet Capuyes 606. Renschenfteffer 606.

Histoire des derniers troubles du Brefil par Pierre Moreau 607. Grausamteiten ber Portugisen und Sollan: ber 607.

Trois relations d'Egypta par Cacfar Lambert 608. Erocobile, Ppramiden, Pompejus Saule 608.

Etat de l'Egypte par Jacques Albert 608.

Etat des revenus d'Egypte par Santo Segnezzi 510. Relation d'un voyage de Perse par un gentil-homme de la suite du Scierley 610. Mersmutbige Geschichte ber Familie ber Sherley 611. Schickfale bes Nobert Shere ley 616, bes englischen Besandten Bormer Cotton in Persien 623.

103. Relation du voyage de Perse et des Indes orientsles par Thomas Henbert. S. 627.

Nachrichten von Abr. de Wicquefort 628. Die Insfeln Comoro 631 Socotara 632. Geschichte bes Moguls 633. Rachtickten von Lat 633. Bon Schitas 635.\* Perfer polif.

polfe. Thatan. 635. Bont Schach Abas 637. Sefeichte von Siam 639. Dortige Giffelt 639. Durchflotige &leis bung 641. Insel St. Helena 641. Madoc, Pring von

Relation historique da revolationa stravées pu royaume de fiam, par Jerem, van Vliet 643.

104. L'ambassade de D. Garcius de Silvie Figuros en Perse. S. 647.

Veranlaffung biefer Gefandtichaft 647. Schriechter Zuffand ber portugisischen Regierung in Ostindien Sociente Audient beh dem Schach Abas 652. Persische Erderung der
Insel. Winnes 653. Beschreibung der Insel. 6551. 16e2
fchichte der Alterdmanen 6571. Der Fluß Arares 658.
Mann die Moerthamer von Persepolis in Europa batant
- geworden 659. Nachrichten vom Baumeisten Gevlid 660.
Garc. Silva Figueroa epistola ad marchignom Bedmari 666. Beschreibung von Persepolis 667. Cometen
im Jahre 1618. S. 667.

105. Car. Ogerii ephemerides, five iter Danicum, Svecicum, Polonicum. S. 669.

Leben und Berdienste des Ogier 669. reisete mit dem Grafen d'Avaur 670. Seltenheit dieser Reisebeschweisbung 673. Beschreibung des Danischen Hofes und der Bermalung des Kronprinzen 676. Rangstreit des franstlischen Gefandten 677. Kranze von Perlen 679. Reise nach Fahlun 680. Seltenheiten von den Schweden in Teutschland geraubt 681. Frieden zu Stumsdorf 683.

106. Befdreibung ber erften Danischen Reise nach Offe indien, von Ove Giedde. S. 686.

Geschichte ber banischen Seereisen 686. Nachrichten von March. de Boschouwer 688. Schiafale bes Konigs )( 3 'von

von Canby 691. Schillfale bes O. Giebbe 694, wie bie Dinen Krantebar exhalten haben 696.

107. Jonas Carifius Beschreibung ber Reise Christian IV. um Rorwegen. S. 697.

Absicht ber Reise 697. Barbbe beschrieben 700. Jusel Kildin 701. Schnelligteit ber Renthiere 702. Spiele der Contorbediente in Bergen 703. Zeinrich Susanus 704.

108. Diarium Italicum auct. Bern. de Montfaucon.

6. 705.

Absticht ber Reise 706. Die Juseln be Levins 709. Evangelium des heil. Marcus zu Benedig 711. Flamis nius Vacca 713. Grab des Galildi 718. Ossarvazioni di Frana. de Ficoroni 719. Abbeftzemed 730. Apologia del diario Italico, — — composta del padre Rim. Ricco-baldi 722.

Relation en forme de journal du voyage et sejour que le serenissime et tres-puissant prince Charles II: roy de la Grand Bretagne etc. a sait en Hollande, depuis le 25. May, jusques au 2. Juin 1660. A la Haye, chez Adrian Vlacq. 1660. I Alphabet 5 Bosgen in sol.

Verhael in forme van journael, van de reys ende 't vertoeven van den seer doorlychtige ende machtige prins Carel de II, Koning van Groot Britannien etc. welcke Hy in Hollandt gedaen heeft, zedert den 25. May, tot den 2. Junii 1660. In 's Graven-Hage, by Adrian Vlack 1660. Met octroy van de heeren Staten van Hollandt ende West-Vriesland. I Alphab. 13 Bogen und noch 9 Bogen Gedichte in fol.

Als König Carl I. im Jahre 1649 in London enthaupset ward, war sein Sohn, welcher ihm hernach unter dem tamen Carl II, in der Regierung gefolgt ist, in Breda. aum war die Nachricht dahin gekommen, so ließen die denralstaaten ihm ihr Benleid bezeigen, woben sie ihm den itel der königl. Majestät gaben, welchen sie ihm jedoch, if sein Berlangen, nicht auch schriftlich ertheilen wolten. Beckmann'e Litterat. d. Reis. II. 4.

Carl eilte von Breba nach Schotland, um ben feinem Konigreiche Befit ju nehmen; aber Crongwell zwang ihn ju flachten, und nur nach vielen aberftanbenen Gefabrlichfeiten, entfam er nach grantreich.

Aber im Jahre 1655 mufte er auch von ba entweis den, weil Cromwell bief gur Bebingung machte, als er mit Franfreich in ein Bunbnif treten folte. Aus gleicher Rurcht vor Cromwell muften ihm auch bie Generalftaaten ben Aufenthalt in den Niederlanden unterfagen.

In Diefer Berlegenheit begab er fich nach Coln. Aber auf Berlangen bes fpanifchen hofes, welcher bamals mit England Krieg führte, ging er nach Bruffel.

Im Jahre 1658 starb Cromwell; das Reich wolte fic auf die Sipicaft bes Ufurpateurs, welcher einige Sabre bas Schreden von Europa gemefen mar, nicht pererben laffen; fondern Die Englander entschloffen fic. ben Sohn, an beffen Bater fie fich grob verfundigt hats ten, jum Konige, unter bem Namen Carl II, angunehmen.

So bald diefer bavon Nachricht erhielt, ging er fo gleich von Bruffel nach Breda, weil er lieber aus bem Gebiete ber Generalftaaten als ber Spauier abzureisen wanschte, jumal ba diefe ihm eine goderung, wegen ber porgeschoffenen Gelber, machen fonten.

Nach diefer Umwandlung bes Glud's wendeten bie Mieberlander allen fleiß an, ihn burch alle erfinliche Reperlichkeiten zu ehren, und ihm alle mögliche Bequeme lichteit au feiner Ueberfahrt nach England gu verfchaffen, um baburch ju bewurten, bag er nicht in Unwillen, über bie von ihnen erlittene Beleidigung, nun als Ronig abreifen mochte, wie mohl er fie bennoch nicht vergeffen, fondern fie gu rachen gefucht hat.

11m

Um diese Shrenbezeugungen auch offentlich tund gu machen, und ein Dentmal berselben zu hinterlaffen, ward diese Beschreibung, mit schonen Aupferstichen, in mehr als einer Sprache, gebruckt.

Der Berleger fagt in feinem Borberichte, franges
fifch habe er fie beswegen abfassen laffen, weil sich ber
Ronig ben feinem Aufenthalte in ben Niederlanden, Dies
fer Sprache bedient habe; sie solle aber zugleich in die niederlandische, englische und andere Sprachen übersetzt werden. Db dieß geschehn sen, weis ich nicht; ich tenne nur die bepben Ausgaben, beren Titel ich angegeben habe. Uebrigens wird im Worberichte versichert, die Ers zählung sen ganz aus ben sicherften Acten gezogen worden.

Sie fangt mit der Lobpreisung des Briefes an, welschen der König von Breda ab ans Parlament, an den Lord Georg Monk, General der Armeen, an den Admiral Montaigu und an die Stadt London geschickt hat, worin er, zedoch ohne Schwächung der königlichen Warde, denen Vergedung versprach, welche an der Anaschie Theil genommen hatten.

Gleich nach Ankunft dieser Briefe beschloß das Pars Iament eine Gesandtschaft an den König zu senden, mit Bitte die Ueberkunft zu beschleunigen, wozu es ihm 50,000 Pfund Sterl. überschickte, welche Summe die Stadt London noch mit 10,000 Pfund vermehrte. Jus gleich ward dem Admiral aufgetragen, mit der Flotte nach der holländischen Kusse zu gehn, um da den König zu erwarten.

Bep biesem befanden sich sein Bruber, Jacob, als herzog von Port und Seinrich, herzog von Glocester, auch seine Schwester, Senrica Maria. Auch versams melten sich um ihn in Breba sein Schwester Sohn, der Pp 4

Prinz von Oranien, mit feiner Gemalinn; Prinz Sris berich von Raffau, Bruder bes Prinzen Mauritius; auch ber Herzog von Braunschweig: Laneburg tam aus Hannover babin.

Jugleich febickten die Staaten Gesandte an ben Ronig, um ihm Glack zu wanschen, und ihn zu ersuchen, mit mehr Bequemlichkeit, aus Holland nach England abzurzisen. In gleicher Absicht schickte auch die Proving Polland, welche sich entschlossen hatte, den Konig in threm Lande frey zu halten, Gesandte an ihn.

Aber es tam auch ein Marquis de Caracene im Namen bes fpanischen Königs, um barauf anzutragen, daß die Abreife aus Flandern ab geschehen möchte, wels ches aber Carl auf die höflichste Weise abschlug.

In Holland entstand, ben dem Empfange bes Rinige, ein Rangstreit zwischen den Gesandten der Generalftaaten und denen von der Provinz Holland. Jedoch
ließen letztere jenen endlich den Borrang, unter ber Bebingung, daß man sie als Fremde ausehn wolle, benen
man in seinem hause gern die aberste Stelle gebe. Diese
Entscheidung nahmen die Generalstaaten an, obgleich sie
ihrem sonst behaupteten Grundsate, daß sie die Oberberschaft des ganzen Staats vorstelleten, nicht gemäß war.

Nun begab sich die ganze tonigliche Familie nach bem Haag, wo benn der taiserliche, ber franzosische, danische, schwedische, brandenburgische und hessische Ger sandte Audienz erhielten, welche aber dem Portugisischen auf eine hofliche Weise verweigert ward. Weil ber Rosnig vor turzem auf dem Spanischen Gebiete viele Hoflicheiten genossen hatte, wolte er nicht gern den Gesandeten eines Konigs, der mit dem spanischen Krieg führte, zulassen, dem er bagegen eine ehrenvolle Aufnahme in London versprechen ließ.

Unter vielen andern, welche dem Könige vorgeführt wurden, war auch ein naber Bermandte des Cromewells, welcher aber deffen Derschlucht verabscheuet bate te, und deswegen in bollandische Dienste als Major gestreten war. Der König empfing ihn guadig, und gabihm den Namen Williams stat seines verhaßten Famis lien Namens.

Auch der Kapitain des kleinen Schiffes, auf wels chem der Konig nach Mormandie geflüchtet war, der ihn zwar gekant, aber doch sicher übergebracht hatte, kam nach dem Hag, ließ sich vorstellen, und erhielt die Zusicherung der königlichen Erkentlichkeit.

Der spanische Gesandte im haag de Gamara gub ber toniglichen Familie ein großes Fest, woben ber Rouig fehr vergnugt war.

Um sich auch im Haag ganz als Konig von Große britannien zu zeigen, heilte er, so wie er schon in Bres ba, Brügge und Brüffel gethan hatte, 48 mit Kröpfen behaftete Kranke. Jebem von diesen ward, nach der Bes rührung, ein Angelot an einem Bande umgehenkt, und weil von dieser Munze nicht so viele Stücke zu erhalten waren, wurden andere Munzen von gleichem Werthe (Carolus) genommen (1).

Mit biefem Aberglauben, fceint er fich gern besichäftigt zu haben. Im Jahre 1682 follen 8577 Perfoa nen

<sup>(1)</sup> Angel und Angelor find englische Mangen; lette ift bie Salfte von der erften. Gie haben ihren Namen von dem darauf geprägten Erzengel Michael, der dem unter seinen Fußen llegenden Drachen einen Spieß in den Sals stoft. S. Abblero Mungbeluft. 17. S. 378.

nen von ihm zur Aur berahrt seyn. Seinem Großvater, dem A. Jakob I. war diese Gautelen widerlich. (Man sehe oben I. S. 530.) Wilhelm III. und die Könige aus dem Hause Braunschweig haben sich gar nicht das mit abgeben mögen. Man sehe über diese Heilung den Aussauf in The Edinburgh medical and surgical Journal. Vol. 3. und daraus den Auszug in Sötting. gel. Auszeigen 1810. S. 104.

Der Konig tam in die Versamlung der Semeralfassten und der Staaten von Holland, dankte für die gute Anfnahme, versicherte seine Freundschaft, und empfahl zugleich seinen Schwestersohn, den Priuzen von Oranien und bessen Autter. Weil nicht alle Mitglieder das letzte verstanden hatten, so schried der König eigenhändig seine Meußerung auf, welche ich hier unten bepsetzen will (2). Der Rathspensionar de Wit antwortete in Namen der Staaten von Holland, und versicherte, sie zweiselten nicht, die Wänsche des Königs zu erfüllen (3). (Aber dieß waren leere Shrenworte; denn die Staaten hatten wegen

- (2) Messieurs, dautant que je laisse ici entre voe meins la princesse, ma soeur, et le prince d'Orenge, mon nepueu, deux personnes qui me sont extremement cheres, je vous prie, Messieurs, de vouloir prendre à coeur leurs interests, et de leur faire ressentir les effects de vostre faveur, aux occasions que la princesse, ma soeur, vous en priera, ou pour elle mesme, ou pour le prince son fils; vous asseurant que tous les esseus de vostre bienvueillance envers eux, seront reconnus de moy, comme si je les avois receus en ma propre personne, pag. 94.
- (3) Pour ce qui est du prince d'Orenge, que le merité de ses ancestres estoit encore si present à leur memoire, qu'il ne falloit point douter, que les destre de sa Majesté ne sussent accomplis de ce costré la. pag. 95.

wegen bes Prinzens von Dunien- gang andere Abfichten, als der Ronig.)

Weil die Geschente, welche die Staaten bem Ronige machen wolten, nicht fertig geworben waren, so ließen fie bem Herzog von Yort und bem von Glocester, jedem einen Wechsel von 30000 Thr. überreichen.

Den 2. Jun. reifete ber Konig von Haag ab zur Glotte, welche ber Berzog von York vorher hatte ben Sib ber Trene schweren laffen. Das Admiralschiff, wors auf ber Konig war, hatte im Wimpel die Morte: quo far et fata.

Dieß habe ich auszeichnen wollen, weil zwar bie Untunft bes Ronigs in Emgland in vielen teutschen Baschern beschrieben ift, aber in wenigen sein Aufenthalt in Bolland.

Das frangbfifche Eremplar unferer Univerfitats Bis bliothet hat 1. bas Bilbnif bes Ronigs, ein großer hals ber Bogen; gang geharnifcht, mit einer großen Perucke. 2. Die Antunft in Haag. 3. Die Abreife aus Baag.

Hingegen bem hollandischen Exemplar fehlt das Gilds miß des Königs; es hat aber, außer den bepben andern Aupfern, noch eines, welches das Gastmal der Staaten, amb noch eines, welches die Einschiffung vorstellet. Alle sind ganze Bogen. Unter allen steht: N. Venne inv. P. Philippe sec. 1660. Die hollandische Ausgabe hat eine große Anzahl Gedichte in niederländischer Sprache. Unter vielen lieset man den Namen J. Westerbaen, welcher im Jöcherschen Gel. Lexicon als Dichter-ausgeführt ist.

#### 100.

Voyage d'Espagne curieux, historique et politique. Fait en l'année 1655. Dedié à son altesse royale Mademoiselle: A Paris chex Charles de Sercy. 1665. Huster Borrede und Juhalt, 340 Geiten in 4. Voyage d'Espagne, contenant entre plusieurs pas-

Voyage d'Espagne, contenant entre pluficurs pasticularitez de ce royaume, trois discours politiques sur les affaires du protecteur d'Appleterre, la reine de Suede et du duc de Lorraine. Reveu corrigé et augmenté sur le M. S. avec une relation de l'estat et gouvernement de cette monarchie; et une relation particuliere de Madrid. A Cologne chez Pierre Marteau. 1666. 360 und 118 und 24 Etiten in 12.

A journey into Spain. London. Printed for Heury Herringman. 1670. 247 Seiten in 8.

Diefe Reifebeschreibung hat zu ihrer Zeit viel Aufsehn erregt, welches die vielen Abschriften, seit 1655 bis 1666, und hernach die wiederholten Ausgaben und Uerbersetzungen, welche bavon gemacht sind, beweisen.

Aber wegen bes Berfaffers ift man fehr lange zweis felhaft geblieben, und noch haben manche neue Schrifts feller ihn nicht richtig anzugeben gewuft.

&. Meufel fagt, man kenne ibn noch nicht (1). Unfer ehemaliger Professor Dieze (2), welcher eine bes

<sup>(1)</sup> Biblioth. kiftor, VI, 1. p. 77.

<sup>(2)</sup> De la Puence Reise burd Spanien. Leizig 1775. 8. 2 p. 265.

fondere Borliebe fur die franische Litteratur hatte, fagt von ihm weiter nichts, als daß er ein frangofischer Chelomann gewestu sep.

Wher dieß scheint er nur deswegen vermuthet zu han ben, weil der Berfaffer für Frankreich sehr eingenommen erscheint, und weil er sich die damals den Kranzosen gewöhnlichen Spotterepen über die Spanier erlandt hat. Aber dazu waren damals auch die Hollander aufgelegt, welche erst wenige Jahre, nach vieler ausgestandenen Lyonannen, den Spanieru die Frenheit oder Selbstständige keit abgezwungen hatten. Judem find die Reisenden in dem hier abgedruckten Reisepaß hollandische Edelleute genant worden.

Twis (3) hat diese Reisebeschreibung so angefährt: Voyage d'Espagne par C. To Sorcy. 1655. 4. Da sind zwen Fehler. Erstlich ist das Jahr, in welchem die Reise gemacht worden, für das Druckjahr, und zwens tens der Name des Pariser Berlegers für den Namen des Verfassers angegeben worden.

In der Anmerkung zu dieser Stelle hat Hr. Webes ling diese Reisebeschreibung für diesenige gehalten, wels de Boffel im J. 1659 gemacht hat, welche, wie er sagt, zu Edln oder Amsterdam 1666 in 12. gedruckt sen, wie der Reise des Botfel ist von jener verschies den, wie der folgende Artikel beweisen wird, und sie ift auch nicht zu Edln 1666 gedruckt worden.

Stuck S. 222. Nr. 77. bat biese Reisebeschreibung unter ben Buchftaben P gebracht, nicht andere, ale ob fich

<sup>(3)</sup> Reisen burch Portugal und Spanien. Leipzig 1776. 8. 6. 345.

fich ber Berfaffer unter biefem Buchstaben angebeutet batte. Aber bas P finbet man nur in einer Ausgabe unter ber Debication bes Derausgebers ober des Bers legers.

Mir bat Dr. Professor Benete, ber mir oft ben meinen Nachsuchungen freundschaftlich geholfen bat, zw erst gemelbet, der Verfasser heiße Franciscus Aarsen van Sommelodyk, und dieß sinde ich durch etliche Zengnisse bestätigt.

Boucher de la Richarderie g. S. 388. nennet in Arfens de Sommerdyk. Barbier in Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes 2. S. 468. nennet ihn Aarsens de Sommerdyck. Unter dem Ramen Aarssens hat auch Adelung in den Jusägen zum Gel. Les zicon gesagt, dieser Franc. seh der Berfasser dieser Reissebeschreibung. Well dieser Artikel ehr abgefasset word den, als Boucher und Barbier geschrieben haben, somus uoch ein älteres Zengniß hierüber vorhanden sepn, welches mir noch nicht bekant geworden ist.

Die Familie ber Aarfen stammet aus Brabant. Aus ihr haben einige in ben Niederlanden die vornehme ften Memter gehabt, und haben sich um ihr Waterland unvergestiche Werdienste erworben.

Der Name wird, so gar von den hollandern, ver schiedentlich geschrieben: Aersens, Aerssens, Aerssens, Aarsens, van Aerssen; ben Sugo Grot in seinen Annal. lib. 16. Arfenius. Dieß hat zwen ganz verschies dene Artikel von einer Person: Franc. Aersens und Franc. Arsens in Morert diction. in der Ausgabe von 1731 veranlaffet.

Eine Nachricht von dieser berühmten Familie findet man in Bayle diction.; aber eine aussührlichere in Het algealgemeen historisch woorden boek door A. G. Luiscius. In e' Gravenhage 1724. fol. I. pag. 159. Daber will ich folgendes bepbringen, sowohl um den Werfasser bieser Reise genauer zu bestimmen, als auch um den angeführeten Artitel des Abelungs zu verbeffern.

Cornelis Aerftens war ums Jahr 1584 Rathepens fionair und Greffiers der Generalstaaten. Er ftarb 1627.

Sein altester Sohn war Franfois van Aeresen, herr van Sommeledyt und van Spyt. Dieser warb zu vielen Gesandtschaften gebraucht, war auch der allers erfte Gesandte, welchen die Niederlander an den frank gefichen hof schickten. Er ftarb 1641.

Dessen einziger Sohn Cornelis v. 21. ward Gous verneur in Nimwegen; er starb 1662.

Diefer hatte zwen Sohne. Der jungfte Cornelio, genant herr van Sommelodyk, war Gouverneur in Batavia, und ward baselbst 1688 in einem Aufruhr ber Befatzung ermordet.

Der alteste Sohn hieß Fransois, Herr van Plaat, brachte acht Jahre auf Reisen durch Europa zu, hatte aber das Ungluck, ben der Ueberfahrt von England nach Holland, im Jahre 1659 zu ertrinken, nicht 1695, wie man ben Adelung lieset.

Dieser wird also der Berfasser dieser Reisebeschreis bung sepn. Bu verwundern aber ist es boch, daß wes der Bayle, noch Ausschus ihn dafür angegeben hat. Bayle hat doch wahrscheinlich diese Reisebeschreibung gestant, solte er benn nicht gewußt haben, daß der van Aerssen, von dem er Nachricht gegeben hat, der Bersfasser sey? Ich habe noch eine andere Bedenklichkeit, wels che bald folgen wird.

Menn Srang van Aerffen wartlich ber Werfasser ift, so ift diefer nicht, wie Abelung fagt, ber Entel, sondern ber Urentel bes berühmten Greffier gewesen.

Die mir betant geworbenen Ausgaben und Ueberfets gungen biefer Reifebeschreibung find folgende.

- a) 1665 ist fie gewiß zum ersten mal in Paris ges bruckt worden. Den Titel babe ich oben schon augeges ben. De Sercy, den das Privilegium von 1664 Buchs bandler nennet, hat sie einer französischen Prinzessinn des bicirt. Der Vorredner sagt, der Verleger habe durch einen Zufall eine Abschrift erhalten; diese habe er in Rapitel abgetheilt, habe diesen den Inhalt vorgesetzt und habe überal die Schreibart ausgebessert; so swicke er das Buch, nachdem es wohl durch vierzig Abschriften ges gangen sen, als einen Findling in die Welt.
- b) 1666 foll eine neue Ausgabe zu Paris ben De Minville in 12. gedruckt fenn (Barbier).
- c) 1666 ohne Namen des Berlegers und des Drucks orts (aber gewiß in Holland) in 12. Derjenige, wels der die Dedication an einen Prinzen von Oranien mit P unterschrieben hat, scheint den Namen des Berfaffers gewußt zu haben, nennet ihn aber nur l'illustre inconnu. Er sagt, dieser sen vom Bater des Prinzen bewogen worden, die Reisen mit Personen, welche ihm sebr werth gewesen waren, zu machen, und dieser wurde ihm auch sicherlich dafür seine Erkentlichkeit bewiesen haben, wenn er nicht vor der Rücklunft des Berfasses, zum Ums glud des Baterlandes, gestorben ware.

Der Pring, bem bas Buch zugeeignet ift, wird gerühmt, weil er schon in so früher Jugend große Kents niffe besitze, und große Hofnung bem Naterlande mache. Ich bente, er sep Wilhelm, nachmals Konig von Enge England, ber ben 14. Novemb. 1650 acht Tage nach bes Baters Tobe gebohren worden.

Ber ber junge herr gewesen sen, ben unfer Bere faffer auf seinen Reisen begleitet hat, bas ließe fichwohl errathen, namlich aus einer Mengerung bes venes tianischen Gesandten in Mabrib. Dieser fagte jenem, bas Andenken seines verstorbenen Großvaters, welcher ber erste Gesandte ber Riederlander an die Republik Benedig gewesen sep, sey bieser immer noch ehrwardig.

Der ungenante Verleger melbet ben Lefern, die Reis febefchreibung babe aus Briefen bestanden; biefe habe ber Parifer Perausgeber umgearbeitet, habe sie in Rapitel getheilt. (biefe Gintheilung ift hier bepbehalten word ben) und habe manches eigenmächtig geandert, und mane manches quegelaffen.

Am Ende dieser Ausgabe ift die Dedication und bie Borrede der Pariser bengedruckt worden; dahinter folgt: Relation de Madrid. Diese sen Brief eines vornehe men Reisenden, aber fast nur ein Auszug aus der vors gebenden Reisebeschreibung, gewürzt mit neuen Spotten repen über die Sitten der Madrider.

Mich wundert inzwischen boch, daß hier nichts von dem unglucklichen Ende des Werfaffers vortomt, und daß es vielmehr scheint, er habe damals, als Des dication und Borrede, die beyde keine Jahrzahl haben, geschrieben sind, noch gelebt. Der Vorredner sagt, man konne glauben, der Berkaffer sey nur durch den Borsatz unbekant zu bleiden, abgehalten worden, sich aber die fehlerhafte parifer Ausgabe seiner zum Drucke gar nicht bestimten Nachrichten zu beklagen (\*).

d) 1666

<sup>(\*)</sup> On pent croire que la foule resolution dans laquella

- d) 1666 it Cologne in 12. Diese Ansgabe, beren Titel ich oben gemeldet habe, und die gewiß ebenfalls in holland gedruckt ift, hat auch die Eintheilung der Kapitel, scheint mir aber von allen die volfandigste und zuverlässigste zu senn. hier ist mit einem besondern Tie tel beygedruckt: Relation de l'estat et gouvernement d'Espagne. A Cologne chez Pierro Marteau. 1666. 118 Geiten, von welcher im nächsten Abschitte Rachricht solgen soll. Den Schluß macht auch hier, die Relation de Madrid, wie in der Ausgabe (c).
  - e) 1667 à Cologne in 12. (Stuct).
- f) 1720 in 12. à Paris chex Coignard. Diese kenne ich nur ans Boucher biblioth. des voyages, wo bie Ans merkung binzugesetzt ist, es befände sich eine Abschrift bieser Reise auf der Bibliothet des Arsenals zu Paris, in welcher sich der Berfasser darüber beklage, daß man sie bekant gemacht habe, da sie doch von ihm nicht zum Orucke bestimt sep. Aber wenn Sranz van Aersen der Berf. ist, so kan diese Klage nicht von ihm sepn, weil dieser nicht die erste Ausgabe erlebt hat. Gern hatte ich diese Ausgabe (f) kennen mögen.
- g) 1669 eine niederlandische leberfetjung; Amfters bam. 8. (Stuck S. 222.)
- h) 1670 die schon angeführte englische Uebersetzung. Sie ist nicht in Rapitel abgetheilt; sie hat gar teine Abstheilung, und nicht die mindeste Erwähnung der Ursschrift, so daß es scheint, der Uebersetzer habe es nicht merten laffen wollen, daß sie franzosisch sep. In mamchen

il oft de no pas paroistre, l'empesche de s'en plaindre. Admlich über die Pariser Ausgabe, die 1665 gedruckt ist, da doch Franz van Aersen schon 1659 ettrunten ist. den Stellen weicht fie von allen Unsgaben ab. Din und mieber find die Schmeichelepen, welche ber Werfaffer ben Franzolen gemacht bat, gemindert, und zuweilen sogar ganz entfiellet worden. Ich will einige Zeilen ber Borsepe abschreiben, welche jest merkwardig scheinen (4).

i) 1667 Reise nach Spanien, nehst einer Reise nach England, bendes aus dem Französischen in das Teutsche abersetzt durch Job. Mackle. Frankf. bep Joh. Georg Schiele. 12. Diese Uebersetzung kenne ich nur aus Biblioth. Bunau. 2. p. 56. und aus Meusel biblioth. hist. 6, 1. p. 77. Auch Stuck hat sie genant S. 353. Nr. 1669. Ich weis also nicht, von wem die beygedruckte Reise nach England sepn mag. Auch von dem Uebersetzer weis ich nicht mehr, als was das Sel. Lex. meldet: en habe zwischen 1660 und 1669 gelebt, und habe auch ein Paar Bücher aus dem Italienischen übersetzt.

Der Werfasser der Reisebeschreibung sagt, er habe unes was er am Tage merkwardiges gesehn ober gehört habe, Abends aufgeschrieben, und habe den folgenden Tag, was nothig gewesen, berichtigt. Daben ift die Unbequemlichteit fur die Leser entstanden, daß manches, was billig hatte bepsammen stehn sollen, an verschiedes nen Stellen zerstreuet steht, und daß manche kleine Wies derholungen vorlommen.

Aber

(4) Spain is no longer a competitor with the other two.

(namico England und Frantzeico) but so much fallen

from it, it could scarcely any longer subsist, did not
the moderation and justice of one of those Monarchs,
oblige him rather to joyn in supporting its throne, then
enjoy his share of the many advantages, his maritime
power and seituation of his dominion, might reasonably promise by the fall of it.

Aber man vergeffe nicht, bag er alles in Briefen einem Gonner geschrieben hat, ohne baran gu benten; bag biefe jemals gebruckt werben solten.

Die Geschicklichkeit natiliche Beobachtungen ju mme den und biese angenehm zu erzählen, tan man bem Bete faffer nicht absprechen.

Bon ber Staatsverfassing, wie sie bamals war, und von merkwarbigen Personen kommen hier gute Rache richten vor, verbramt mit mancherlen Anetdoten, welche, wenn sie auch nicht alle ganz wahr seyn solten, sich boch angenehm lesen lassen.

Aber fein Widerwillen wider die Spanier, hat ihn oft zu unbilligen Urtheilen verleitet.

Er macht sich ein Bergnügen daraus ihre Sitten lächerlich zu machen, welche doch oft nichts weiter wie der sich haben, als daß sie nicht nach der Mode ander rer Länder sind. Seine Spotterepen lasse ich meisten Theils unberührt; denn ihre Wiederholung wurde jetzt ein Sarcasmus sepn, welchen das algemeine Mitleid nicht gestattet.

Auch ift ber Berfaffer felbst so billig zu gestebn; bag bie Spanier gegen Auslander ben weitem nicht so ungefällig und ftolz find, als man, nach ihrer Weife zu reben, und nach ihren Maniren, ju glauben pflegt.

Das Betragen, was ben Reisenden auffalt, sen das ber abzuleiten, weil die Spanier felten reisen, teine Beitungen und wenig ausländische Bacher lesen und lefen tonnen. So verharren sie in dem Duntel, alles sep in ihrem Baterlande beffer als anderswo. Das Madrid die Hamptstadt der Welt sep, glauben viele vornehme Castislianer, und wissen nicht einmal ob Amsterdam in Europa

seber Indien fen. Er muffe rubmen, baf er viele Ges fälligkeiten und Sulfe erholten habe; ungegehtet damals, gleich nach dem Frieden, noch manche Spanier die Reistinden, wenn fie horten, fie maren Niederlander, nicht ahne Groll oder Widerwillen ansehn konten.

Rach seiner Ruckfunft ans Italien reisete ber 25. Abet St. Jean be Tage b. 3. April 1655 nach Burgos, 32 weicher Zeit dort eine so strange Kalte war, daß man aberal Eis sah. Die Stadt liegt am Juße eines Gebärges. Die Unbequemlichkeiten ber Reisen in Spas wien; wo keine Wirthebauser und keine Garkachen find, find zu befant, als daß ich sie nacherzählen mag.

Das Schimpfworf gavaches, womit die Spanier die Bragbsen belegen, was sonft Gefindel bedeutet, sen von den bielen Pilgrimmen, welche jahrlich aus Frantreich nach St. Jatob in Galicien wandeln, entstanden. Diese find meistens Leute, die nicht arbeiten wollen, arm sind, und in Spanien, wo für die Vilgrimme nicht so wie in Italien gesorgt ift, in das größte Elend gerathen und bäufig bahin sterben.

Dabrib fand er fehr vollreich, und außer Paris, batte er nirgend so viele Gutschen als ba gesehn; aber nicht gang nach Pariser Buschnitt gemacht, alle mit Manleseln bespannet. Rur ber Ronig und sein Stalmeis fter fuhren mit mehr als vieren.

Damals regierte unter König Philipp IV. Dons Luis de Saro, Erbe des ehemaligen Gunftlings Olis varez. Ohne ihn wagte ber König nichts, und unters fchrieb alles was er ihm vorlegte.

Die Finangen maren bamals im teaurigften Buffans be. Der Ronig gestand felbft in einer bffentlichen Rede, Bedmann's Lincrat, D. Reif. II. 4.

baß er von zehn Millionen Thaler, welche bas- Ind aufbrachte, höchftens nur brep erhielte (5). Da war tein Grand d'Espagne, tein Graf, tein Marquis, weis der nicht eine Pension vom Staate zog, nicht får Ban dienste, sondern weil sie sonst nicht batten leden kommi. Größere Stenern konte das verarmte Oplit nicht auf bringen. Ueberstässige Staatsbediente durften auch nicht entlassen werden, weil sonst zu viele Familien ganz ver armt wären.

Der König selbst lebte sparsam; verwendete nichts auf Gebande und Garten, zwar war er im Genusse der Liebe unmäßig, aber auf eine wohlseile Beise. Ein vornehmer Herr, der ihn Nachts den seiner Fran amtraf, mishandelte ihn gar übel, und schalt den Begleiter, der ihm zurief, es sep der Konig, für einen Liener, weil der Konig ein viel zu rechtschaffener Dam sep, als daß er unchrlich handeln solte. Der Konig nahm es abel, daß ihn sein Ganstling genant hatte; lieber hatte er noch ein Paar Stoße mehr vorlieb genammen; abrigens ward der Borfall nicht gerägt. Eine noch degere Erzählung mach ich nicht aberseten (6).

- (5) So fagte Sully in seinen Mémoires 3. p. 296. Ebit. 1752: er schime fich au gestehn, bağ die Unterthanen 130 Millionen bezahlen muffen, wenn der Konig 30 erhalten solte. Bodinus de republ. lib. 6. pag. 1062. erzählt, man habe auf dem Landtage zu Blois, im sechszehnten Jahrhunderte, ausgerechnet, daß der König kaum den vierten Theil deffen erhielte, was das Land ausbrächte.
- (6) Peu de personnes scavent que s'il estoit un ardent amoureux, il n'estoit pas des plus liberaux. Une courtisane a qui il ne donna que 4 pistoles, apres s'en estre servy, eut la hardiesse de le voir apres quelque temps

Er hatte eine große Bahl natürlicher Kinder, von benen aber nur ein Sohn, den er, nach Carls V. Bepo fptel, Jounnes ab Austrin neunen ließ, befant geworden th: Die Mutter war eine Combbiantinn.

2007 Beil er in der Wahl nicht vorfichtig war, fo mufte er die langweiligen Uebel, womit die farzeften Wergnagen oft bestraft werden, ertragen, welche ihm auch den Tob verursacht haben.

Sein Kronveinz (? Balthafar, der 1646, als Brantigam der kaiserlichen Tochter Maria Anna starb), dem der Kammerherr Dom Pedro d'Arragon einst eine Bepschläferinn erlaubt hatte, hatte sich in der Nacht so entträftet, daß er sich den andern Aag nicht wohl befand. Da ließ ihn der Arzt, dem man die Ursache nicht gemeldet hatte, zur Aber, entträftete ihn noch mehr, so haß er starb. Weil Dom Pedro die Ausschweifung nicht verhütet, auch sie dem Arzte nicht angezeigt hatte, siel er in Ungnade, obgleich er ein Halbruder des Favoriten war. Er ward in ein Haus am Ende der Stadt

en habit de garçon et de lui dire que si autre sois il l'avoit sait appeller pour jouir d'elle, qu'à present elle venoit pour jouir de luy; et apres beaucoup de carresses l'ayant mis en humeur, elle voulut avoir le dessus; et en partant elle luy jetta une bourse de 200 pistoles, disant assy pago mis Puntas. Et jamais ne le revit et ne voulut reprendre la bourse. Pag. 43. Diese und andere dbuliche Unesboten lieset man in der Ausgabe d', abet nicht in a) c) h). Entweder haben die herausgeber seine volständige Absatsen zehabt, oder sie haben sich geschenet, se volständig abdrusten zu lassen. Lestes möchte wohl von der ersten Pariser Unesabe gelten.

verwiefen, wo er teine Befuche machen, noch annehmen burfte.

Olivares verstand ben König in beständiger Tawfchung zu erhalten. Als er sich von benen, welche bie Residenz mit Brodforn versorgen musten, hatte bestechen laffen, so daß Theurung und Mangel an Brod entstand, und die Klagen barüber endlich an den König tamen, ließ er in der Straße, durch welche der König zur Reste sahren muste, alles vorhandene Brod vor den Laden und Zenstern der Backer aufhäusen; da glaubte der Abnig mit eigenen Augen zu sehn, wie man seinen Gunst ling verläumde.

Bber enblich glacte es ber Abniginu, bem Rouige bie Augen ju dinen; zugleich half auch die Juquisition. Es hatte sich in Mabrid eine Secte, welche sich die Ainmbrados ober die Illuminaten nante, eine bequeme Moral erfunden, nach welcher auch das sechste Gebot teine Verbindlichkeit hatte. Mit dieser hatte Olivarez anch den Abnig befant gemacht, und nun sing die Imquisition an diese Keigeren zu untersuchen.

Da ward Olivarez vom Hofe verwiesen und von ber Inquisition bedrohet. Aber er unterbrach den Proges durch seinen Tod, welchen die Werwandte durch Gift bewärlten, um seine Reichthumer nicht durch die Consiscation zu verliehren. Dom Luis de Saro, der ihm in der Gunst folgte, besam den größten Autheil, und weil er dadurch 130,000 Thaler Einkunfte hatte, so brauchte er seine Stelle nicht so targ zu nugen als er wohl hatte thun können.

She er Favorit war, warb, ihm zur Seite in ber Raroffe, ber herzog von Villa Medina erfiochen. Dies fer hatte fich in bie Roniginn Blifabeth verliebt, und glaubte wieder geliebt zu werben. Auf einer Masques

rabe trug er ein Rleib ganz mit Studen von achten (von 8 Realen) bebeckt, mit der Devise: mis amores son reales. Aber man wuste wohl, daß er dieß nicht der ganzen Geselschaft sagen, und nicht dadurch seine Liebe zum Gelbe andeuten wolte. Um der Königinn nache zu kommen, ließ er ein Abeater, was ihm 20,000 Thaler gekostet hatte, anzänden, und so umarmte er die Königinn, um sie aus der Gesahr zu heben.

Sehr gut hat der Werfasser den Schaben geschils bert, den Spanien durch seine Amerikanischen Colonien, durch die Austreidung der Mauren, und durch die von Philipp II. angewendeten Mittel, den hohen Abel zu entfraften, erlitten hat. Jest sind, sagt er, die meisten arm, mussen Bedienungen suchen, in welchen sie sich darch allerlen Bedrackungen des Bolts wieder etwas ber reichern können.

Dazu find die Memter besto geschickter, je weiter fie vom Sofe entfernt find. Die, welche aus Amerika mit Reichthamern zurud tommen, muffen es geheim halten, mm nicht zur Rechnung gezogen ober zur Unleihe an den Staat gezwungen zu werden. Sie wagen beswegen felten, ihre Gelber zum Besten ihrer Familie anzuwenden, sondern verzähren meistens bald bas ganze Rapital.

Am besten stehn sich, sagt der Werf. die Finanzbediente, welche zwar andere zu Ablegung der Rechnung ader zu Contributionen zu zwingen wissen, aber felbst dawider sicher find. Diese bauen die großen Pallaste in Wadrid und machen den meisten Auswand.

Wegen ber unmäßigen Abgaben vom ameritanischen Sanbel, und wegen ber Furcht ber Kaufleute, bag ber Souig ihren Gewinn, ben er burch bie Registerschiffe wiffen tan, an sich gieben mochte, find viele Mittel er-

funden worden, gleich der Antunft der Schiffe, Gold und Silber und die toftbarften Baaren, die man nicht hat angeben laffen, zu empfangen und nach England zu schaffen, um bort darüber frep disponiren zu tonnen. Dadurch verliehrt der König ben Boll, und die Confiscation solcher Baaren, wird zu felten möglich; als daß dadurch jener Berluft erseit werden tonte.

Noch jur Zeit bes Werfaffers waren wenige Dands werter in Spanien. Die meiften Schneiber, Schufter, Zimmerleute u. f. w. waren Ausländer. Zu den landwirthe, schaftlichen Arbeiten tamen jahrlich viele Franzosen aus Bearn und andern Gegenden, so wie bisber in gleicher Absicht Westphälinger nach holland gegangen sind.

Die Beschreibungen ber Stiergesechte, die von den Mauren herstammen, ber religibsen Aufgüge, in denen auch noch manrische Gautelepen tentlich sind, der Sitz ten des Hofes und des Adels, und der Lusischlösser, lassen sich angenehm lesen.

Anefboten von der Gefangenschaft des Herzogs von Lothringen, Carl III. (geb. 1604.) zu Toledo; von Spaniens Betragen gegen Eromwell; vom Grafen Luis de Haro, vom Grafen de Pigneranda.

Allerley Mutmaßungen, warum ber fpanische hof ber Königinn Christina, nach ihrer Abbantung, so am ferordentliche Achtung bewiesen bat, vornehmlich durch seinen Gesandten Pimentel, der fie auf ihren erften Reisen begleitete, und ber von ihr gar große Gunftber zeugungen genoß.

Das wunderliche Betragen diefer Königinn gegen ben Prinzen von Conde' (Ludwig von Bourbon), welchen sie anfänglich mit Begeisterung bewunderte, ibn in Bruffel auffuchte, und ibn bennoch ben ber erften Bufammentunft febr gleichgultig behandelte.

Don der Margaretha, des Herzogs von Sag voven Lockter, Gemaling Granz IV. Derzogs von Mantun, welche als Bitme fpanische Regentinn in Portugal warb. Gie felbft betrug fich awar in Diefer Barbe febr Ring, aber bie Minifter, welche ihr Olivares mitgegeben batte, und bie fich auf beffen Schut verließen, beleidigten die Bortugifen aufs arbbite.

Sie melbete bieß zwar ben Miniftern und bem Romige, und fagte poraus, bag ein Aufftand erfolgen ware be: aber man achtete nicht barauf, bielt ihre Rlagen får Rleinigkeiten weiblicher Schwache, und trauete ben Berichten der ihr mitgegebenen Minifter.

Als fic bie Portugisen von der Unterjochung unter Dem Berjog von Braganja befreiet hatten, und Dargaretha nach Spanien gurud tam, warb fie gwat bom Dofe abgehalten, fant aber boch Belegenbeit mit bem Ronige zu reben, und half ben Olivares ftarzen.

Den 17. Jun. marb bie Rudreise nach Frankreich angetreten. Coon an ber Grenge von Tragonien warb Die Geselschaft, ungeachtet bes toniglichen Paffes, von ben Bolbebienten, welche Protugifen fenn wolten, aber Juben waren, angehalten, fo bag ber Berf. nach Das brib juract reifen mufte, um noch mehre bier abgebrudte Daffe, und Salfe wiber jene Rauber, ju ere balten.

Unf ben Pprenaen, wo fich biefe Reifebefchreibung enbigt, warb noch eine algemeine Betrachtung uber Spanien angestellet. Der Berf. rubmt die Festigkeit bes fpanischen Charafters, Die unerschatterliche Beharlichfeit benm

benn Unglade, bie fluge Benunning glacilider Ber fälle, und die gangliche Berfcwiegenheit ben ihren Ents fcbiffen und Unternehmungen (?). 3ch will diese Zeilen obichreiben, um eine Probe ber Ochreibart ju geben.

Die Relation de Madrid, welche fich hinter ben Musgaben aund d befindet, mag zwar nicht ganz nwahr sepn, besteht aber nur and Spott, ber zuweilen Lachen erregt. Die kostbare Brude über den Strobm Mancanares, welcher im größten Theil des Jahrs and getrocknet ist, erwarte, sagen die Madrider, das Wasseser, wie die Juden den Messas; man solte die Brude perlausen, um dafür Wasser zu tausen. Aber sie ist nicht, wie der Spotter sagt, von Carl V., sondern von Obilipp II. erbauet worden.

Alte Mabchen ließen fich gern putas ichelten, aber Junge ließen fich nicht gern mocetonn (Jungfer) nennen, weil

(7) J'ajoûteray que cette lentour et cette trop grande circonspection avec laquelle les Espagnols bronchent quelque fois pour vouloir assoir leurs pieds trop seurement est suivie, et comme recompensée d'une qualité bien confiderable, fçavoir une confiance extraordinaire dans le malheur, quand elle leur a été ruineuse, et une perseverance sans relatche avec une vigueur infatigable à poursuivre leurs avantages, quand elle leur a reussi; si on considere les rudes épreuves ausquelles ils ont esté exposez par le sonlevement de tant de peuples, par la defection d'une de leurs plus riches provinces, et par la separation d'un royaume; si on regarde les grandes secousses qu'ils ont receues par mer et par terre des armées de tant de princes liguez contre eux, et si on examine les pertes des batailles qu'ils ont soussertes, on trouvers qu'il y a dequoy s'estonner qu'ils soient encore debout, et qu'il n'appartient qu'à leur grandeur de supporter tant de maux sans y succomber. --

weil dies andeuten warde, daß fie nicht icon genug mas ren. Sie suchen in der Jugend viel zu verdienen, um nach ihrem Tode viele Deffen lesen zu laffen; u. s. w.

Wielleicht ist dieser witzige, aber unwichtige Aufsatz anch einzeln gedruckt worden. Er scheint nämlich dersels dies zu senn, welchen Boucher 3. S. 385. so ansührt: Relation de Madrid, ou remarques sur les moeurs de ses habitans. Cologne 1665, auch 1667. 12. S. Stuck S. 360. Nr. 1696.

#### 101.

Journal du voyage d'Espague; contenant vne description fort exacte de ses soyaumes, et de ses principales villes; avec l'Estat du gouvernement, et plusieurs Traittés curieux, touchant les Regruces, les assemblées des Estats, l'ordre de la noblesse, la dignité de Grand d'Espague, les commanderies, les benefices et les conseils. A Paris chez Louis Billaine-1669. 422 Seiten in 4.

er Berleger sagt in ber Borrebe, er habe im Jahre 1664 brucken laffen: Estat d'Espagne, aber damals unt aus einer mangelhaften Handschrift; jeht habe er eine volständige und vom Verfasser vermehrte Abschrift erhalten, und lasse sie nun zum andern mal drucken, zu gleich mit dem Tagebuche der Reise desselbigen Verfassers nach Madrid, nebst andern ahnlichen Anssätzen.

Bas hier Estat d'Espagne genant ift, hat in bet ersten Ausgabe, welche ich vor mir habe, folgenden Tie tel: Relation d'un voyage d'Espagne, ou est exactement décrit l'estat de la cour de ce royaume et de son gouvernement. A Paris chez Louis Billaine. 1664. 262 Seiten in 12.

Bon bem Verfasser ift in dem Buche gar teine Nachricht gegeben worden. Aber daß er der Parlamenterath Boisel ist, welcher im J. 1659 ben dem Friedensschluß gewesen, und in den Monaten October, November, Des cember desselben Jahrs, mit dem franzdsischen Sesands ten, Grafen von Grammont, die Reise nach Mas drib gemacht hat, vorher auch mit dem Gesandten de la Thuillerie in Schweden gewesen war, das ist wohl nicht zweiselhaft. Ihn nennen Lenglet du Fres noy, Struve und Monsel in Bibl. hist. auch Achens wall in seiner Staatsverfassung und andere. Boucher hat zwar 3. S. 385. den Ramen nicht dem Aageducke der Reise beygesetzt, aber ich vermuthe, daß daselbst ein Druckseher ist. Man lieset daselbst: Relation d'un voy. fait en Espagne dans l'année 1659. par Brisel. Paris 1665; et 1669 et 1722. in 12. Man muß Boisel statt Brisel lesen, obgleich auch das Register nur den letzten Namen hat.

Diese Relation ift nach jener ersten Ausgabe unvers andert ber im vorigen Abschnitte angezeigten Reise in der Ausgabe d), ohne Anzeige ber Quelle, bengebruckt worden.

Sie ift eine kleine Statistit von Spanien, und zwar für ihr Zeitalter gut ausgearbeitet, auch haben die vornehmsten Schriftsteller kein Bebenken getragen, fie als eine zuverlässige Quelle zu nuten. Der Berfasser beruft sich darin oft auf seine in Spanien selbst eingezos genen oder erforschten Nachrichten und auf seine eigene Beobachtungen. Wegen der Bauart und Beschaffenheit der Städte verweiset er auf sein Tagebuch, woben der Berleger hinzusetzt, er hoffe auch dieses betaut machen zu tonnen.

Die andere Ausgabe der Relation, welche, wie ges fagt, 1669 jugleich mit dem Lagebuche gedruckt ift, wo fie S. 251 bis 386. ju finden ift, ift allerdings fehr verv beffert und um ein vieles vermehrt. Die von Boucher und

und Meufel 6, 1. p. 78. genante Ausgabe von 1722.

Aus biefer kleinen Statifilt wurde man zwar bier feinen Auszug erwarten, aber weil fie in ber neuen Ausgabe ein Theil ber Reifebeschreibung geworden iff, barf ich fie boch nicht ganz übergeben.

Die Unfruchtbarteit ober ber geringe Ertrag von Spanien rahre ber vom Boltmangel, und ber Faulheit und bem Stolze ber Ginwohner, von ber Darre bes Bobens und von ben unmäßigen Abgaben.

Det Volkmangel fep eine Burtung, ber Bertrib bung ber Juben und Mauren, ber Auswanderungen nach Indien und ber algemeinen Ausschweifungen ber Jugend.

Die Leichtigkeit Stlaven ju ben landwirthschaftlichen Arbeiten zu erhalten, laffe ben Stolz fortbauern, felbft nicht arbeiten zu wollen.

Der Baffermangel, weil bas Reich wenige Strob, me bat, erschwert ben Ackerbau und Gartenbau. Die fleisigen Mauren hatten toftbare Bafferleitungen erbauet; wo diefe fehlen, ba muffen alle Gewächfe, auch die Banne ber Alleen, begoffen werben.

Die unmäßigen Abgaben erflicken Fleiß und Indisfirie und bewürken Auswanderungen. Biscaja und Nas parra find die schlechtesten Länder, und sind am meisten bevölkert und am besten bebauet, weil sie nicht so sehr von Abgaben erdräckt werben. — Möchten doch alle Minister diese alte Wahrheit ihren Regenten einprägen, und endchten boch diese alle pflichtmäßig die Ausgaben nach Möglichkeit mindern, damit auch die Unterthanen leben könten!

Die damaligen Sitten des Pofes laffen fich gut les sen. Manches, was die Franzosen zur Histoire seandalense rechnen und auch von Sommelsdyk berührt ist, kint auch hier vor, aber Boifel hat die Namen ges nant, welche jener verschwiegen hat. Es war der Hera sog von Veraguas, der den Konig mit Schlägen pon seiner Fran verjagte. G. oben G. 580.

Den Juan ab Austria habe ber König nicht aus Kiebe zu bessen Mutter (1) disentlich anerkant, sondern auf Natrieb des Olivares, wolcher nach diesem Bepspiel auch seinen Bastart, den Julianello legitimiren wolte, um sein Vermögen nicht an seinen Schwager den Luis de Saro, kammen zu lassen.

Dieser Julianello hatte in seiner Jugend auf den Gaffen für Geld gesungen, flüchtete wegen Schelmeren nach Indien; da solte er, pach vielen Schandthaten ges hentt werden, aber eine Fran erlösete ihn dadurch, haß sie ihn zum Shemann verlangte. Nachdem er ihr Wers midgen meistens verprasset hatte, ging er nach Spanien juruck, wo ihn der Water annahm, ihn Herzog von Sanlucar nennen ließ, und ihm die Lochter des Conspetable von Castilien zur Fran gab. Aber die erste Fran kam ihm aus Indien nach, soberte die Shescheidung, als man sah, daß er der Familie nichts als Schande machen wurde, so ward er vergistet.

6.387. findet man eine ausführliche aus bem Spas nischen übersetzte Beschreibung der Feperlichkeit, als R. Dbie

(1) Der König, ber bamals noch ben Araften war, mufte ihr erft die Sulfe feines Bundarztes verschaffen; fie war atreta. Dieß scheint Bayle nicht gewußt zu haben; benn diese Anetbote fehlt da, wo er von der Mutter dieses Juan ab Austria erzählt.

Philip II. auf einem Reichstage feinen Cohn Philip III. anerlennen ließ (2).

Die Reisebeschreibung ift im eigentlichsten Berftanbe ein Tagebuch, welches wegen ber Eile nicht reichhaltig gerathen ist. Inzwischen kommen gute geographische Nachrichten vor, auch Anelboten von merkunteligen Perssonen; 3. B. eine von dem ungläcklichen Erdprinzen Don Carl. Manche sinden sich aber auch in der schem am gezeigten Relation. Am ausfährlichsten ist die Beschweis dung des Einzugs und der Aubienz, woben sich der Abnuf sehr fleif und fast undeweglich auf dem Throne zeigte.

Reife von Mabrib nach Anbaluften. Aranjuez wied wegen ber hohen Springbrunnen am meiften gelobt. Die vielen Roftbarkeiten in ber Kirche zu Tolebo erregten Erftaunen.

Gute Beschreibung ber Stadt Granada. Fructbam teit zur Zeit ber Mauren, welche aber seit ihrer Mers greibung sehr abgenommen hat. Damals ward bort noch viel Zuder gebauet. In ben benachbarten Gebürgen ift schemals Gold gewonnen worden, aber ber Bau ift wer gen ber Kostdarkeit aufgegeben worden. Das Hinschen Darro, was herunter tomt, bringt zuweilen einige Stadten

(2) Traduction d'une relation Espagnolle manuscrite de la seance des estats de Madrid 1584, où le seu Roy Philippe III, sut consirmé par le Cardinal D. Gaspar de Guiroga archevesque de Tolede, et sut juré prince en presence de Philippe II, son pere, et d'Amedée Philipett frere du duc de Savoye et du Cardinal de Granvelle: ou les Insantes D. Maria soeur de Philippe II. Imperatrice; et D. Isabel et D. Cathalina soeur du prince, lny presterent serment. Wan sete Serreras Sister. von Spansen, X. S. 397.

den Gold mit fic. In ber Rachbarfchaft find viele romifche Infchriften, wovon brep eingeracht finb.

Much Malaga ift gut beschrieben worden. Der herliche Wein, ben die Franzosen Pero Chimene oder Pero
Chimelle nennen, wächst nur auf einem Meinen Acker vor
der Stadt, welcher ehemals einem Pedro Aimenes gehort hat, daher der Name entstanden ist. Es ist also
numbglich, daß aller Wein, den die Ansländer unter
biesem Namen trinten, daher sepn kan.

In der Nachbarschaft waren ein Paar Zuckermatslen. Ingenio hies die, in welcher das Robr durch Rad der (Walgen) ausgepreffet ward. Die in welcher es ges ftampft ward, hies trapiches.

Aber ingenio ift ber Name, welcher schon in alten Beiten jeder großen und tanstlichen Maschine gegeben word den. So ward auch das große Geschätz genant, woher noch die Wörter Ingenieur und der Franzosen corps de genie übrig geblieben ist. In gleichem Berstande ist unser Wort Annst gebraucht worden, welches sich noch den Bergwerken erhalten hat. Als im Jahre 1530 die erste Sägemühle in Norwegen erdauet ward, naute man sie die neue Kunst.

Als ber Berf. in Gibraltar war, befah er auch bie Hobble St. Michael, welche bie Englander St. Georg nennen, und bewunderte die mannigfaltigen Aropfsteine. Man sehe Pluers Reise S. 504. Er merkt daben an, daß schon Mela im ersten Buche einer dem herfules ges widmeten Hoble gedacht hat. Aber B. I. Kap. 5, 9. ist die Rede von einer Sohle auf der benachbarten afrikanis ihen Kuste.

Auch in Spanien, 3. B. in Sepilla, Corboba, werden bie romischen und maurischen Alterthamer, welche Erfaus

Erstaunen erregen, immer noch mehr verborben. Um lett genanten Orte fand ber Werfasser eine Rirche, wels che ein Tempel des Janus gewesen ift, wie die noch vors handenen bier eingerückten Juschriften beweisen. Man sieht daselbst eine große Zahl vortrestich gearbeiteter Sewlen, ganz aus einem Stücke, Jaspis, Granit ober Marmor.

Damals ward ber befte Cordnan zu ben schaffen handschuben in Ciudadreal in der Proving Mancha vert fertigt; aber Beobachtungen über Gewerbe waren bes Berfassers Sache nicht.

Anstat daß in andern Landern die Reifenden von ben Inlandern gegrußet werden, so war damals die Ger wohnheit, daß sie von benen, welche am Wege waren, pon Bauern und andern mit den ausgesuchtesten Schimpfs wörtern belegt wurden, wie wohl auch oft die Raule efeltreiber, welche mit den Reisenden tamen, den Ansfang machten; dieses Geschimpf verursachte aber teine Erbitterung ober Schlägerey.

Die romische Wasserleitung zu Segovia setzte auch ben Verfasser in Erstaunen. In der dortigen Manze, welche gang von Wasser getrieben wird, ward damals nur für Rechnung der Rausteute gearbeitet, welche die Metalle lieferten, und für jede Summe dem Konige etwas gewisses bezahlten, bessen Ginnahme davon aber nicht groß seyn solte.

In Ballabolid besuchte ber Berfasser ben Jesuiten Escobar, welcher, wegen seiner Moral, von Pascal in Lettres du Provincial mit Recht getadelt worden. Er wuste von diesen Briefen nichts; Boisel versprach fie ihm aus Frankreich zu senden. Er wunderte sich barüber, daß man sich in Frankreich über seine Moral aufgehals

ten habe, ba er boch nichts geschritten habe, was nicht schon von ben Casuisten in Spanien und Italien gelehrt worden. Er gedachte damals noch viele Folianten drute ten zu lassen. In Spanien hat er gar tein Aufsehn ges macht; taum tante man ihn.

Mit der Antunft in Burgos endigt sich diese Reises deschreibung; es fehlt also der abrige Theil der Rückreise nach Frankreich. Um diesen Mangel zu ersetzen, hat der Perleger S. 197: das Lagebuch eines Gefährten des Bois sel bendrucken lassen, welches gar kurz ift. Der Werf. scheint nur Ricchen und Rloster gesehn zu haben.

- 6. 231. Voyage de Madrid à Lisbonne fait par le comte de Konigsmarck avec monf, de Chouppes, ambaffadeur du roy tres-chret, auprès du roy de Portugal. Traduit en François sur le manuscrit Espaguol. Ohne Jahrzahl. Ist nicht ber Erwähnung werth; nur Namen der Derter und die Entfernungen.
- S. 239. Journal du voyage du sieur D. E. fait en l'année 1659, de Madrid à Alicante et à Valence, et de Valence à Madrid. Auch von geringem Berthe; jes boch ift die Beschreibung der Stadt Nalencia nicht abel.
- S. 251. bis zu Ende Eftat d'Espagne von Boifel, wovon gleich anfange S. 588. Nachricht gegeben ift.

## 102.

Relations veritables et curicuses de l'isle de Madagascar et du Bresil. Avec l'histoire de la dernière guerre faite au Bresil, entre les Portugais et les Hollandois. Trois relations d'Egypte, et vue du royaume de Perse. A Paris chez Augustin Courbe. 1651. 307 und 212 und 158 Seiten in 4.

Der Berleger Courbe' melbet, er habe die hier zus sammen gebruckten Reisebeschreibungen zum Theil aus ber Bibliothet ber Herren Dupuy, benen er auch diese Sams lung bediefet hat, erhalten.

Ohne Zweifel sind, wie auch Boucher I. S. 265. andeutet, die benden Brüder Pierre und Jacques Duspuy gemeint; die benden gelehrten Sohne des gelehrten Parlamentsraths Claude Dupuy (1), welcher ihnen eine zahlreiche Bibliothet hinterließ, die sie nachher seine zenehrt haben.

Pier

(1) Les eloges des hommes savans par Teissier. II. pag. 191.
Bon dem Leben und den Berdieusten des Peter Dupuy haben viele Nachrichten gegeben. Worzüglich gehört hiehet: Viri eximii Petri Puteani regi christianis. a consiliis et bibliothecis vita, cura Nicolai Rigaltii. Lutetiae 1652. 4. Diese Lebensbeschreibung steht auch, jedoch ohne die vielen Trauergedichte, in (Batesii) Vitae selectorum aliquot virorum. Londini 1681. 4. pag. 660. imsleichen im siebenten Bande der sateinischen Ausgabe der Geschichte des De Thou. London 1733. sol. und daraus ein Ausgus in des Le Long biblioth. histor. de la France. Tome III. p. LL.

Pierre war zu Agen 1582 gebohren worden; ein Perwandter und genauer Freund bes berühmten De Er wibmete fich gang ber Geschichte und bem Staatsrechte. Im Jahre 1638 tam er, als Micol. Rie gault abging, an die tonigliche Bibliothet, welche er febr glucklich, auch mit feiner eigenen Samlung, vere mebrt bat.

Er farb b. 14. Decemb. 1651. (2) nachdem er viele portrefliche Schriften berausgegeben, und viele feinem Bruber Jatob, welcher ihm in allen feinen gelehrten Arbeiten geholfen hatte, gur Berausgabe vermacht hatte. Er hat gern andern mit feinen gelehrten Schagen gehole fen, wie benn auch bie Samlung, von der bier eine Nadricht folgt, davon ein Beweis ift.

Das erfte Stud berfelben hat folgenbe Ueberfdrift: Relation du voyage que François Cauche de Rouen a fait à Madagascar, isles adjacentes et coste d'Afrique. Recueilly par le sieur Morisot, avec des notes en marge. Pag. 1 - 193.

Cauche fagt in ber turgen Borrebe, Die Befchreis bung feiner Reise habe man dem S. Morifot zu ban-Ten, welcher ihn nach feiner Ruckfunft in fein Saus gen nommen, und feine Nachrichten jum Drucke ausgearbeis tet, auch fie mit einigen Unmerfungen am Rande begleis tet babe.

Dieser Claude Barthelemi Morisot (benn mit bies fen Bornamen hat ihn Le Long genant) war in Die ion

<sup>(2) 3</sup>m Gelehrten Leric. unter Puteanus, fo wie auch im Bedlerschen Universalleric. und in Moreri diction, ift 1632 unrichtig fur bas Tobebiahr angegeben worden.

+

fon 1592 gebohren, hat daselbst als Ratheberr gelebt, ift auch baselbst b. 22. Octob. 1661 gesterben. Unter seinen Schriften findet man diese Beschreibung der Reise nach Madagastur und der folgenden nach Brafilien genant (3).

Cauche ift zu Dieppe im Januar 1638 mit einem Schiffe abgefahren, welches franische, turtische und aw bere afiatische Schiffe, welche nach bem Persischen und Arabischen Meerbusen handelten, tapern, und auf St. Maurice eine Aubauung veranstalten solte. Es ward auch bald eine spanische Saravelle genommen. Aber als sie nach St. Maurice tamen, hatten sich bort bereits die Hollander angebauet, von welchen sie jedoch zur Ford setzung ihrer Reise Unterstützung erhielten.

Im Julius tamen sie auf Madagaftar im Hafen St. Luce, nahe am Bendetreise, an. Sie fanden ba teine Lowen und Tiger, auch teine Menschenfresser, welche boch altere Reisende bort gefunden haben wollen. Dass war auch die Insel zu fruchtbar an herlichen Lebensmid teln, an Rindvieh, Schafen, Wogeln, Fischen und Schildfroten, an Baumfruchten, Zitronen, Orangen, Granaten, Reiß, Zacker und Honig, woraus ein ter rauschendes Getrant gemacht warb.

Sie fanden die Einwohner nicht von einerley Art. Die meisten waren gang schwarz, aber ohne die finm pfen Rasen und dicken Leszen der Mobren auf dem festin Lande, zu haben. Andere naren weiß oder doch nur braunlich, die manche für Abkömlinge der Chineser ge balten

<sup>(3)</sup> Morbof hat von seinen übrigen Schriften tein febr gans stiges Urtheil gefället in Polyhift. I. lib. 1. cap. 24, 15-pag. 290.

halten haben; aber Morisot und Buffon (4) halten sie für ein euroväisches Geschlecht, wie sie denn auch die platten Najen und die ganze Gesichtsbildung der Chines fer nicht haben. Noch andere waren ganz plivenfarbig, und mögen aus der Mischung der bepden ersten Arten entstanden sepn.

Stabte und große Flecken, welche andere Reisende an nennen gewußt haben, deren Namen noch auf ben Karten flehn, fand Cauche nicht, nur tleine mit Zauns figten umgebene Dorfer. Diele fleine Konige, welche fast immer mit einander Arieg führten.

Der Ronig, ben sie zuerst antrafen, redete mit ihe ten portugisich, welches er ben seinem Aufenthalte auf Mosambique erlernt hatte. Er nahm die Kranzosen aang gut auf, und diese tauschten Schlachtvieh gegen ihre Maaren, die meistens Korallen, Glas und kleine Eisens gerathe waren.

Aber ein bofes Fieber rafte einen großen Theil ber Gefelschaft meg, und eine Menge Seewarmer, welche Nachts leuchteten, griffen bas Schiff bergestalt an, bag es led und zur Rudreise nach Europa untauglich warb.

Darauf wurden Wohnungen und Magazine gebauet, und diese mit den mitgebrachten Waaren gefüllet, wors auf das Schiff verlaffen ward, woraus die Neger alles Eisen gierig heraus suchten. Der schlechte Zustand mache te zwar die Neger zu Gewaltthätigkeiten dreift, jedoch fanden die Franzosen auch Schutz.

Sein hollandisches Schiff, welches Stlaven gekauft hatte, nahm einige von ihnen und einige ihrer Waaren mit sich nach Europa zurud. Ginen andern Theil nahm ein

<sup>(4)</sup> Raturgeschichte II, 1. S. 288.

ein aus Dieppe angetommenes Schiff, welches die Baaren, nach einem gemachten Bertrage, ben Rebern in Paris und Rouen zu überliefern versprach. Mit diesem Schiffe ging auch ber Kapitain Goubert ab, nachdem er von den zuräck bleibenden mit Thranen Abschied gonommen hatte. Er ist auf der Rückreise gestorben.

Der Berfasser und einige andere blieben mit bem Rest ber Waaren auf ber Jusel, in ber hofnung, bas sie innerhalb zwen Jahren abgeholt werden solen. In bieser Zeit solten sie die Waaren far Rechnung ber Resber verkaufen. Wurden sie nicht in zwen Jahren abgebolt, so mochten sie mit den Waaren machen was sie wolten, und sich, so gut sie konten, zu retten suchen.

Nun baueten fie fich Wohnungen und nahmen Moferen in Dienft. Sie lebten bort fren und ficher. So gar hat ber Berfaffer einen großen Abeil ber bflichen Rufte nach Norden hin bereifet, woben er benn viel von ben Sitten ber Einwohner angemertt hat. Er war fo gar ben einer Geburt zugegen.

Ben ber ungeheuern Menge Bienen, welche in Banm frammen gehalten wurden, wusten die Einwohner doch nicht das Bachs zu brauchen. Der Verf. lehrte sie, es ausschmelzen, und erboth sich ihnen ihren Borrath abzulausen. S. 35. — Busten doch die Griechen und Romer so wenig vom Gebrauche des Bachses, daß sie damit Schiffe talfaterten. — Juzwischen sieht man doch aus einer andern Stelle, daß die Einwohner Bachsesfackeln gehabt haben. Bielleicht war dieser Gebranch nicht algemein,

Der Verfaffer ließ fich nach ber kleinen Insel St. Maria übersetzen, welche eine halbe Lieue von Made gaftar, auf ber bstlichen Seite zwischen ben 16 und 17

Gr. Sub. Breite, liegt, und nach dem J. 1642, als die Franzosen sich auf Madagastar festseten wolten, bestanter geworden ist. Damals hatte sie nur in der Mitte ein mit Pallisaden befestigtes Dorf. Sie ist fruchtbar, und neben ihr werden von den Bewohnern Walfische gestaugen.

Bu St. Augustin auf ber westlichen Seite ber Insel Madagastar, unter bem Wendetreise, fand ber Berf. Sinwohner von brauner Farbe, mit langen glatten Haasten, ohne Bart, aber groß und wohl gewachsen. Sie waren alle beschnitten; aber Tempel oder Moscheen hals ten sie nicht. Sie schienen zwar vom Gesetze des Maschamets nichts gehort zu haben, gleichwohl waren mehre Spuhren der türkischen Religion merklich.

Die Beschneibung, welche ber Verfasser angesehn und S. 49. beschrieben hat, geschieht nicht ganz so, wie ben den Muhametanern. Sie wird nur alle drep Jahre vorgenommen, also wenn die Anaben drep Jahre alt sind, welche daben viele Schmerzen zu erdulden haben. Sie geschieht nicht mit einem Schnitte, sondern es wird drep mal geschnitten (\*).

Zauberer find auch vorhanden, welche bofe Geister wertreiben; auch glauben fie einen Gott und einen Teus fel, welcher ihnen die Krantheiten verursacht. Man will auch wiffen, daß sie die Unsterblichkeit der Seele glaus ben. Alle kamen, meinen sie, nach dem Tode in den Himmel, und es sep genug, daß Bose im Leben bes straft wurden.

Den

<sup>(\*)</sup> Man vergleiche hiemit was aus Flacour in Algem. Hie stor. der Reisen 8. S. 571. erzählt ist.

Den Dieben, welche Wieh gestohlen baben, werben bie Sanbe abgehauen, und weil ber Shebruch auch für eine Art Diebstal erklärt ist, so werben Weiber, bie besselben überwiesen sind, auf gleiche Weiße bestraft. Won den Mannern, welche die She gebrochen haben, ist nichts gemeldet worden. Werden denn diese für die Bestohlenen gehalten? Morder werden jum Tode veruntheilt, nud so gleich von einem der gegenwärtig ist, und will, getöbtet.

Bas man von Thieren und Pflanzen liefet, ift zwar viel, aber von geringem Werthe, wenigstens nichts beffer als bas, was Slacour gemeldet hat.

Saller (5) fagt, Cauche habe nachricht von dem Baume des Drachenbluts gegeben, und ihm Schmetters lings Blumen zu geschrieben. Aber dieß finde ich nicht; nur S. 47. lieset man, die Blume habe la figure d'un dragon. Seine Beschreibung des Baums ift so schlecht, daß ich sie nicht abschreiben mag; dagegen will ich hieber sehen, was von der Gewinnung dieses harzigen Sasts gesagt ist, und von dem abweicht, was man anderswolieset (6).

Wahrscheinlich bleibt es, baf Drachenblut von mehr rerley Baumen, und nicht in allen Landern auf einerlen Beise, erhalten wird. Jest meint man zu wiffen, daß bie

<sup>(5)</sup> Biblioth. botan. I. pag. 485.

<sup>(6)</sup> Les fleurs pillées et mises dans les trons des cannes, font ces morceaux de sang de dragon, chacun long de trois poulces, ressemblans à des troncs de houdin; marbrez comme le savon d'Alican, de rouge, noir et blanc. Apres avoir esté sechées au soleil et les cannes ou roscaux, qui les ensermoient, cassez. S. 47. Man vet: gleiche Murray apparat. medicam. V. p. 501. Donner technische Geschichte det Psangen 2. S. 365.

Sie Bamme: Dracuem draco, Pterocarpus draco und Calamus rotang bas meifte geben.

Was von ben verschiedenen Gewächsen, welche Baume wolle und Aloe geben sollen, gemeldet ift, kidchte schwere tich botanisch zu bestimmen seine. Gine Art Sbenbolz wächst dort in Menge, so daß es einer der vornehmsten Artisel der Aussuhr ausmacht. Eurenma wächst viel; die Wurzeln werden, wenn sie jahrlich sind, aus der Erde genommen. Das Zuckerrohr kauen die Sinwohner aus; denn die Kunst Zucker zu sieden, haben sie noch picht erlernt.

Leberhaupt fen die Insel sehr fruchtbar; fie habe Gifen, Gold und Silber, Banfalz, Bergernstall, in Strohmen Smaragde und Sapphire, und deswegen wuitbert fich der Verfasser, daß fie die Franzosen noch nicht unterjocht haben. Bekantlich ist ihnen der Versuch nicht geglückt.

Am Schlusse S. 175 — 193. findet man ein fleines Worterbuch ber Madagastarichen Sprache, und Gesprakte, wie fie die Franzosen mit ben Eingebohrnen zu hale ten pflegen.

Im Jahre 1642 tamen mehre franzblische Schiffe an, in der Absicht sich anzubauen. Da muste der D. mit einem Schiffe die Reise nach dem arabischen Meers bufen machen, um fur die Handlungsgeseleschaft zu raus ben. Im Julius 1644 tam er nach Dieppe zuruck.

Saller fagt, Cauche scheine ihm die Wahrheit zu lieben und kein übler Mensch zu senn. So' glaube ich auch; Schabe, daß er gar keine Kentniffe gehabt hat.

Eine englische Uebersetzung dieser Reise fieht am Ende bes andern Bandes derjenigen Samlung, welche John Rr 5 Stevens herandgegeben bat, ... von welcher balb Rachricht folgen foll. Aber biefe Ueberfetung ift nicht, gang guverlaffig; fie icheint nur zur Unterhaltung gewöhnlis der Lefer gemacht zu sepn.

Morisot hat, wo Cauche Thiere und Pflanzen ges mant hat, am Rande seine Bermuthung bengesetzt, wie solche von Marcgraf, Diso und andern genant sem. Diese Jusätze hat der Englander, ohne Unterscheidung, in den Text eingerückt. Das Wörterbuch der Mades gastarschen Sprache hat er ganz weggelaffen.

Das 3 mente Stud bieser Samlung S. 197—307. But den Titel: Relation du voyage de Roulox Baro, interprete et ambassadeur ordinaire de la compagnie des Indes d'occident, de la part des illustrissimes seigneurs des provinces vnies au pays des Tapuies dans la terre ferme du Brasil. Commencé le troisseme Avril 1647 et siny le quatorziesme Juillet de la mesme année. Traduiet d'Hollandois en François par Pierre Moreau de Paray en Charolois.

Brafilien hatten die Portugisen seit der glucklichen Regierung ihres Königs Emanuel in Besitz. Aber als sie im Jahre 1581 unter Spanische Hoheit tamen, hofe ten die Niederlander, ben der Bemuhung sich vom Spanischen Joche zu befreien, den Spaniern Lander und Reichthumer in Westindien, so wie es bereits in Oftime dien geschehn war, nehmen zu können.

In biesem Zeitraum grif ihre westindische Handlungs-Gefelschaft Brafilien an, deffen Reichthamer jedoch das mals noch nicht ganz bekant waren, und es glückte ihr nen auch seit dem I. 1630, vornehmlich unter der Ansfabrung des Grafen Mories von Naffau, den größten Theil des Landes zu erobern.

Als sich die Portugisen im Jahre 1640 von den Spaniern loß geriffen hatten, machte ihr neuer Konig Johann IV. im J. 1641 zwar einen Wassenstissand mit den Hollandern auf zehn Jahre, nach welchem sie, was sie damals im Besitze hatten, behalten solten; allein dennoch dauerten die Feindseligkeiten in Brasilien fort, deswegen sowohl die Portugisen als die Hollander sich beständig bemüheten die noch freyen Nationen unter den eingebohrnen Brasilianern auf ihre Seite zu bringen, um mit ihrer Hülfe die Uebermacht zu erhalten, die ende lich die Portugisen so glücklich waren, die Hollander, nachdem diese das Land drepsig Jahre besessen hatten, pollig daraus zu vertreiben, welche denn auch im Friesden 1661 das ganze Land abtreten musten.

Unter den Brasilianischen Nationen sind die Tapuyer oder Copayoer, welche die Franzosen Capuies nenmen, die machtigsten. Aber unter diesem Namen wers ben, wie schon Last Ind. occident. cap. 3. gemeldet hat, mehr als 70 Bollerschaften verstanden, welche zum Theil verschiedene Mundarten reden.

So wie alle Indianer find auch fie vor der Uebers macht der Europäer von den Ruften tiefer ins Land ges wichen; jedoch find fie immer den Capitanias Parayba und Siera am nachsten geblieben, und da liefet man thren Namen auch noch auf den neuesten Karten.

Dieß Wolk ist bas zahlreichste, tapferste und graufamste und beswegen allen Europäern, am meisten den Portugisen, welchen sie jederzeit am gehässigsten gewesen find, das furchtbarste. Es hat keine Dorfer ober des ftandige Sige, sondern lebt nomadisch, mordet und vers wüstet alles wohin es tomt. Alle fehr ftarte Menfchen mit schwarzen haren und won einer Schnelligkeit, welche dem Wilde nichts nachgiebt. Sie find nackend, leben von der Jagd, vom wilden Honige, freffen Schlangen und die Leichen ihrer Freunde und Feinde.

Wenn die Gliebmaßen gebraten und bie Knochen abs genagt find, werben diese bis zu einem Feste aufbemabrt, alebann zu Pulver zerrieben, mit Debl von Burgeln ober Mans zu Ruchen, gemacht verzährt. Saft bestämbig führen sie bie graufamsten Kriege unter einander.

Der Stamm, welcher zur Zeit ber hollander ber f vornehmfte war, hatte jum Anführer, ober fo genam ten Konige, einen alten Mann Namens Jandup, wele der boch feine Versprechungen zu erfüllen pflegte (7).

Um biefen für fich zu gewinnen, schickten bie Dole lanber 1647 bem Baro an ihn mit Geschenken und grofen Bersprechungen, ihm wider seine Feinde benguftebn.

Baro war 1617 als ein Kind mit ber Flotte nach Brafilien gekommen, hatte beständig unter den Tapuper gelebt, ihre Sprache und Lebensart erlernt und ihr 3wtrauen gewonnen.

Was ihm ben biefer Gesandtschaft begegnet ift, bat er hollandisch aufgeschrieben, und ist von Moreau fram zöhisch übersetzt worden. Man erhält hier eine Erzäho lung der großen Unbequemlichteiten der Reife durch Biosteneven, Moraste und Waldungen, die Namen der Flüsse, an welche er gekommen ist, und ferner eine Beschreibung wie er die Wilden in ihrem Aufenthalte vorgefunden hat, wie oft sie in seiner Gegenwart gestore bene

<sup>(7)</sup> Casp. Barlaei rerum in Brafilia gestarum historia. Amstelod. 1647. Stosfol. pag. 249.

bene Rinder und Alte, aufgefreffen haben, auch eine Rachricht von feinen Unterhandlungen.

Morifot hat am Ende viele Anmerkungen hinzuger fest, in welchen er manche Ausbrücke ertlart und vieles wus Marcarav und anderer Schriften erganzt hat.

Dem Janduy gesielen die Geschenke nicht; sie schies men ihm zu targ gewählt und weit geringer zu senn, als Diejenigen, welche er von den Portugisen erhalten hatte; er wolte tunftig bessere und mehre hoffen, damit er das pon auch andern Stämmen mittheilen konne, um diese auf seine Seite zu ziehen.

Siernachst folgt in bieser Samlung: Histoire des derniers troubles du Bresil, entre les Hollandois et les Portugais. Par Pierre Moreau, natif de la ville de Parrey en Charollois. A Paris chez Aug. Courbe'. 1651, Dies Wertchen von 212 Seiten scheint auch unter biesem Titel besonders verlauft zu seyn.

Der Berfaffer, ein Franzos, melbet, er fen um eine Gelegenheit zu reifen zu finden, nach holland gegangen. Nachdem ur bort die Sprache erlernt habe, fep er von dem, welcher als Gouverneur nach Brafilien gegangen, als Secretair mitgenommen worden, und fo fep er zwey Jahre daselbst geblieben.

Seine Erzählung erstreckt fich nur über die Jahre
2644 bis 1648 und enthält die abscheulichsten Grausams
Teiten so wohl der Portugisen, als der Hollander. Uss
bel ist es, daß er von den Vorfällen, welche er bes
schrieben hat, nicht die Jahrzahlen und Tage anges
zeigt hat.

Nach S. 212. folgt: Trois relations d'Egypte et autres memoires curieux des singularites du dit pays.

Relation d'un voyage de Perso faict és années 1598 et 1599. Unter biesen hat ber erste Aussatz biese Ueben schrift: Relation du sieur Caesar Lambert de Marséille, de ce qu'il a veu de plus remarquable au Caire, Alexandrie et autres villes d'Egypte és années 1627. 1628. 1629 et 1631.

Don diesem Lambert weis ich gar nichts. Er fagt S. 45. es waren einige Schiffe an ihn addresseit worden. Seine turze Erzählung fangt mit der Beschrib bung von Cairo an, welche Stadt ihm im Umsange nicht größer als Paris, aber viel voltreicher geschienen hat. Er beschreibt die diffentlichen Gebäube, versichert, daß es zu seiner Zeit daselbst in den Monaten Novem ber, December und Januar beständig geregnet habe. Repfel und Birnen sollen dahin vom Berge Sinai tom men und sehr theuer sepn.

In einem Erocobile habe er selbst 150 bis 200 Eper gefunden. Raletuter (Cacqs d'Inde) ließen sich bort nickt ziehen, weil sie bie Hitze nicht ertragen konnen. Die führe ich an, weil immer noch einige glauben, bie so genanten turtischen huner stammen aus der Tartep.

Etwas weniges von ben Pyramiden und Mumien. S. 44. von Alexandrien. Die so genante Pompejus Saule sen aus Sail (in Oberägypten), wo noch aber liche unvöllendete Saulen waren, auf dem Nil nach Rossette, und von da übers Meer, nach Alexandrien gebracht worden. Der so genante Pallast der Cleopate ist kurz beschrieben. Ueber Alexandrien hinaus erstreckt sich diese Erzählung nicht.

5. 52-82. Estat de l'Egypte et des gouvernement qui en dependent, descrit par le sieur Jacques Albert. 1684. Dieser Aufsag, welcher, wie es scheint, ein gemit

genaue Nachricht von ber bamaligen Reglerungsform des tarkischen Reiche, von den verschiedenen Obrigkelten und Anterbedienten, imgleichen vom Kriegsskat und von den Reicheinkunften aus Aegopten enthält; ift eben beriedige, den Wansleden in Nauvelle relation d'un voyage en Egypte. Paris. 1677. 8. Seite 22. 29. 360. u. s. w. unter dem Titel: Jacques Albert, dans la relation d'Egypte anführt. Zuweilen hat er ihm widersprochen, aber manches hat gr auch von ihm, ohne ihn zu nem men, entlehnt.

- Eben biesen Auffatz bat D. Doft. Brutts in Wers fuch einer Erbbeschreibung. I. S.301. nach einer in der fürstlichen Dibliothet zu Wolfenbüttel befindlichen Abeschrift abdrucken lassen. Abes wenn man biesen Abbruck mit dem in der von mir augezeigten Samlung vergleicht, so erscheint letzter als die Urschrift, und jener als eine ganz verdorbene Abschrift.
- Man muß glauben, daß jemand bie Schreibart habe verbeffern wollen, aber baben hat er die grobfien Behler gemacht. Saft alle turlifche Benennungen find falfch geschrieben. Manthe Stellen find ganz unversftandlich geworben; aubete vermiffet man ganz.

Ich bachte anfänglich die Abweichungen anszuzeiche wen, aber ich sebe, daß dieß bennahe so viel Raum als ein volständiger Abornat fodern wurde. Ich bes gnüge mich also damit, denen, welchen daran gelegen sent an, zu melden, daß sie ben bem Gebrauche die erste Ausgabe vergleichen, und die sehrreichen Anmerkuns gen des H. Bruns zu Rathe ziehen muffen. Dieser hat manche Fehler seiner Handschrift so verbeffert, wie ich sie in der Urschrift sinde. Er hat auch vieles sehr gut erklart, und mit den Nachrichten anderer Reisebeschreiber

perglichen. Don bem Derfasser Albert weis auch ich nichts zu melben. Daß er, sagt Dr. Brune, ju Rahiro geschrieben bat, wird dadurch wahrscheinlich, weil er die an der Westseite des Rils liegenden Gegew den und Derter als jenseitige, und die an der Offfeite als biosseitige ansiehet.

Santo Sognozzi. 1635. Anmertungen, welche fich ein Reisenber aufgeschrieben hat. Die wichtigsten bestehn in bem aussichrlichen Berzeichnisse ber Ginnahmen des tarts sichen Raisers aus Egypten, der Befoldungen der vor nehmsten Bediente, imgleichen der Bermachtnisse nach Meda, Medina und an Moschen in Cairo, theils in Gelbe, theils in Getreibe.

Eine Nachricht vom Nilmesser. Aus Jemen (his men) tamen Carneole, Garber und Sardonyche nach Meda oder Suachem am rothen Meere; und von be nach Sues und Cairo. Eine Erzählung, wie das Gold in Afrika gesammelt und in Cairo verhandelt werde; da sind Acouri und Mangarbins genant; jene Wölker zwischen Aethiopien und Marocko; blese zwischen Tunis und Tripoli. Don dem Verfasser ist wir nichts bekant.

S. 103—158. Relation d'en voyage de Perfe faidt es années 1598 et 1599, par en gentil homme de la snite du seigneur Scierley, ambassischeur du roy d'Angleterre. So klein diese Reisebeschreibung ift, so ift sie boch aus mehren Ursachen merkwürdig, wie sie benn auch Nachrichten von Dertern enthält, welche in unsern Beschreibungen und geographischen Karten von Persien noch nicht vorkommen. Deswegen habe ich gewünscht, das, was zu ihrer nahern Aufklarung dienen kan, aufzw finden.

Sch gestehe, bag mir dies viel Zeit und Dabe ges boftet hat, und bag ich gleich wohl nicht glaube, alles sichtig getroffen zu haben. Aber hoffen darf ich, bes wen, welche alles felbst untersuchen wollen, dieses Ges fchaft erleichtert zu haben.

In der eben gelieferten Ueberschrift dieser Reise find bren gebler. Stat Scierley muß man Sherley lefen. Zweptens in den genanten Jahren konte kein König von fengland einen Gesandten abschicken; denn damals res gierte Elisabeth, welche erft 1602 gestorben ist. Drits tens unter der Regierung dieser Koniginn ist kein englis scher Gesandte nach Persien gegangen.

Nun entsieht die größte Schwierigkeit baburch, baß mehre Personen bes Namens Sherley zugleich gelebt haben, welche alle viele und weite Reisen gemacht has ben, auch mehr als einmal nach Persien gereiset sind, und baß baburch, baß man nicht immer die Vornamen und die Jahre angezeigt findet, so wohl die Personen als ihre Reisen auf mancherlen Weise verwechselt sind.

Thoma's Sherley, ein Edelmann, der zu Biffa neston, gemeiniglich Wiston genant, in Suffer lebte, hatte brey Sohne, welche alle wegen ihrer Reisen bes ruhmt sind. Der alteste hieß, wie der Water, Thos mas; der zweyte Unton, und der jungste Robert Sherley.

Der alteste, Thomas, tam mit seinem Bruber Unton, im Jahre 1579 auf die Universität zu Oxford, als er 15 Jahre alt war. Er wird also 1564 gebohren senn. Nach seiner Rucktunft von der Universität heuras thete er fruh, und ward 1589 zum Ritter geschlagen.

Ihn verdroß es aber bald, daß seine jungeren Bruber durch ihre Reisen so großen Ruhm erhielten, und
er hingegen zu Sause seine Zeit verleben solte. Deswe-

gen derfieß er seinen alten Bater; machte ebenfals große Reuen, burch welche er zwar seinem Baterlande viele Shre, sich aber teine Bortheile erworben haben soll. Er foll eine Beschreibung seiner Reisen selbst ober burch andere haben drucken laffen, wovon aber die Berfaffte ber Athenae Oxonienses keine Nachricht haben auftreiben können (8).

Sein alterer Bruder Anton, war, als er mit ihm nach Oxford tam, 14 Jahre alt; also gebohren 1565. Im Jahre 1596 ging er mit ber Flotte nach Westindien, besonders nach St. Jago, Dominico n. s. w. woher er in folgendem Jahre zurud tam. Bon dieser Reise soll eine Beschreibung ben hacklupt in dem drib ten Theile, welcher 1600 gebruckt ist, S. 598. stehn.

Rach seiner Rucklunft ward er bom Grafen ben Effer, bem er fehr ergeben war, jum Ritter geschler gen, und nach ber Zeit hat er, oft als Gesandte, viele weite Reisen gemacht; welche ich aber nicht genan angeben tan.

Die Roniginn Elifabeth fcbiette ihn nach Italien, um benen ju Terrara ben ihren Streitigkeiten mit bem Pabfte benguftehn. Weil aber ben feiner Antunft bereits alles bengelegt mar, entschloß er fich nach Perfien ju gehn.

Um sich bort zu empfehlen nahm er ben seiner Abreise aus Benedig d. 24. Man 1598 einige Stückgieser mit sich, an welche es in Persien, wie er wuste, fehlte. Auch hatte er seinen jungsten Bruter, den Robert, ben sich.

31

<sup>(8)</sup> Athense Oxonienses by Ant. Wood. Edis 2. II endon. 1721. fol. II. pag. 551... wo bie beste Rachricht von ben bepben altesten Brudern zu finden ist.

An Aleppo blieb er, unter bem Charafter eines Raufmans zwen Monate; reisete barauf b. 2. Septemb. 1598 ab nach Persien, und zwar nach Casbin, wo er sich bem damals regierenden Shach Abbas vorstellen ließ, nicht als Gesandte, sondern unter dem Vorwande, er, ein Ebelmann, habe diese weite Reise gemacht, um seins Dienste dem Shach anzubiethen, dessen große Thaten ihm Erstaunen erregt hatten. Er überreichte ihm Geschenke, welche er in Aleppo eingekauft hatte, und erhielt dages gen ansehnlichere zuruck.

Er blieb ben bem Shach und gewann beffen Gunft. Diese foll er zu bem Bersuche genutt haben, ben Engs landern einen hafen zu verschaffen, wo sie ihren handel treiben und im Winter ihre Schiffe sicher laffen tonten. Aber ber Shach trug Bedenken, diest zuzugeben, haupte sachlich aus Besorgniß, dadurch die Portugisen eifersuche, tig und gehässig zu machen.

- hingegen außerte er ben Worsat, die Turken anzus greifen, und in dieser Absicht munschte er, daß die chriftlichen Machte sie zu gleicher Zeit bekriegen mochten. Daben gerieth er auf den Worschlag, den Sherley als Gesandten mit Briefen und Geschenken an die eurospäischen Fürsten zu senden. Diesen Auftrag übernahm dieser sehr gern. Der Shach gab ihm einen Persianer mit, Namens Suffein Allie Begh.

Diese Gesandtschaft nahm den Weg durch Rufland. Denn der turzeste Weg durch die Turken schien wegen der Briefe und Geschenke, welche sie ben sich hatten, zu gefährlich; wie auch beswegen, weil Sherley sich auf der Hinreise für einen Kaufmann angegeben, und sich doch am Persischen Hofe auf eine andere Weise, wels de den Turken Argwohn machen konte, betragen hatte.

Sben fo wenig durfte ber Weg burch Oftindien ge wählt werben, weil die Portugifen fcwerlich einem Enge lander ben Aufenthalt in ihren Safen, und die Ueber fahrt in ihren Schiffen warden gestattet haben.

Alfo tamen fie, nachdem fie im April 1599 aus Perfien abgereifet waren, ben 15. Septemb. in Aftralan an, und gingen von ba ben 2. Octob. 1599 nach Moftau.

Aber nach Spanien trauete fich Sherley nicht zu gehn, aus Beforgnis, man mochte bort von seinen Bershandlungen in Persien zum Besten der Englander Nachricht haben, und ihn also nicht gut aufnehmen. Er ließ also den Ali Begh allein dahin gehn, und er bes gab sich unter dieser Zeit nach Benedig.

Inzwischen ward der Perfianer in Spanien fehr gut behandelt, dagegen Sherley in Benedig, wegen eines Berbrechens, verhaftet ward, und vielleicht fein Leben verlohren hatte, wenn nicht der spanische Gesandte fich seiner angenommen und ihm die Frenheit verschaft hatte.

Diefer Borfall machte, daß er fich entschloß nach Spanien zu gehn, daselbst Dienste zu nehmen, und bagegen die Perfischen zu verlaffen. Bie es ihm bort ergangen sen, weis man nicht, wohl aber, daß er noch ums Jahr 1630 am spanischen hofe gelebt hat.

Von dieser Reise des Anton Sherley nach Persien soll eine besondere Beschreibung zu London 1613. 4. ges druckt, und aus dieser der Auszug gemacht sepn, wel chen man in Purchas die pilgrimes. T. 2. 13. 9. pag. 1383. lieset (9).

Nur

(9) Die Ueberschtist ist: A briefe compendium of the hiflorie of Sir Antony Sherleys travels into Persia; and employ-

. Rur biefen Auszug habe ich vor mir. Er enthalt iele Mertwurbigfeiten von ben Sitten bes Chachs, von iner Gerechtigkeit und Granfamkeit, und von Antons ichicffalen in Verfien.

'And W. Parry, welcher ben Unton auf seinen leifen begleitet bat, bat eine Befchreibung berfelben beint gemacht, aus welcher in bem angeführten Bande n Purchas Samlung S. 1407. die Erzählung von der eberfahrt über bas Cafpifche Deer nach Aftrafan und on den Vorfallen in Mostau genommen ift (10).

In Moftau wolte man nur ben Verfianer fur ben lefandten ertennen, aber ben Englander nur fur einen titreifenben, ober gar fur einen Spion halten.

Darry melbet am Ende, bag er nach ber Abreife Bufland ben Sherley, welcher ben Borfat gehabt itte, jum teutschen Raifer ju reifen, verlaffen habe, ib über holland nach England gegangen und bafelbft 1 Septemb. 1601 angekommen fep.

Mnn fomme ich aurud auf bie Relation d'un voya-: de Perfe in ber von mir angezeigten Gamlung. ese Erzählung ist von jemand aufgesett, welcher ein eisegefährte des Unton Sherley gewesen ift. fceint

employed thence ambassadour to the Christian princes; penned by himselfe, and recommended to his brother Sir Robert Sherley, fince that fent on like ambassage by the King of Persia.

(10) Die Ueberschrift ist: Sir Anthonie Sherley his voyage over the Caspian sea and thorow Russia; taken out of W. Parry his discourse of the whole voyage of Sir Anthonie, in which he accompanied him, published 1601.

fceint nur ein Stud einer größern Beschreibung zu sein von welcher Anfang und Ende weggelassen ist; denn fe fangt mit der Abreise aus Aleppo an, und hort mit der Ankunft zu Aftrakan auf.

Bermuthlich wird die Urschrift englisch fenn, aber ich habe teine Nachricht barüber finden tonnen. Ran mochte fenten, fie sen aus ber eben angeführten Schrift bes Parry gezogen worden; aber die Bergleichung mit dem Auszuge bep Purchas scheint dieß nicht glaublich ju machen.

Ich habe von biefer Relation d'un voyage de Perfe bier weiter nichts zu melben, als daß man S. 127. bm Beweis findet, daß der Bruber, welchen Anton ben fich gehabt hat, tein anderer als Nobert gewesen ift (11).

Die Schicksale bieses Robert Sherley sind so merk wardig, bag ich kein Bebenken trage, sie hier benjufügen, zumal weil ich boch von ihm im nächten Abschnitte reben muste, und weil ich badurch Gelegenheit erhalte einige Verwechselungen zu berichtigen. Aber ich will bie Vermuthung nicht verhelen, daß auch in dem, was ich habe auffinden können, manches zu berichtigen seyn werbe (12).

Das

<sup>(11)</sup> Ben Purchas S. 1387. beift Robert: a young gentleman in the beginning of his best years.

<sup>(12)</sup> Ich habe aus folgenden Quellen geschopft: Relation da voyage de Perse, traduit de l'Anglois de Thomas Herbert. p. 49. 326. 329. L'ambassade de Garc. de Silva Figueroa. Paris 1667. 4. pag. 271. 288. 303. 342. 458. Rapin Geschichte von England. B. 5. C. 488. Finetti Philoxenis some choice observations of Sr. John Finett — touching the reception of ambassadors. Lond. 1656. 8. p. 135. 172. in der nicht ganz zuverlässigen Uebersehung: Sinets

Das Jahr, wann Robert gehohren ift, habe ich nirgend angemerkt gefunden. Rapin fagt, er habe funf Sabre in Dienften chriftlicher Gurften jugebracht. meine, bag bieg muß geschehn fepn, ebe er mit feinem Bruber Unton nach Perfien gegangen ift.

Nach beffen Rudreise nach Europa, blieb er in Deri ffen und biente ben bem Rriegeheer. Alle ihm endlich -ber Bunfc antam fein Baterland ein mal wieber gu Tebn, fo entließ ibn' ber Chach im 3. 1604, mit bem Muftrage, einigen -europaifchen Furften feine Buneigung gu bezeugen, und ben Englandern die frepe Sanblung nach Derfien anzubiethen.

Er foll vor feiner Abreise zur catholischen Religion abergetreten fenn (\*), und bieß mag ibn bewogen haben

Riners Anmerlungen betreffend bie Reception ber Gefand. ten. Braunschweig. 1728. 8. G. 146. 198. L'amballadeur et ses fonctions par de Wicquefort. Amsterdam. 1730. 4. I. pag. 128. II. Memoires. pag. 20. Niceron memoires T. 23. p. 108. Antoine Sherley. p. 114. Thomas Sherley. Aber triceron bat die drep Bruder mit einander ver-- medfelt. Der argite Rebler ift, baf er bie Schidfale bes Robert bem Thomas angeschrieben bat. Er scheint dieß felbit gulest geahnbet gu haben, aber anftat es ju beffern, fagt er feinen Lefern, es foiene ibm, baf in ben Athenao Oxoniens. die Bruber Robert und Thomas vermech: felt maren, da man boch ben Englandern gerbert und Sinet, welche ben Robert gefant haben, fo wie bem - Wood gutrauen fan, baf fie die Bahrheit gewüßt haben. Die benden Artifel bes Riceron find in ber verftummelten teutiden Ueberfegung ausgelaffen morden, man findet fie aber im Bedlerichen Universallexie. XXXVII. pag. 811. 813.

(\*) Daß er in Persien ben den Augustinern zu den Catholis

über Rom zu gehn, wo ihm ber Pabft 1609 viele Ehre erzeigt bat.

Auf dieser Reise tam er anch zum Kapfer Aus Bolph II., welcher ihn zum Reichsritter und Pfalzgras fen ernant hat (\*).

Erft im Jahre 1612 tam er nach London, wie Rapin melbet. Bep seiner Aubienz erschien er in enge lischer Tracht; beswegen und weil er ein gebohrner Um

ten übergetreten fep, meldet Della Valle in feiner Reife 2. S. 66.

(\*) Richt gum Reichsgrafen, wie boch von manchen gefagt Durchas bat an einem Orte, wo man es nicht erwarten mochte, His pilgrimes. II. pag 1806. bie englis fche Ueberfegung bes faiferlichen Diploms, aus ber Utfdrift felbft, geliefert. Es ift ju Prag b. 2. Jun. 1609 unterschrieben. Robert 6. wird barin vorzüglich besfals gelobt, weil er mit feinem Bruder, ben Ronig von Derfien jum Rriege wider die Turten, jum Bortbeile bes Raifere in Ungarn, und ju einer Befandtichaft an ben Raifer, bie theile aus vornehmen Derfern, theils aus ibm und feinem Bruder bestanden, vermocht babe. wird barin, mit ben gewöhnlichen Redensarten, gum Ritter des Reichs und jum Pfalzgrafen ernant. We have made, created and ordained you a true and a lawfull knight, - - we ordained you Robert Sherley, earl of facred palace of Laterane, of our Caefars court and imperiall confistorie, and favourably have honoured you with the title of an Earle palatine. Titel earle of the facred Laterane palace and chamberlaine hatte ihm ber Pabft Paulus V. gegeben, wie purchas ebenfals aus bem pabstlichen Breve, movon er die Urfdrift (lub annulo pilcatoris) ebenfale vor fich gehabt, berichtet. Ich melbe biefes gur Berichtigung beffen, mas man bep Niceron liefet.

terthan war, wolte man ihm anfänglich nicht gekatten, bag er vor dem Könige ben hut aufsetzen solte, wiewohl darin nach einiger Unterhandlung nachgegeben warb.

Nach seiner Rudfunft in Perfien gab ihm ber Shach eine Verwandtinn von einer seiner Frauen zur Che, Nasmens Therese. Mit dieser trat er 1616? abermals die Reise nach Europa an, als Perfischer Gesandte, um, wie man sagte, die Christen zum Ariege wider die Ture ten zu reigen.

Inzwischen foll zu dieser Reise nicht so wohl ber Bes fehl des Shachs, als viel mehr des Sherlen Privatabs ficht die Ursache gewesen sen; so wie auch die Carmelio ter fie, in Hofnung badurch Bortheile zu gewinnen, bes trieben haben sollen.

Er ging nach Goa, wo er aber ein Sahr aufgehale ten ward, ehe er die Erlaubniß zur Ueberfahrt nach Lifa fabon erhielt, wo er benn auch ganz ungnabig aufgenome men ward.

In Mabrid that er ben Worschlag, die Spanier sole ten fünf Gallionen nach dem rothen Meere senden, um bieses den Türken zu versperren, dagegen wolle der Shach gestatten, daß die Persische Seide über Ormus, welches damals die Portugisen in Besitz hatten, und durch Indien nach Europa geben solle, auch solten Basbarem und ein Paar andere Derter den Portugisen oder Spaniern zurück gegeben werden.

Es ist hochft mahrscheinlich, daß der König won Perfien von allen diesen Worschlägen nichts gewußt hat, als welcher nie gewillet gewesen ift, die vom Königreiche Ormus eroberten Theile wieder zurück zu geben. Jis gueroa, von dem hier bald Nachricht folgen foll,

behauptet in feiner Reisebeschreibung. Su 458. 459. mit Buversicht, Robert habe biese Borschläge, vhne dazu einen Auftrag zu haben, gewagt, und er ärgert sich harüber, bag man dem Manne, beu man doch schon hatte tennen sollen, in Madrid getrauet habe, zuwal weil die Perser damals 1618 bereits mit den Turten Frieden gemacht hatten.

Die Spanier ichickten wurtich vier Gallionen aus, mit welchen ber Carmeliter, welchen Sherley aus Pen fien mit gebracht hatte, abreifen mufte, um ben Beratrag zu Stande zu bringen, welcher aber auf der him reise in Guinea b. 30. May 1619, ftarb, und zwar, wie vermuthet warb, an Gift.

Sherley ging aus Spanien nach bem Saag, um fich auch ba als Persischer Gesandte ju zeigen. Aber weil er sich vorher lange in Spanien aufgehalten hatte, so besorgten die Generalstaaten, es mochte etwas anders darunter verborgen seyn. Gie verlangten beswegen sein Creditiv zu sehn, und als er dieses nicht vorzeigen wolte, so-bath man ihn sich weg zu begeben.

Nach England fam er im Jahre 1623. Er begab fich zuerst zu feiner Schwester Lady Trafts zu Cap ham, und suchte so gleich um Audienz an, welche ihm b. 27. Jan. 1624? zu Newmartet ertheilt ward.

Er erschien in perfischer Rleidung und hatte vorher gesagt, daß er den Turban zu den Füßen des Ronigs nieder legen wolle, obgleich er ihn vor dem Ronige von Spanien und dem Kapfer aufbehalten hatte.

Ben bem Sintritte machte er zwen Berbeugungen, ben ber britten nahm er ben Turban ab, legte ibn vor bem Konige nieber, und fing kniend feine Aprede an, worauf ihn aber ber Ronig aufftehn und fich bedete ten bieg.

Er überreichte fein Creditio, welches in perfifcher Sprache gefdrieben war , und weil man bamals teinen Dolmeticher finden tonte, ungelefen blieb. Ingwischen redete ber Ronig febr gnabig mit ibm. Den 14. Rebr. hatte er ben bem Prinzen pon Wales Aubienz und ers bielt überal viele Ehre.

Er blieb in England brep Jahre. Unter biefer Beit gebahr feine Ifcherkafferinn ihm einen Gobn, welchen die Gemalinn Jacob I. und der Pring von Bales, nachmale Carl I. aus der Taufe hoben.

Aber im Bebruar 1626, alfo unter ber Regierung Carl I. melbeten bie Raufleute ber oftinbifchen Sande lungogefelfchaft, ihr lettes Schiff babe einen perfifchen Gefandten mit gebracht, ben einige Magdibeg, andere Mogdi ali beg nennen. Dieser tam bald nach London und ward von den Raufleuten, welche dem Robert Sherley nicht gunftig waren, fren gehalten.

Diefer gerieth baburch in bie großte Berlegenheit. Denn ber Perfer ertlarte ben Ueberreichung feines Gres Ditive, bag Sherley ein Betruger fep. Um fich au rechtfertigen, erbath fich biefer fein Creditiv gurud, in ber Abficht, es bem Perfer borguzeigen.

Um Beugen gu haben, fuhr er mit bem Grafen Cleveland, feiner Schwefter Tochtermann, und mit einis gen andern bom Sofe, am Worgen bes Tages, an wel den Nachmittags ber Gefandte gur Aubieng tommen folte, in toniglichen Bagen, gu ihm.

' Sie fanden ihn auf einem großen Seffel mit untergeschlagenen Beinen, nach Derfischer Beife, unbeweglich figend, ohne die geringste Soflichkeit zu angern. Shers Ley machte ihm eine Berbeugung und seite fich auf ein nen Stuhl neben ihm. Der Graf lieg durch ben Dols metscher sagen, in welcher Absicht sie gekommen waren; aber er blieb unbeweglich, bis ihm der Dolmetscher zu verstehn gab, wer der Graf sen. Da ließ er die Beine herunterfallen, und ward ein wenig boflicher.

Sherley nahm fein Creditiv hervor, hielt es erft an feine Augen, bann über feinen Ropf, tuffete es und überreichte es bem Perfer, in ber Erwartung, bag biefer es mit gleicher Shrfurcht annehmen warbe.

Dieser aber rif es mit Sewalt zu fich, zerrif es und gab dem Sherley einen Fauftschlag ins Gesicht. Der Graf stellete sich zwischen bepde; um mehre Gewalt abzuhalten, aber unter dieser Zeit warf der Sohn des Gesandten den Sherley mit einigen Schlägen zu Boden. Nun griffen dessen Begleiter zu den Degen, jedoch ohne sie zu entblogen, weil die Perser noch keinen Degen oder Dolch gezogen hatten.

Als bem Perfer die Unverschamtheit seiner That vorgestelt ward, mit der Bersicherung, daß er nicht mehr leben wurde, wenn die Engländer nicht mehr Achtung für den König von Persien hatten, als er für dessen Grief und Siegel bewiesen hatte, erklärte er, es sen ihm Lend daburch die Engländer beleidigt zu haben, aber er sey zu sehr in Zorn darüber gerathen, daß sich jemand unterstanden hatte, seines Königs Hand nach zu machen, und daß dieß geschehn sen, meinte er durch einige Mängel an Sherleys Ereditiv zu beweisen, wels che aber dieser zu widerlegen suchte.

Inzwischen hatte er die Nachrebe ber Raufleute, daß er tein mahrer Gesandte fen, baburch verftartt, bag er weber

weber durch Gegenwehr noch durch Borte ben Schimpf geahndet hatte, sondern viel mehr fill und traurig ward, wie wohl er boch dadurch wieder Zutrauen gewann, daß er inståndigst bath, ihn zur Berantwortung an den Shach zuruck zu fenden.

Der nachste Erfolg war, bag ber Konig ble Ausdienz für diesen Tag absagen ließ, die jedoch nach zehn oder zwölf Tagen erfolgte, wobty sich der Gesandte sehr unbössich betrug.

Bum größten Misvergnugen ber Raufleute entschloß fich Ronig Carl, benbe Gesandten, auf verschiedenen Schiffen, im April 1626, jurud, und jugleich ben Dormer Cotton, als seinen Gesandten, an ben Shach ju fenden, welcher diesem die Sache vortragen, und jugleich wegen des Perfischen Sandels einen Bertrag foliegen solte.

Die bepben Englander tamen auf bas Schiff, wels ches auch den Thomas Serbert führte, in beffen Reisfebeschreibung man das Ende dieser Tragodie findet.

Mogdis Allis Beg ftarb ben letzten November 1626 auf der Rebe von Soucuilly, nicht weit von Daman am Golfo di Combaya. Er hatte aus Berzweifelung, weil er überzeugt war, daß ihn weder seine ehemaligen Berschienste, noch seine Berwandte von einer grausaunen Los dehftrase, wegen seines Betragens in England, retten könten, Gift genommen; hatte auch in den letzten vier Lagen nichts als Oplum genossen. Die Leiche ward am Lande, unter Begleitung seines Sohns, begraben, und von dem Schisse, auf welchem er gestorben war, mit einigen Kanonenschüssen beehrt.

Der Gefandte Cotton brachte gleich nach ber Une Tunft in Caebin fein Gefchaft an ben Damale almachtigen Minister Mabomet ali beg, und suchte ben Shers ley zu rechtfertigen und ihm Genugthnung zu verschaffen.

Aber biefer antwortete kaltsinnig, nach bem Tobe bes Persischen Gesandten fen keine Untersuchung der Casche thunlich; der Shach sen auch bereits des Sherley überdruffig, weil er ihn, wegen seines Alters, nicht mehr brauchen konne; er wolle jedoch alles dem Shach melden.

Nach langer Zogerung erklarte er, ber Shach lengne Sherleys Creditiv unterschrieben zu haben; habe es im Born ins Feuer geworfen und wunsche, daß Sher= ley fein Reich verlaffen mochte.

Dem Konige gar nicht vorgetragen, noch weniger ihm bie Briefe gezeigt hatte. Bebentlich war es auch, baß boch ber Sohn des verftorbenen Nogdi ali beg nicht an ben Hof zu kommen wagte.

Der Minister war wider ben Sherley bestochen worden, durch wen? das, sagt Gerbert, wolle er nicht bestimmen, weil Vermuthungen triegen tonten; aber man errath leicht, daß er die oftindische Handlungsge selschaft in Verdacht gehabt hat. Uebrigens schien es frenlich, daß man ben Englander gern entfernen wolte; um seinen Gehalt und die verdiente Belohnung zu ers spahren.

Aerger und Gramm scheinen ben Sherley aufgerieben zu haben. Er starb 15 Tage nach ber Ankunft in Casbin b. 23. Jul. 1627, Serbert sagt, er sep 63 Jahre alt geworden, aber da Nobert ber jungsie unter ben Brüdern gewesen ist, so kan er nicht viel über 50 Jahre gehabt haben.

Begen

## 102. Relation de l'isle de Madagascar. 625

Megen Mangel eines Begrabnifplates, warb er, im Stillen, unter ber Tharfcwelle feines eigenen Samfet, begraben.

Herbert, ber in seinen Berichten burchans als ein zuwerlässiger Mann erscheint, und den Robert genan gestunt hat, lobt ihn wegen seiner Aufrichtigleit. Geslehter Kentnisse babe er nicht gebadt. Ungesehret er sehr viele Eradte und Gebürge berrifet und mancherlen Masser getrunten hatte, so habe er doch nichts von Stipen, nichts vom Parnas, noch von der Hippartrene genusset. Er babe vieler Fürsten Gunft genossen, sabe Bersen große Lienste geleistet, habe aber am Ende keine Belahnung, so wie viele höchst verdiente Männer, gehabt,

Geine Mitwe Therese lobt herbert als eine tas guidhafte Frau. Sie war eine Lichtraferinn. Ihre Beitern waren von Abel und Christen. Durch einen Install war sie nach Versien ins Sexuil zesammen, wo se vom Shach, ungeachtet sie nicht vom Mussichen Ges bisithe gewesen, sehr geschäft, und, zum Beweile bes sinderer Gnade, dem Sberlen zur Frau zogeben wore den, welcher sie auch jederzer ausgezordentlich zeliebt hat.

Als er flarb, lag sie schwertein krank. So gleich erschier ein tentscher Jude und soberte von ihr, oos hooft unwahrscheinlichen Gründen, aber unter Bezinafts gung bes Winisters, eine große Summe Gebes. Als sie sich diese zu bezahlen weigerte, lief er zum Richter, um sie in Nerbast, ober ihr Nernbgen in Beschlag vehame zu dürsen.

Aber unter biefer Zeit nahm ein Englander von ihr ein Kafichen mit Juwelen in Berwohrung. Raum war er damit weg gegungen, so tom der Jude mit Gerichtels bether, migm ihr alles, woraus er Geld machen bonte, ihre kofibaren Rleiber, und unter andern einen Dolch won sehr großem Werthe; verwunderte fich aber, nicht die Juwelen zu finden, welche man schon ben ihr ge sehn hatte. Nach dieser Plünderung brachte ihr der Engländer das Käfichen zurück, und daburch ift es ihr möglich geworden, ihre abrigen Tage in Rom bequem zu verleben.

Behn Tage nachdem Sherley gestorben war, farb auch ber englische Gesandte Cotton, an Opsenterie, welche durch den Nerger über die Ungerechtigkeit des Ministers, verschlimmert warden war. Seine Leiche ward auf dem Begräbnifplate der Armenier zu Casbin ber graben.

So hatte benn nun die ganze Untersuchung, die Toftbare Gesandtschaft und bas unruhige Leben des Ros bert Sherley ein Ende.

Uebrigens habe ich noch anzuzeigen, baß biese Sam lung auch mit diesem Titel angesührt wird: Recueil de diverses relations de l'isle de Madagascar, de Bresil, d'Egypte et de Perse, avec l'histoire de la guerre du Bresil, — — données au public avec les observations de E. E. Moris. par Jaeq. et Pierro Dupuy. Paris. Courbs. 7631. 2 vol. in 4. Wenigstens lieset man se ben Boucher I. S. 265; aber die Jahrzahl wird wohl gewiß unrichtig senn. Denn das der Ausgabe von 1651 vorgeseigte königliche Privilegium ist von 1651. So mochte auch wohl das Jahr 1671 ben Buffon ein Drucks sehler senn. Stuck S. 66. Nr. 280. nennet eine Paris ser Ausgabe von 1658. 4.

## 103.

Relation du voyage de Perse et des Indes orientales.

Traduite de l'Anglois de Thomas Herbert. Avec les revolutions arrivées au royaume de Siam l'an mil six cens quarante-sept. Traduites du Flamand de Jeremie van Vliet. A Paris chez Jean du Puis. 1663. Ohne Norrede und Register 632 Seis ten in 4.

Th. Herbert zee - en Lant - Reyse na verscheyde deelen van Asia en Africa; beschryvende voornamelijck de twee beroemde rijken van den Persiaen en de Grooten Mogul. — Benessens een verhael van den eersten Vinder van America. Uyt het Engels in de Nederlandtsche tale overgeset door L. V. Bosch. Tot Dordrecht, by Abrah. Andriessz, 1658. 192 Seiten in 4.

ie Urschrift kenne ich nicht. Sie scheint selten vors zukommen; benn immer sindet man die franzdsische Uesbersetzung angesährt, obgleich jene wenigstens vier mal gedruckt ist. Ich meine zum ersten mal 1634 zu London in sol. zum zwepten mal 1638. sol. Den Titel dieser Ausgabe giebt Bryander Bibl. Banks 1. p. 134. so an: Sir Thom. Herbert, Bart. Some yeares travels into divers parts of Asia and Afrique, describing especially the two samous empires, the Persian and Great-Mogul (1626); revised and anlarged. Pagg. 364. Lond. 1638 sol.

mit Aupfern. Die britte Ansgabe wird die von Stuck genante fenn: London 1665 fol. Die vierte neunet Dryander ausbrücklich: London 1677 fol. 399 Seiten mit Aupfern.

Ein Auszug aus ber Urschrift findet sich in Harris collection of voyages and travels. Lond. 1705. fol. I. S. 404—468. zwar weitlanftig, aber doch nicht zwers laffig. In ber neuen ganz umgearbeiteten Ausgabe dies fer Samlung, welche zu London 1764 fol. gedruckt ift, ift nichts bavon zu finden.

Die hollandische Ausgabe, welche unsere Universe tats Dibliothet besitzet, ist offenbar verstämmelt und aberhaupt nachlässig gemacht worden (1). Bosch bet sich die Mühe gemacht die Lage nach dem Gregorianischen Ralender umzuändern. Was herbert nind sein franzesischer Ueberseger auf den 1. April gesetzt haben, verlegt jener auf den 10. April u. s. w.

Die Urschrift hat Rupfer, von benen einige in Barris Samlung verkleinert nachgestochen find. Die bollanbische Uebersetzung, die mit niederlandischer Schrift gedruckt ift, hat auch in dem Text eingedruckte Anpfer, welche zwar fein gestochen, aber nur als Zierathen vom Berleger hinzugegeben sind. Die franzosische hat gar teine.

Diese ift von Abraham de Wicquefort gemacht worden, und weil man diesem noch von manchen andem Reisebeschreibungen frangofische Uebersetzungen zu danfin bat

(1) Wicquefort fagt in ber Borrebe von biefer leberfetung: la version Flamande a tout désiguré et tout mutilé l'original, retranchant ce qu'il y avoit de plus considerable et de plus utile, sçavoir les moeurs des peuples et les histoires des pays. hat, vernehmlich von der Reise des Spaniers Silva Ligueroa, von der bald ein Artitel folgen soll, so vers diente er wohl, daß von ihm hier einigt Nachrichten ges geben wurden. Weil aber die im Gel. Lexicon gang gut sind, so werden folgende, die zu jenen ein Paar Busche enthalten, binreichend seyn.

Er war der Sohn eines Amsterdamer Raufmanns, gebohren ums Jahr 1598, ging früh nach Frankreich und widmete sich der Staatswissenschaft. Ums Jahr 1626 ernante ihn der Churfürst von Brandenburg zu sein nem Residenten am französischen Hofe, in welchem Possien er 32 Jahre geblieben ist. Aber er siel in die Una gnade des Cardinals Mazarin, weil er manche unangen nehme Anekboten von dessen Familie und von den Liebe schaften des Königs nach Holland geschrieben hatte. Im Jahre 1658 ward er in die Bastille gesetzt, und in folgendem Jahre unter Wache nach Calais zum Lande hine aus gebracht.

Darauf ging er nach England, von ba nach haag, wo er den Penfionair de Witt zum Gonner hatte. Der Berzog von Braunschweig. Lüneb. Zellischer Linie, Georg Wilhelm, ernante ihn zu seinem Residenten in haag; bennoch ließen ihn die Generalstaaten b. 25. März 1675 sest setzen, weil er mit den Feinden, den Engländern, correspondirt, und die Papiere des howard, (den die Hollander als einen Spion in England unterhielten) wels che ihm zum Uebersetzen anvertrauet waren, dem englisschen Gesandten Williamson verkauft hatte.

Er ware ficher am Leben gestraft worden, wenn nicht die Englander bem Howard das Leben gelaffen hats ten; also ward er zu beständiger Gefangenschaft und zum Berluft seines Bermogens verurtheilt. Aber tury vorher, als er nach Lowenstein abgeführt werden solte, rettete ihn seine Aochter, in deren Aleidung er d. 11. Febr. 1679 der Wache entlam. Er nahm seine Zuflucht zum Perzoge von Zelle, wo er d. 23. Febr. 1682, ungefähr 83 Jahre alt, gestorben ist (2).

Der Baronet Serbert ward vom Konige dem Go fandten, Dormer Cotton, jugegeben, welcher ben Sherley nach Versien zurud bringen solte. Man sehe oben S. 623. Die Reise geschah mit einer Flotte von sechs großen Schiffen.

Serbert ift nicht ohne gelehrte Rentniffe gewesen. Dies beweisen die vielen angebrachten Bermuthungen, was für Namen die bereiseten Länder ben Strabo, Pliv nius und andern alten Schriftsellern gehabt haben. Auch von der Geschichte dieser Länder hat er viel gewußt, und dieß hat ihn verführt, seine Reisebeschreibung burch Einschaltung berselben auszudehnen, so gar ben Ländern, welche er nur von weitem gesehn hat.

Aber zuweilen scheint es mir, als ob manche bie fer Einschaltungen nicht von ihm, sondern von einem Berausgeber ber spätern Ausgaben, maren, wohin ich die eingerückten Erklärungen aus der mathematischen Geographie rechnen mochte. Dieß scheint auch der anges führte Titel der zwenten Ausgabe der Urschrift zu bestätigen. Dadurch sind denn seine eigenen Beobachtungen zu sehr verdunnet, und zum Theil untentlich geworden.

<sup>(2)</sup> Mebre Nachrichten von ihm findet man vor feiner Hist. des provinces - unies; in Basnage Borrede ju seiner Hist. de Hollande p. 5. Felleri monumenta inedita p: 433. und ben Viceron XXXVIII. p. 91 — 102, welcher Artifel in der-teutschen Uebersehung ausgelassen ift.

Hebrigens fcheint er glaubwarbig ju fenn, auch ift feine Reifebeschreibung ju den besten ihrer Urt gerechnet worden.

Die Abreise aus Dower geschah im Marz 1626. In ber Nachricht vom Vorgeburge ber g. H. finbet man einige Wörter aus der Sprache ber Hottentotten, ihre Bablworter, bis zehen, als so weit sie nur zu zählen wiffen.

5.39. Nachricht von den Inseln Comoro, die nords lich über Madagastar liegen. Der Berf. nennet sie Cumhro, welches eigentlich der Name der größten dies ser Inseln ist, deren Zahl von manchen zu vier, von den meisten aber, und auch von Serbert, zu fünf ans gegeben wird. Sie heißen, sagt er, Cumhro, Meottys, Johanna, Mohelia und Gezidia; oder wie andere sie nennen: S. Juan de Castro, Spirito santo, S. Christosoro, Aguzezia und Mayotto.

Sie sind ftart bevoltert und fruchtbar. Auch hier werden die Bewohner der größten Infel fur bose, graus same Menschen erklart; für bessere aber die, welche Johanna und Mobelia bewohnen. Auf letzter landes ten die Englander. Ihr Name wird verschiedentlich ausgesprochen: Moclla, Molala und Malilha. S. oben S. 120.

Die Bewohner find theils Muhametaner, theils heis ben, tohlichwarz, haben große Kopfe, aufgeworfene Lippen, platte Nasen und gehn nackend, Won ihrer Sprache find Proben S. 36. gegeben worden. Unter ben beyden dort herschenden Konigen war der eine ein Araber.

Sie verlangten vorzüglich Tobat und Papier. Für einen Bogen gaben fie 30 Orangen ober 5 Kolosnuffe, Ihre Kahne find ausgehöhlte Baume, welche brey Fie Et 3

fcher faffen, die fich burch Schwimmen leicht ju rebten wiffen.

Die Insel ist beständig grun, weil es täglich rege wet, wodurch auch die hitze, welche soust unausstehlich sepn wurde, gemäßigt wird.

Nach der Abfahrt von bort b. 19. Septemb. fahen die Englander das Meer so weiß als Schnee, nicht vom Schaume, denn es war ganz ruhig. Dieß merke ich an, weil ich die Schneefarbe von denen, welche von den Farben des Meerwassers gehandelt haben, nicht am geführt sinde. Varenius Geoge. cap. 13. prop. 75. S. 193. nennet zwar die weiße Farbe, aber ohne Zeuge niß. In Kruning Eucyclop. Th. 87. S. 301. ist zwer viel von den Farben des Meers gesammelt, aber Serv berts Beobachtung ist nicht angeführt worden; nur lies set man, daß das Meer bey Vera crux weiß sep, wer gen des unter ihm besindlichen weißen Bodens.

Die Insel Socotara wird auch hier ungemein frucht bar beschrieben an Aloe, Drachenblut, Kotos, Datteln, Pistazien, Drangen, Granaten, Zitronen, Melonen, Buckerrohr, an Fleisch und Fischen. Die Bewohner sind schwarz, beißen Christen, haben reinliche Kirchen ohne Bilder, fasten nach catholischer Weise, genießen bas Abendmal unter bepderlep Gestalt, misbilligen die zwepte Che, zumal wenn aus der ersten Kinder sind. Ihren Geistlichen, deren vornehmster der Patriarch heißt, bezahlen sie den Zehnten.

- S. 46. Goa beschrieben, wo der Werf. nichts merb wurdiges fand, als nur den Pallast bes Wicelbnigs, des Erzbischofs und die Rirchen.
- S. 51. von Surate, wo die Polfiche 21 Gr. 3 M. fepn foll. Bon den Ginwohnern gar weitlauftig, aber ich fürchte, bas meifte fep nur jufammen gefchrieben

aus Buchern. Die Rinder werden schon im fiebenten Jahre verheurathet, und find wohl im zehnten Jahre Beltern. Stirbt ein Anabe unverheurathet, so dingt man ein Madgen, ben der Leiche eine Racht zu schlasfen, um den Vorwurf, daß er nicht verheurathet gewes fen, zu entfernen.

Wom bamaligen Justande bes großen Moguls S.

89 — 179. seine Genealogie; die ganze neuere Geschichte
bes Landes. Wogen andere untersuchen, ob hier von
ben vielen Revolutionen neue Nachrichten vortommen.

S. 187. Geschichte von Ormus und Gamron. Im lest genanten Orte, wo die Einwohner olivenfare big find, gestel bas sonst sehr nachgiedige Frauenzimmer gar nicht; es war mit Ringen an Ohren und Nasen, und an den Beinen mit Ketten von Eisen und Elsen-bein geschmackt. Biele trugen Spiegel, um ihre eigene Schönheit zu betrachten.

Weil der Konig fich damals am Cafpischen Meere aufhielt, so machte ber Berfaffer mit dem Gesandten bie Reise bahin, und so hat er manche Derter genant, weis che man in den Karten nicht findet.

Lar ist aussührlich beschrieden worden. Diese Stadt bat oft von den heftigsten Erdbeben gelitten. Sie hat wur hochst eckelhaftes Passer, dessen Genuß den Fadens wurm verursachen soll. Weit umber ist tein Strohm, obgleich alte Karten mehr als einen angeben. Die Eins wohner sind baslich, theils Juden, theils Muhametanner, gehn ben der mnausstehlichen hitze fast nackend. In der ganzen Gegend regnet es selten, aber atsdann so start, das eine Sündssuh zu werden scheint. Die Bausern sind Stlaven, und werden von den Soldaten wie Wieh behandelt.

An einem kleinen Orte Berry (vielleicht Bibri auf Reichards Karte von Persien. 1804) ist eine arabische Universität. Die Lehrlinge muffen ein mehr als pythas gorisches Stilschweigen beobachten, sich mit bem Kopfe, ben Augen und Handen verftandlich machen, und unter bem Lesen ben Körper hin und her bewegen lernen.

Da machte ein Rerl bie gewöhnlichen Runfte bes ftarten Mannes. Er ließ fich die hare an die horner eines alten Ziegenbocks binben, und schländerte ihn mit solcher Gewalt zur Erbe, bag man glauben solte, er hatte zerberften muffen. Auch ließ er fich einen Ambbs auf die Bruft setzen und barauf hufeisen schmieben.

Dieß Kunfiftuck, welches wenigstens schon im brite ten Jahrhunderte befant war, hat fich also in Afien, so wie in Europa, erhalten. Vopiscus erzählt, daß es Sirmius gemacht habe, welcher fich unter dem Kaifer Aurelian in Negopten zum Kaifer aufwarf (3).

6dis

(3) Incudem superpositam pectori constanter aliis tundentibus pertulit, cum ipse reclinus ac resupinus et curvatus in manus penderet potius quam iaceret. Man vergleiche Bentrage jur Sesch. der Erfind. 4. S. 30. Ich habe dort geglaubt, stat in manus musse man lesen in arcum: aber jest scheint mir die erste Lesseart richtig zu senn. Er stemmete sich auf die zuruck geschlagenen Arme. In den dort angeführten Schriften, in welchen dieß vermeinte Bunder aus der State und Sestigseit des Thorax ertsart ist, gehört auch Senac in Mémoires de l'acad. de Paris. 1724. p. 174. Der so genante Simson, deffen ich dort gedacht habe, hat zulest mit Pserden gehandelt, und ist in Berlin in Schulden gestrorben, wie in (König) Versuch einer historischen Schilzderung von Berlin. IV, 1. S. 70. gemeldet ist.

Schiras wird hier als sehr angenehm beschrieben. Die Häuser sind and Backsteinen, welche an der Sonne getrocknet sind, erbauet. Fast neben jedem ist ein Garzten. Einige Moscheen sind sehr prächtig, mit vielen musivischen Arbeiten, und auswärts mit einem blauen dem Lagur gleichenden Steine bekleidet. (Man vergleiche oben I. S. 226.) Viele Zierathen von erhabener Arbeit: In vielen verwahrt man Reliquien der Heiligen. Auf den Moscheen nisten Storche, welches man diesen für heilig gehaltenen Bögeln erläubt. Es fehlt an Waffer, welches aber, wenn die sonst klugen und gutmutigen Meuschen mehr Fleiß hätten, leicht aus dem Strohme, den der Verf. den Fluß des Eprus nennet, herben gesleitet werden könte.

Im Pallaste bes stolzen Chan war ein Gemablbe, welches die grausame Eroberung von Ormus, wozu die Englander das meiste bengetragen hatten, vorstellete, zum Beweise beffen, was oben S. 436, gemeldet ift. Die tostbarsten Sbelsteine, Gold, Silber und die schonften seidenen Stoffe waren überal angebracht.

Wenn fich der Chan nach der Unterhaltung im gable reichen Serail eine Abwechselung machen wolte, ging er auf die Jagd, und erlegte Lowen, Tiger und Baren, welche in Persien nicht felten find.

S. 238 — 241. Beschreibung von Persepolie, wo bie Englander zwey Tage verweilten, und boch ihre Bewunderung nicht fatigen konten.

Im Upril 1627 tamen fie in Ispahan an. Da war in ber Borftadt ein Armenischer Pring, ein Chrift, Richter. Dieser hat hier Gelegenheit zu Nachrichten von ben Armeniern und Georgianern gegeben, welche zwar Frenheit ber Religion haben, aber fie muffen fic oft große Summen abpreffen laffen. Ben ihnen fand ber B. einige Rentuif ber lateinischen Sprache, welche sonft in Afien selten ift. Beschreibung ber Stadt und ber Prachtgarten, welche ber Berfaffer bewunderte.

Nach der Abreise von Ispahan hatten die Reisenden viel von dem Flugsande zu leiden, womit der Wind oft gange Caravanen überschättet. Auch tamen sie durch sab zige Morakte, welche, aus wehr als einer Urfache, ger fährlich waren. Wenn ein Kamel einen Schritt vom Wege abtrat, versant es, und war nicht zu retten. Der Wind soll den Salzstaub umbertreiben, welcher den Augen schabet. Räuber waren gleichfals zu fürchten.

Die Reise ging aber einen hoben Berg, an beffer feiler Seite ein bewundernswardiger, aber gefährlicher Weg ausgehanen war. Noch wunderbarer fanden bie Englander ben burch Felsen am Cancasus ausgehanenen Ourchgang, den doch der Werf. für ein Wert der Rastur ansah; aber ob da die portae Caspiae des Plinins sepn, ließ er unentschieden.

Am Ende Aprils 1627 tamen fie nach Afbaraf pber Abafuraf, wo bamals fich ber Konig aufhielt. Die Stadt liegt am Cafpischen Meere, und hat tein anderes trintbares Baffer, als was eine kleine vom Gebirge Taurus entspringende Quelle verleihet. Das Land ift zwar gut, aber wenig bebauet, weil die meis fien Menschen Golbaten find.

Serabauth, die Hauptstadt von Sprcanien, ethe mals der Sitz der alten Farsten, ist westlich nur wenige Meilen entfernt. Ohne Zweisel heißen diese Derter auf Guldenstadts Karte vom Caspischen Meere Afchref und Sarabat. Der König zog diese Gegend andern vor wer gen der angenehmen Aussicht und der lieblichen Waldum gen voll Bogel und Wild.

Den 25. May erfolgte die Aubienz, nicht mit so viel Ehrenbezeugungen, als der Gesandte hatte erwarten tonnen. Dagegen ließ man ihn eine ganz abertriebene Pracht seben, welche man auch nicht ohne Verwundes rung lesen kan. Die kostbarsten Berzierungen hatte ein Leutscher, der lange in Persischen Diensten gestanden, gemacht.

Schach Abas selbst war hingegen ganz einfach ges kleidet. In seiner Antwort beklagte er die beständige Uneinigkeit der christlichen Fürsten, welchen es sonk leicht sein wärde, die Türken in die Tataren zu jagen. Er versprach gegen englische Tücher Seide nach Ormus zu senden, und große Frenheiten zu verleihen, wenn die Engländer allem Handel mit den Türken entsagen wolten.

Die Benfpiele ber Grausamkeit biefes Despoten, so gar gegen seine wohl gerathenen Kinder, übersteigen alle Worstellung. Gern mochte man fie zur Ehre ber Menschheit bezweifeln, aber bieß erlauben die vielen Beugniffe nicht.

S. 287. folgt eine gute Beschreibung bes alten Dyrscaniens, welches ber B. jum Theil durchreiset hat. Das Land ist eben, hat viele Walbungen und einige kleine Flusse, von denen keiner schifbar ift.

Die Stadt Jarrabaut, nicht weit vom Caspischen Meer, hat einen sumpfigten Boden, und leidet von salzigen Dunsten. Die Sauser haben keine platten Dascher, wie in Persien, sondern find mehr nach Europäisscher Weise gebauet. Die Fenster in dem prächtigen Pallaste des Königs waren von Russischem Marienglase in Gold eingefaßt. In einem Zimmer S. 290. waren die Wände mit höcht unzüchtigen Gemählden bedeckt, zum Unterricht des Serails.

Beil ber Gesandte vom hofe nicht weiter beachtet warb, trat er seine Ructreise an. In Casbin aber farb er, so wie auch Sherley. S. oben S. 624. 626.

Die übrigen Englander gingen auf Com, wo noch jett die schonften Pfirschen wachsen. Dann auf Cafban, Nathan. Darauf folgt S. 357. eine große Sinschaltung über die Geschichte und den nenesten Zustand Persfiens: von der Religion, den Sitten, der Rleidung, den Waffen, von der Beschneidung; auch ein Andzug aus' dem Koran. Diese Nachrichten wurden bis auf Chardins Zeit für die besten gehalten.

Nachrichten von Babylon, Bagdat und vielen aw bern Dertern; aber ber Berf. sagt nicht ausbrücklich, daß er solche selbst gesehn habe. Bu Bagdat, sagt er, sen ein Raffeehaus (4). Ich will diese Stelle hier unsten hersetzen. Saller hat sie Bibl. botan. I. S. 438. angeführt, aber er hat das Buch selbst nicht gelesen, beswegen er das Format besselben unrichtig für Octav, und den Weg des Verfassers ebenfals, nicht richtig anges geben hat.

Diefer hat in ber Erzählung seiner Reise eine Lude gelaffen. S. 457. sagt er b. 13. April 1627 sep er zu Soually, in bem Hafen einige Meilen von Surate zu Schiffe

(4) P. 351. La maison de Cabnah est un lieu où il se trouve toujours bonne compagnie, où quantité de Musulmans s'assemblent, pour boire une certaine liqueur noire, épaisse et amere, faite de certaine graine brûlée. Ils s'en servent tant parcequ'ils croyent qu'elle réveille l'appetit venerien, que principalement parcequ'ils croyent par tradition, que Mahomet ne benvoit point d'autre breuvage, et que l'Angè Gabriel le prepara exprés pour l'amour de luy.

Schiffe gegangen. Darauf folgt eine weitschweifige Bes schreibung von Offindien, von dem er boch nur einen gar kleinen Theil gesehn hat. Er hat also aus andern Quellen geschöpft, und biese hat er nicht angegeben.

Man muß bedauern, daß er das, was er felbft beobachtet ober im Lande felbst erfragt hat, nicht von bem unterschieden hat, was nur aus andern Schriften genommen ift. Besonders gilt dieß von dem, was man hier von Siam lieset S. 496. Dieß weicht in manchen Studen von dem ab, was andere glaubwurdige Reisende berichtet haben, und zuweilen scheinen hier Einschaltungen vorzukommen.

Dieg hat bereits Semler (5) angemerkt. Er hat ba auch eine Stelle aus Gerbert angeführt (6), welche etwas

(5) In der Borrede jur Algem. Beltbiftorie Th. 24.

(6) Pag. 408. Les habitans estoient autrefois fort adonnez à la sodomie; mais pour exterminer cette race de Catamites, la derniere reine regnante ordonna que l'on mit au membre de tous les enfans masles une fonnette ou un grelot d'or, ayant au dedans une langue de vipere seche, que l'on passoit par le prepuce; à quoy ils s'accoustumerent si bien dans peu de temps. que non seulement l'on ne s'en mocquoit point, mais cela servoit de parure, en sorte que l'on voit fort peu aujourd'huy, qui au lieu d'un n'en portent trois ou quatre; et quand ils se veulent marier, on leur permet de choifir la fille qui leur plaist le plus; mais devant que de coucher avec elle, une sage-femme lui donne un certain breuvage composé d'opium et d'autres drogues, pour le rendre insensible à la douleur qu'elle luy doit faire, en dégageant le grelot de la chair pour l'attacher à la peau, là où il n'incommode point, mais chatouille mesme la partie, laquelle estant

Sie soll nur 30 englische Meilen im Umfange haben. Sie ift so bach, baß sie in die Wolken reicht, wodurch sie Jeuchtigkeit erhalt, ohne welche sonst dort alles durch die hitze umkommen muffe, zumal weil die Sonne jahrlich zwen mal in ihr Zenit tomt.

Um ihr ist das Meer so tief, daß die Matrofen, um zu landen, die Anker ans Land bringen muffen. Das Meer schlägt an die Insel mit solcher Sewalt, daß sie immer mit Schaum umgeben ist. Man gelangt nut mit Mube und Gefahr hinauf durch einen steilen Aufgang; aber ist man oben, so übersieht man eine angenehme grane Sbene, auf der man überal das Meer erblickt.

Noch fand man Ueberbleibsel einer kleinen Stadt, welche die Spanier, sagt der Berf., wieder nieder geriffen haben, weil sie, jum Nachtheile des Konigs, jum Schleichhandel diente.

Damals waren teine Menschen ba, aber Schweine und Ziegen, welche fich baselbst neben einander ftart vers mehrten und ruhig lebten, bis Matrosen antamen, welche sie grausam anfielen, um ihren grausamen hunger zu stillen.

Man fand viele Gartengewächse und andere nugbare Kräuter, auch Tobak, welche Ferdinand Lopez im I. 1605 angesätt hatte, aber seine Landsleute genießen davon nicht, weil sie, aus Furcht vor den Hollandern und Engländern, selten dort anlegen.

Thomas Candifh, welcher 1588 bahin tam, fand, wie er felbit meloet, Drangen, Bitronen, Granaten, Feigen, Datteln und noch mehre Baumfrüchte, aber ber Berf. fand nur noch einen Bitronenbaum und

anger biefem gar teine Baume auf ber gangen Infel. Dan vergleiche oben S. 138.

So wie Gerbert bie Geschichte folder Lanber, in beren entfernte Nachbarichaft er gefommen ift, angebracht bat, fo hat er auch die Belegenheit nicht vorben gelaffen, von ber Entbedung von Amerita gu foreiben, welche er mit großer Buverficht feinem Lands. manne, dem Madoc, Pringen von Wallis, guidreibt, welcher fcon ums 3. 1170 fo gar Coloniften nach Ume rita gebracht haben foll. Dan liefet bier bie gabel, fo wie fie einige Geschichtschreiber von Wallis geliefert has ben, welche aber hier nicht ein mal genant find. verdient auch diese Sage nicht mehr beachtet zu werden, nachdem fie icon felbft bon Englandern wiberlegt if. Man sehe Underson Geschichte bes handels ben dem Tabre 1170, ober in ber febr unguverlaffigen und berffummelten teutschen Uebersetzung, welche ber Rirchenrath . Bamberger in Berlin, boch ohne fich ju nennen, ger liefert bat, I. G. 578.

Berbert tam im December 1627 wieder nach Enge

Seiner Reisebeschreibung hat Wicquefort einen sehr schätzbaren Unhang gegeben. Der besondere Titel S. 569. ist folgender: Relation historique de la maladie et de la mort de Pra-Inter-Va-Tsia-Thiant-Siangh Pheevyk, ou du grande et juste roy de l'Elesant blanc, et des revolutions arrivées au royaume de Siam, jusqu'à l'advenement à la couronne de Pra Ongly, qui y regne aujourd'hui, & qui prend la qualité de Pra-Tiavw, Pra Sathovgh, Pratiavw Tsang, Pra Tiavw Islangh Jhon-Dengh-Pra Thiangh Choboa C'est à dire roy du thrône d'or, comme aussi du rouge et blanc Elesant, à la Besemann's listerat, 5, Stess. II. 4.

Sie foll nur 30 englische Meilen im Umfange baben. Sie ift so bach, daß fie in die Wolfen reicht, wodurch sie Leuchtigfeit erhalt, ohne welche sonst dort alles durch die hitze umfommen muffe, zumal weil die Sonne jahrlich zwen mal in ihr Zenit tomt.

Um ihr ist das Meer so tief, daß die Matrosen, um zu landen, die Anter ans Land bringen muffen. Das Meer schlägt an die Insel mit solcher Sewalt, daß sie immer wit Schaum umgeben ist. Man gelangt nur mit Mube und Gefahr hinauf durch einen steilen Ansgang; aber ist man oben, so abersieht man eine angenehme grune Sbene, auf der man überal das Meer erblickt.

Noch fand man Ueberbleibsel einer kleinen Stadt, welche die Spanier, sagt der Werf., wieder nieder geriffen haben, weil sie, jum Nachtheile des Konigs, jum Schleichhandel diente.

Damals waren keine Menschen ba, aber Schweine und Ziegen, welche fich baselbst neben einander start vermehrten und ruhig lebten, bis Matrosen ankamen, welche sie grausam anfielen, um ihren grausamen hunger zu stillen.

Man fand viele Gartengewächse und andere nutbare Rrauter, auch Tobat, welche Ferdinand Lopez im I. 1605 angesat hatte, aber seine Landsleute genießen davon nicht, weil sie, aus Furcht vor den Hollandern und Englandern, felten dort anlegen.

Thomas Candish, welcher 1588 babin tam, fand, wie er felbst meldet, Orangen, Zitronen, Gras naten, Feigen, Datteln und noch mehre Baumfrüchte, aber ber Berf. fand nur noch einen Zitronenbaum und

außer biefem gar teine Baume auf ber gangen Infel. ' Dan vergleiche oben S. 138.

So wie Gerbert bie Geschichte folder Lanber, in beren entfernte Nachbarichaft er gefommen ift, überal angebracht bat, fo hat er auch bie Belegenheit nicht vorben gelaffen, von ber Entbedung von Amerita gu fcbreiben, welche er mit großer Buverficht feinem Lands, manne, dem Madoc, Pringen von Wallis, guidreibt, welcher fcon ums 3. 1170 fo gar Coloniften nach Ume rila gebracht haben foll. Man liefet bier bie Rabel, fo wie fie einige Geschichtschreiber von Wallis geliefert bas ben, welche aber hier nicht ein mal genant find. verdient auch diefe Sage nicht mehr beachtet gu werben, nachdem fie ichon felbft von Englandern widerlegt iff. Man sehe Underson Geschichte bes handels ben dem Sabre 1170, ober in ber febr unguverlaffigen und berftummelten teutschen Uebersetzung, welche ber Rirchenrath Bamberger in Berlin, boch ohne fich ju nennen, ger liefert hat, I. G. 578.

Serbert tam im December 1627 wieder nach Enge land jurud.

Seiner Reisebeschreibung bat Wicquefort einen sehr schäthbaren Unhang gegeben. Der besondere Titel S. 569. ist folgender: Relation historique de la maladie et de la mort de Pra-Inter-Va-Tsia-Thiant-Siangh Pheevyk, ou du grande et juste roy de l'Elefant blanc, et des revolutions arrivées au royaume de Siam, jusqu'à l'advenement à la couronne de Pra Ongly, qui y regne aujourd'hui, & qui prend la qualité de Pra-Tiavw, Pra Sathovgh, Pratiavw Tsang, Pra Tiavw Isiangh Jhon-Dengh-Pra Thiangh Choboa C'est à dire roy du thrône d'or, comme aussi du rouge et blanc Eletant, à la Bestmann's litterat. b. Reis. II. 4.

queue tortillée. Escrit en l'an 1647. par Jeremie van Vliet, et dedié à Antoine van Diemen gouverneur general de l'estat des provinces unies des Païs-bas dans les Indes orientales.

Man sieht hieraus, daß dieser Auffatz 1647 ges schrieben ift, und daß der algemeine Litel, den ich oben S. 627. angegeben habe, unrichtig sagt, daß die beschriebene Revolution in diesem Jahre geschehn sep; diese ist ums Jahr 1620 erfolgt.

Bon bem Berfasser J. van Oliet sind mir noch Teine Nachrichten vorgekommen. Daß er in Offindien geweseu ift, sagt er selbst. Ich weiß auch nicht, wo die Urschrift seiner Relation fiehn mag.

Boucher führt zwar in Biblioth. des voyages 5. p. 102. eine Geschichte von Siam an, welche von diesem Oliet zu Lenden hollandisch ben Frider. Gerning 1692 in 4. gedruckt sepn soll, und nach seiner übeln Gewohn heit giebt er den Titel nur franzosisch übersetzt an (9). Aber auch von dieser Geschichte habe ich noch sonst keine Rachricht auffinden können.

Bielleicht ist barunter bas Werk zu verstehn, well ches Oliet, wie er im Anfange seiner Relation sagt, im Jahre 1638 zu Batavia, auf Berlangen bes Directors Philipp Lucas, aufgesetzt hat, worauf er seine . Leser, welche die algemeine Beschreibung von Siam wins schen, verweiset. Bas in der algemeinen historie der Reisen 10. S. 281.282. aus Olieto Reiseber schreibung angeführt ist, das sindet sich in der Relation,

<sup>(9)</sup> Description du royaume de Siam, contenant l'histoire de l'origine, du gouvernement politique, ecclésiastique et civil du commerce de ce royaume.

tion, die alfo bafelbft falfcblich eine Reifebefchreibung genant ift.

Die morderische Revolution in Siam, welche Pliet. beschreibt, entstand baber, weil der Ronig seinem Sohn zu seinem Nachfolger ernant hatte, da doch, nach der daselbst eingeführten Regierungsform, sein Bruder ihm batte folgen muffen. Unruhen dieser Art sind in Siam sehr gewöhnlich, und veranlassen dort immer die größten Grausamseiten.

Aber ich finde mich um so weniger verpflichtet, eisnen Auszug aus des Hollanders Bericht zu geben, je meniger sie eigentlich hieber gehort, und je ausführlicher ber Auszug ift, welchen man in der Algemeinen Welthistorie B.24. und in Semlers muhfamen Norsrede zu diesem Theile antrift.

Ich seine noch benjenigen Bericht hinzu, welcher in Arnolds Beschreibung von Japa, Siam und Corea. E. 799. und in Varenii descriptio Japoniae I. p. 275. besindlich ist (10). Der Verfasser desselben beist Sprinkstel. Daß dieser von der Hollandischen Geselschaft als Rausmann nach Patane, welches zunächst an Siam gränzet, geschickt worden, und daß er 1620 selbst ben der Revolution gegenwärtig gewesen ist. meldet Varenius, aber wo die Urschrift des Sprinckels stehn mag, welß ich noch nicht.

hatte Semler biesen Bericht gelant, so murbe er ihn gewiß sehr gut zur Erganzung seiner Geschichte ge. braucht haben. Man vergleiche auch Histoire de Japon par Kaempfeg I pag. 35. wovon die Uebersetzung befante lich in den Zugaben zu des Du Salde Beschreibung des Chinesischen Reichs steht.

Uebri.

## Litteratur ber Reifen. II. 4.

646

Uebrigens verdient van Oltet alle Achtung, und er ift, wie Semler fagt, zur Geschichte von Siam ums entbehrlich. Dies beweiset auch das gute Zeugnis, was ihm de la Loubere gegeben hat (11).

(i1) Description du royaume de Siam par De la Loubers T. 1. p. 22: Mr. Gervaise dans son histoire du royaume de Siam nous a donné celle du roy, pere de celuy, qui est aujourd'huy sur le thrône, et van Vliet nous l'a donnée encore beaucoup plus circonstanciée dans sa relation historique du royaume de Siam, imprimée à la fin du voyage de Perse de Herbert. J'y renvoye le lecteur pour y voir vn exemple des revolutions, qui sont ordinaires à Siam.

## 104.

L'ambassade de D. Garcias de Silva Figueros en Perse. Contenant la politique de ce grand empire, les moeurs du roy Schach Abbas, et vne relation exacte de tous lieux de Perse et des Indes, où cet Ambassadeur a esté l'espace de huit années qu'il y a demeuré. Traduite de l'Espagnol par Mons. de Wicquesors. A Paris ches Louis Billaine. 1667.

Mußer der Borrede und dem Register 506 Seites in 4.

Nachdem Schach Abbas bas Königreich Lar (Laar, Tahr ober Lohor), welches von der Hauptstadt benant war, im Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts unters socht, und es unter dem Namen Lavistan zu einer Provinz seines Reichs gemacht hatte, siel seine Erobes rungssucht auf das benachbarte Königreich Ormus oder Hormus.

Dieses begrif nicht allein die unfruchtbare Insel bies fes Namens, welche am' Ausfluffe bes Persischen Meers bufens, ungefähr 12 Meilen von der nachsten Rufte, nicht weit von Schiras entfernt liegt, sondern auch einige benachbarte Inseln und einige Plage auf dem festen Lande.

Es hatte ehemals einen eigenen Ronig gehabt, aber feit bem Jahre 1507 hatten die Portugisen ihn zu ihrem Wasallen gemacht, waren im Befit bes Landes, und hatten es durch eine Citabelle befestigt.

) Beil

Weil der Schach damals mit den Tatten Arieg fahrte, und sich vor den Flotten der Portugisen farche tete, auch beforgte, diese mochten die Araber und am dere bemachdarte Wolfer, welche alle das grausame Persische Joch haßten, wider ihn auswiegeln, so wagte er teinen Angriff auf Ormus, spndern suchte vielmehr die Portugisen dadurch auf seiner Seite zu erhalten, daß er ihnen Hofnung zu einem vortheilhaften Handel machte. Er erboth sich, einen Contract einzugehn, nach welchem kinstig die persische Seide über Ormus, verschickt werden solte.

In hiefer Abficht feubete er ben Robert Shers lev (1) nach Spanien, mit bem Berlangen, man moch te einen Gefandten zu ihm schicken, welcher alles mit ihm verabreden und abschließen konte.

Dazu mablte Ronig Philipp III. ben Garfias de Silva et Sigueroa. So nennet ibn Untonius (2). Diefer melbet, er sep aus Estremadura gewesen, und zwar, setzt er hinzu, wie man sagt, aus der herzoge lichen Familie Seria, welche ihren Namen von der Stadt dieses Namens in Estremadura, vier Mellen von der portugisischen Grenze, hatte. Dieß wird in der Reisebeschreibung S. 96. bestätigt.

Jugwischen sagen andere, er sep ein Portugise gewesen; aber dieß ist deswegen unwahrscheinlich, weil man ihn in Indien als einen Castisianer oder Spanier ungern sah, wie ihn denn auch Wicquefort einen Castilianer nennet.

Sein Geburtsjahr finde ich nirgend angegeben, jes boch. fagt Wicquefort, er fep, als er als Gefandte nach

<sup>(1)</sup> G. oben G. 617.

<sup>(2)</sup> Bibliotheca Hispana nova. I. pag. 317. a.

nach Persien getommen, das ist 1618, schon 52 Jahre alt gewesen. Della Valle (3), welcher ihn in Persien genau gefant und von feiner Gesandtschaft aussührsliche Nachricht gegeben hat, sagt, er sep damals bereits ein Mann von hohem Alter gewesen, habe schon graues Haar und keine Zahne mehr gehabt, jedoch sep er noch ben guten Kraften gewesen, so daß er auch seinen Eins zug zu Pferde habe halten konnen, wie wohl er sich auf ber Reise meistens in einer Sanfte habe tragen lassen.

Er foll, wie Anbertus Niraus gefagt hat, auf feiner Rückreise im Jahre 1624, auf dem Meere gestorben fepn, worüber aber Anton keine Gewißheit gehabt hat.

Signeroa trat seine Reise im 3. 1614 an, und kam am Ende dieses Jahrs nach Goa. Aber da verweigerte ihm der Vicekdnig Sieronymus Uzeuedo das ihm ans gewiesene Reisegeld, legte ihm auch viele andere Hindes rungen in den Weg, und zwar aus Eisersucht, weil er ein Castilianer war, und weil man den Urgwohn hegte, er möchte wohl auch beswegen nach Indien geschickt, senn, um den wahren Zustand der dortigen Regierung zu untersuchen, und solchen dem Hose zu melden. Das durch ward er fast dren Jahre zu Goa ansgehalten.

Wenn man hier lieset, wie wenig, ober vielmehr gar nicht, die toniglichen Befehle in Indien geachtet und befolgt wurden, so vergeht die Verwunderung, daß die Portugisen so schnell ihre dortigen Bestigungen verslohren haben. Der Vicetonig und die Gouverneurs dachten, wie die Russen in Sibirien: Gott ist hoch, und der Konig weit, und in diesem Vertrauen thaten sie, was sie wolten.

Unter

Unter dieser Zeit hatte ber Schach bereits einige Theile des Königreichs Ormus weggenommen, nämlich das Fort Compran, dren Lieues von Ormus, die Insel Baharem und die Insel Quipome. Jene war wegen der reichen Perlenfischeren, und diese deswegen wichtig, weil von ihr täglich suses Wasser nach Ormus geholt werden muß.

Darüber verging bem Spanier die Luft nach Perfien zu gehn, weil er fich leicht vorftellen tonte, wie febr bas Unsehn feines Königs am Perfichen Sofe gefunden fen, und wie wenig angenehm er ba fenn marbe.

Aber er erhielt aus Spanien ben wiederholten Ser fehl dabin zu gehn, und weil ihm zu Goa alle Unters flügung zur Reife geweigert ward, muste er fic endlich entschließen, von ba auf einer kleinen Kaufmansbarke b. 19. Marz 1617 abzureifen.

Nach funf Wochen tam er in Ormus an, aber auch da ward er nicht beffer aufgenommen, und die Urfachen, welche ihn in Goa aufgehalten hatten, zwans gen ihn auch bort, wit größter Unbequemlichteit, ben ganzen Sommer zu bleiben.

Erst im October 1617 ließ er sich in einer Galeere an die persische Kuste bringen, wo er im Hafen zu Bandel and Land stieg. Da empfing ihn der Gouvern neur sehr hostich, und verschafte ihm die 400 Kamele, welche er nothig hatte. Von Bandel reisete er d. 2. April 1618 ab, ging längst der Meertuste, kam nach zwen Tagen nach dem Städtchen Cabrestan, von da in sechs Tagen nach Lar, von da in drep Tagen nach Guin, der ersten Stadt im eigentlichen Persien, von da in sechs Tagen nach Schiras. Da muste er vier Wochen auf den Besehl des Schachs warten, welcher

bamals in Spreanien war, und keine Gile hatte ihn gu feben.

Erst ben 5. April 1618 konte er weiter reisen; nach 13 Tagen kam er nach Ispahan, und da musie er wies derum bis zum 18. May den Befehl des Schachs erwardten. Als dieser endlich antam, ging ex über Caren, die erste Stadt in Medien, und Com, und kam nach 14 Tagen von Ispahan nach Casbin, wo er denn nach zwen Tagen Audienz erhielt, und die mitgebrache ten Geschenke überweichte.

Nach einem Aufenthalte von zwen Monaten kehrte er wieder zurud nach Ispahan, um, auf Werlangen bes Schachs, beffen Ankunft baselbst zu erwarten. Dieser war im Sommer ben ber Armee wider die Turken und bernach zu Sarabath, einer Stadt im ehemaligen Sprechien.

Endlich tam er in ber ftrengften Sige nach Ifpas han, und gab ba bem Gesandten Aubieng, fo oft er munichte, behandelte ihn außerst hoflich und fast freunda schaftlich.

Aber auf ben Antrag, daß ber Schach bie von Ore mus abgeriffenen Plage wieder zurück geben, und dem Handel mit den Englandern und andern Ausländern enta fagen mochte, erhielt er eine abschlägige Antwort, und beswegen suchte er seine Entlassung.

Seine lette Audien, war den zwenten August 1618; barauf ging er fast über die Derter, über welche er ges kommen war, nach Ormus zuruck, wo er d. 19. Octos ber ankam, und wo er, weil die Jahrszeit sich nicht zur Seereise schickte, bis zum 5. April bleiben muste, an welchem Tage er seine Rückreise nach Goa antrat.

Aus unbefanten Ursachen konte er won da erft b.
19. Decemb. 1620 abgehn, aber nachdem er auf ber gahrt nach Mozambique einen grausamen Sturm ausgebalten hatte, muste er wiederum nach Goa zuruck tehr ren und baselbst ben ganzen Winter verbleiben.

Erst im Mary 1622 ging er wieber zu Schiffe und erst im August 1624 tam er nach St. Sebastion in Spanien zuruck. Dies widerspricht dem, was oben Anton aus dem Miraus angeführt hat. So hatte er denn fast zehn Jahre auf dieser Gesandischaft zugebracht; nicht acht Jahre, wie doch das Aitelblatt angiebt.

Die Urschrift ber Beschreibung biefer Reise ift spar nisch; aber ich habe fie nicht gesehn, so wenig als Un's ton. Nicht ein mal ben Titel habe ich finden tonnen.

Ihr Verfasser ist nicht Ligueroa selbst; sondern einer, der ihn auf seiner Gesandtschaft begleitet hatte, hat sie aus seinen Papieren ausgearbeitet (4). Es scheint aber, daß die gedruckte Urschrift Lücken habe, wie schon Wicquesort angemerkt hat, denn die Beschreibung fängt, wie abgerissen, mit dem Aufenthalte in Goa an. Auch scheint, nach der franzosischen Uebersetzung S. 393. etwas zu sehlen; denn da vermisset man eine Nachricht von der Rücklunft nach Goa, und die Ursachen, deren wegen er dort so lange verweilt hat.

60

<sup>(4)</sup> Bon Figueroa felbst hat man Breviarium historiae Hifpanicae, welches er, wie Anton sagt, bev seinem Aufenthalte in God geschrieben haben soll. Es ist nicht spanisch, wie jener meinte, sondern lateinisch geschrieben, wie ich aus Bibliothecae Menckianae catalogo weiß. Es ist erst 1628 zu Lissabon, also nach bes Berfassers Tode, im kleinsten Formate gedruckt worden.

So viel ich weiß, giebt es nur die frangbifiche Um bersetzung. Diese scheint mit Fleiß gemacht zu senn, und lieset fich gut, aber bebenklich ift es doch, daß ih der Borrede gesagt ift, der Uebersetzer habe einiges and gebeffert, und doch find die verbefferten Stellen nicht augedeutet worden (5).

Allerdings gehört biese Reisebeschreibung zu ben ber ften, welche wir aber Persien haben. Chardin hat zwar ein Paar Rleinigkeiten in der Beschreibung von Persepolis verbessert, aber er hat den Figueroa nie ohne Lob angeführt; er nennet ihn einen geschickten, scharftsstimigen, genauen Beobachter (6).

Die perfische Eroberung ber Insel Ormus lieset man bler sehr ausführlich, und man überzeugt sich, daß die "Unwissenheit und ber Stolz der portugisischen Regierung in Indien, welche zu der Zeit den Krieg mit dem Schach anfing, als dieser in seinem Meere die englischen Schiffe batte,

(5) In der dem ersten Bande von Churchill's collection of voyages vorgesetzen Geschichte der Schissabet lieset man S. XCII. solgendes Urtheil: This is a book of great value in the Original Spanish; the French Translation being vitiated by the translator, so that there is no relying on it.

Der Recensent bieser Reisebeschreibung in Journal des sexuans. Année 1667. nach Pariser Quartausgabe S. 107. sagt: Le traducteur y a ajousté plusieurs choses; et en esset il y a peu d'apparence que l'auteur de ce livre étant Catholique ait parlé des Religieux de la maniers qu'il en est parlé en quelques endroits de cette traduction.

(6) Nach der Ausgabe von Rouen 1723. in 12. IX. p.65, Les observations de Figueroa sont três judicienses. Pag. 73. Figueroa habile homme et exact. hatte, welche baben die Bortheile ihrer Nation fehr wohl zu beobachten wuften; und daß ferner die um maßige Sitelkeit bes Wicetonigs, die Feigheit ber Gim wohner und die Unordnung ben ben portugifischen Truppen die Ursachen dieses Werlustes gewesen find.

Den Rrieg fingen bie Portngifen im Jagte 1620 an, nachbem fich ber Schach gegen ben Gefanbten geweigert batte, die eroberten Theile bes Ronigreichs Ormus, welche er, wie er fagte, bem Ronige, nicht ben Por tugifen genommen batte, guruct gu geben. Dan batte Damals feinen Grund ju glauben, daß er Ormus felbft angreifen murbe, auch fab man bagu teine Unftalten, und ale bie Portugifen, welche boch ju einem Rriege wiber einen fo machtigen Feind nicht vorbereitet waren, ben erften Angriff magten, ließ ber Schach verfichern, er murbe ben Frieden nicht brechen, wenn die Portugi fen ibn nicht brechen murben. Figueroa fielte bem Die cetonig und ben Gouverneurs ihr unvernunftiges Unternehmen por, aber man fpottete über feine Warnung und feinen Rath. Seine Berichte an ben hof ju Dadrib tonten in ber weiten gerne auch nichts wirten.

Den berüchtigten Schach Abas findet man bier nach bem Leben geschildert; seine Weise zu handeln, seine Rlugheit, seine Lift, seine Sitten und Wergnügungen; aber die Grausamkeiten des Despoten sind hier nur kaum berührt worden.

Ferner find von bem Kriege mit ben Turten, von ber bamaligen Macht des Moguls, von dem Berfall ber Turkomanen, von den Sitten der Perfer, von der Religion der Geber, van den wunderbaren Ueberbleibseln von Persepolis, von der Beschaffenheit der bereiseten Stadte Nachrichten gegeben worden, welche eben so angenehm

genehm au lefen, als nublich finb. Auch gut Ertlas rung mancher Stellen in ben claffifchen Auctoren tommen bier gute Bemerfungen vor.

Durch die elende Beichaffenheit bes Rabrzeugs. worauf der Gefandte von Goa im 3. 1617. abreifen mufte, und burch die Ungeschicklichkeit und Gierigfeit ber Schiffeute, mard biefe Reife hochft gefahrlich, und man tan taum ohne Mitteiden lefen, was die Gefels fcaft ausgestanden bat.

Sie wurden genothigt in Mafcate anzulegen, besa wegen man bier eine gute Nachricht von biefem Orte findet. Damale hatten por furzem fich bie Augustiner bort ein Rlofter erbauet, in welchem bie Reisenden einige Unterftugung fanden.

Lima, bas hochfte Gebirg von Afrita, ift größtens theils nackend, und erscheint wie eine furchterliche Mauer miber bas Meer. Dennoch tommen bin und wieder in dem Umfange beffelben bochft fruchtbare Stellen por, welche, ungeachtet ber gewaltsamen Site, Getreibe und Baumfruchte tragen.

Die Insel Lareca (hier Areca genant) neben Ore mus, lang bren, breit zwen Lieues, mar gang unbewohnt, ungeachtet fie Quellen, Solg und Diehweiden hat. Aber ein Dafen fehlt, und die, welche fich bort anbanen wolten, murben beständig den Seeraubern auss gefett fenn.

Die Insel Ormus ist fehr genau beschrieben worben, aber naturhiftorifche Bemertungen tommen nicht por. Ihr mitlerer Theil besteht aus boben Relfen.

an wenigen Stellen machen Baume etwas Schatten, bie aber, außer ben Palmen, teine Fruchte tragen. Die wenigen kleinen Bache haben zwar klares, aber falziges Baffer, und im Commer kennet man ihre Stellen nur an bem zuruckgebliebenen Salze.

Ueberal findet man Schwefel und Cals, welches ben Gebirgen das Ansehn giebt, als ob fie beschneiet waren.

Die Stabt bat hohe Haufer und so enge Saffen, baf taum zwen Menschen neben einander gehn, und nur einer einzeln reiten tan. Diese Bauart ist nothig, um in den funf Monaten der unerträglichsten hitze Schatten zu haben. Auch oben auf den Gebäuden hat mad eine Borrichtung gemacht, jeden kleinen Wind, jedes Luft den, aufzufangen, und in das Innere des Gebäudes zu leiten; also ein Bentilator, aber um alles zu veristehn, mußte man eine Abbildung haben, welche noch fehlt.

Gleich nach Sonnen Untergang zieht alles auf die flachen Dacher, zuerst die hunde und Ragen, so daß niemand im hause bleibt. Da schlafen alle ganz valtend in Betten, welche fat Gardinen mit ganz bunnen Palmblattern umgeben find.

Das viele holz, welches ganz unversehrt vom Borben des Mrers aufgefischt wird, weil es nicht schwimmet, deffen auch Della Valle 3. S. 239. gedacht hat, foll von der persischen Kuste kommen, wie wohl viele sich einbilden, es wachse unter dem Wasser.

Auch fischet man gang weißen Bimftein aus, wels der jum Bauen, vornehmlich zu ben Bentilatoren auf ben Dachern, gebraucht wird, weil er das Gebäude wenig beschwert, und mit Ralt verbunden, ein Gemaner giebt, was bem ftartften Winde widersteht.

Die

Dieser hochst ungesunde Ort hatte gleichwohl 3000 Baufer und 40000 Einwohner, meiftens Araber, boch auch eingebohrne Chriften; alle redeten perfifc, maren meiftens Raufleute und reich. Die Juden lebten große ten Theils elendig, verftanben nicht mehr Debraifc, und muften wenig von ben jubif ben Ceremonien.

Die Rufte vom Ronigreiche Lara gleicht im Unfehn und in der Unfruchtbarteit gang der Infel Ormus; jes boch findet man nicht meit vom Meere Brunnen mit fußem Baffer, : welche weiter im Canbe fehlen follen, wo bagegen eine unglaubliche Menge Datteln machfen. movon die meiften Ginmohner leben.

Bas gelegentlich von ben nomabischen Turkomas nen, ihrer Geschichte und ihrem damaligen Buffanbe 6. 00. gemelbet ift, perdient vielleicht bie Uchtung ber Beidichtforider.

der Gobiras, wo ber Gefanbte vier Monate verweilte. ift fehr volftanbig befchrieben worben, befonders auch ber Pallaft, welcher ihm gur Bohnung angewiesen mar. Obgleich es schon im Ropember 1617 war, fo mar boch . alles noch grun und im besten Wachsthume; alle Baume waren mit Fruchten befett, deren Geschmack weit beffer war, als ber, ben diefelbigen Arten in Europa haben. In ben Garten maren viele Rofen bon der Art, welche Die Spanier die alexandrinische, Die Frangosen rose de Provins nennen, Rosa gallica? Daher wird bas piele Rofenwaffer gemacht, was weithin verschickt wirb.

S. 116. eine Rachricht von ben Schafals ober Adiwes (canis lupus aureus), welche, nach ber Berfiches rung ber Perfer, fich mit hunden fruchtbar begatten, woburch allerlen Abarten entstehn follen. Dief beffatigt die Behauptung des D. Pallas Spicileg. XI. p. 3. baff unfer unsere gahmen hunde von jenen abstammen. Inzwischen fürchteten sich bende vor einander. Wenn der große hund, welchen die Spanier ben fich hatten, auf Schartals geheit ward, entwichen diese schnel in ihre in der Erde gemachten Löcher.

Die Perfer, so wie die Araber, haben einen Abschen vor Schweinen, auch sah man teine in der Stadt und ihrer Nachbarschaft, aber als die Spanier wilbe Schweine wunschten, wurden bald viele gehracht. Sie bemerkten, daß das Fleisch sich in der trockenen Luft ohne Salz mehre Tage frisch erhielt.

S. 123. lieset man, bag bas Bachs ber Bienen gang weiß ift, und ber Bleiche nicht bedarf.

Mit besonderer Sorgfalt hat Sigueroa S. 141. ben Fluß Arapes des Curtius, des Diodor. Sic. und des Strado aufgesucht, und seinen Lauf bestimt. Der Mame wird betantlich von den Alten zwey ganz ver schiedenen Flussen gegeben. Der eine dieses Namens ist der, welcher zwischen Armenien und Medien fließt; der andere, oft der kleine Arapes genant, in Persien, ift der, von dem hier die Rede ist, und was man hier lieset tomt fast ganz mit dem überein, was Chardin IX. p. 47. darüber gesagt hat.

Der Spanier meldet, er werbe jeht Bradamir genant, aber Chardin hat den Namen richtiger Bends Emir geschrieben, und die Bedeutung besselben ertlart. Bende versichern, er ergieße sich dren Tagereisen über Ormus in den Persischen Meerbusen, so wie er auf Cellarius, Otters, Weigels, J. de Wit und vielen ambern alten Karten von Persien gezeichnet ist; dagegen ihn D'Anville, Reichard, auch Gatterer in Geogr. S.
530. in den Salziee Bakteghian fallen laffen. H. Wahl in altem und neuem Afien I. S. 743. halt dieg far mahr, and, warnet, fich nicht durch die Berichte des Gerbert, Sigueroa, Chardin und anderer, welche nicht an Ort und Stelle gewesen find, iere führen zu laffen.

Die Beschreibung bes größten Gebaubes, was jes mals Menschen erbauet haben, welches ber Macedonische Menschenqualer, einer Benschläferinn zu Gefallen, zera fishrt hat, Persepolis, S. 144—164, ift, obgleich the Zeichnungen fehlen, werth mit andern Berichten vers glichen zu werden.

Bie lange dieses Bunderwert ben Europäern unbes tant geblieben sen, beweiset ber Berfasser mit der mans gelhaften und falschen Nachricht, welche sogar Sebas ftian Serlio (\*) in seinen Buchern von der alten und neuern Bautunft, im sechszehnten Jahrhunterte, geges ben hat.

Beil es wohl ber Mahe werth mare, gn bestime men, wer ben Europäern bie erfte Nachricht, Beschreit bung

(\*) Pag. 163. Cette illustre antiquité est demeurée ensevelie, pendant tant de siècles parmy ces nations barbares, avec vne connoissance si obscurs et si confuse, que Sebastien Serlio, qui en deuoit avoir quelque conmoissance, et en donner en son livre d'Architecture ancienne et moderne, n'en sçachant que ce qu'il en avoit appris par vne incertaine et barbare Relation, ne nous a laissé qu'vne estampe brute et grossieré de cet edifice; en representat quarante petites colonnes, sans en remarquer la grandeur, ny la proportion, sinon qu'il represente ces colonnes avec des chapiteaux Corinthiens, et sans y adiouster vn seul mos du reste du bastiment, quoy qu'il lui donne son nom propre, qui est celuy de quarante colonnes. bung und Abbilbung von biefen Alterthamern gegeben habe, so habe ich die Stelle bes Serlio aufsuchen wollen, aber es verdrießt mich gestehn zu muffen, daß ich sie in den auf unserer Universitäts. Bibliothet vorhandenen men Exemplarien nicht habe finden tonnen; — und nun, da auch einer meiner gelehrten Freunde sie sorgfältig darin gesucht und nicht gefunden hat, wage ich zu verpsichern, Serlio habe der Ruinen von Persepolis gar nicht gedacht.

Gleichwohl hat auch Chardin IX. 6.72. n. 73. ihe mit gleichem Tabel angeführt, und fogar noch in bes Francesco Milizia memorie degli architetti antichi e moderni. Parma 1781. 8. p. 7. wird bem Serlio vor geworfen, er habe die Saulen zu Persepolis für corine thische angegeben, dergleichen doch dort von keinem gerfunden wären.

Ich mochte gern ben geschickten Baumeister Serlio, welcher aus Bologna war, und in der Mitte des sechszehnten Jährhunderts schrieb, wenigstens kunftig vor diesem unverdienten Wormurfe sichern. Wahrscheim lich hat Sigueroa oder sein Geschichtschreiber ihn nur aus dem Gedächtnisse angeführt und sich geirret, und weil diesenigen, welche von den Persepolitanischen Rub nen haben schreiben wollen, des Sigueroa Bericht zu Rathe gezogen haben, so haben sie daher, was sie von Gerlio dort lasen, ohne ihn selbst nachzusehn, wieders holet. Chardin hat, wie ich bemerkt habe, noch mam che andere Stelle aus der Reisebeschreibung des Spaniers in die seinige übergetragen (4).

Uebris

<sup>&</sup>quot;Deil die Schriften diefes Mannes gur Gefchichte bet Baufunft gehören, und noch niemand, fo viel mir befant

Uebrigens erinnere ich baran, daß schon im funfzehnten Jahrhunderte Jos. Barbaro eine kurze Nachriche

ist, die vielen Ausgaben und Uebersehungen gesammelt hat, so will ich hier die, welche auf unserer Universitäts= Bibliothek vorhanden sind, anzeigen.

Die gemaynen Reglen von der Architectur vber die funf Manieren der Gebeu, zu wissen Thoscana mit den Exemplen der Antiquitaten so durch den merern Tayl fich mit der Leer Vitruvii vergleychen. 1542. fol. Am Ende ftebt: Hie ender fich das vierdt Buch Sebaftiani Serlii Bolognese, von der Architectur, getrukt zu Antorf durch Peter Couck son Alft. Unter ber Debication . an ben romifden Ronig Ferbinand hat er fich Coeck unterforfeben. Da fagt er, er habe biefes Buch ehemals in die niederlandische Sprache, und nun durch Jacob Rechs linger von Augsburg ins Teutsche überseben laffen. Es enthalt aber nur bas vierte Bud. . Es ift mit lateinischen Buchftaben gedruct, jum Beweife, bag bieß fruh versucht worden, aber feinen Benfall erhalten bat. Barum folten auch die Teutschen nicht ihre eigenen Buchstaben bebalten?

Il primo libro d'Architettura di Seb. Serlio, Bolognese. Le premier livre — mis en langue Françoyse, par Jehan Martin, Secretaire de Mons. le reverend Cardinal de Lenoncourt. A Paris. Avec privilege du Roy pour dix ans au dict Sebastian, son Architecte de Fontainebleau. 1545. fol. Enthalt nut die Buchet 1, 2 und 5. Jedem Abschnitte folgt die Uebersehung. Das fünfte Buch hat ein besonderes Titelblatt mit der Jahrsgabl 1547.

Den eersten boed van Architecturen Sebastiani Serlii — buer Deeter Coeke van Relft doen ter tiit Schildern der K. Maiesteyt. — Gedruct in de vermaerde Coopestadt van Antwerpen, ende nu eerst wit laten gaen duer Ex 2 Mayo

richt von den Ruinen gegeben hat. S. oben I. S. 188. Eine noch furzere Erwähnung derfelben findet man in der Geinen Reisebeschreibung des Geofrey Ducket vom Jahr 1568 in Sarris Collect. I. pag. 526; sie enthält aber

Mayten verbust webuwe desselven Peeters voers. int Jaer M. V<sup>c</sup>. LIII. sol. enthalt die Bucher 1, 2, 3, 4, 5.

Tutte l'opere d'Architettura di Seb. Serlia Bolog, doue si trattano in disegno, quelle cose, che sono pin necessarie all' Architetto, et hora di nuovo aggiunto (oltre il libro delle porte) gran numero di case private nella città et in villa, et vn' indice copiosissimo raccolto per via di considerationi da M. Gio. Domenico Scamozzi. In Venetia 1584. 4. Enthalt die Bucher 1, 2, 3, 4, 5 und 7. Das siedente Buch hat den besondern Litel: Il settimo libro — nel qual si tratta di molti accidenti, che possono occorrer' al Architetto: si come nella seguente pagina si legge. 1584. Nach diesem solgt: Libro estraordinario — ne quale si dimostrano urenta porte, — .

Architettura di Sob. Serlio — Sob. Serlii de architectura libri fex. — Nunc demum in diomate Italico ac Latino excussum multis additionibus vt omnibus populis inserviat. In Venetia 1663. appresso Gio. Giacomo Hertz. fol. Die Uebersehung steht neben dem Stalienischen. Mon findet aber auch hier nur die Buchet I, 2, 3, 4, 5. und am Ende Libro estraordinario — nel quale diverse porte descritte. Die Ruckeite des Abtelblate hat das Bildnis des Verfasser. Der Heransgeber hat sich unter der Dedication unterschrieben: Salustins de Plobbicis.

Das sechste Buch, welches von Wohnhausern handeln solte, ift nie in den Druck getommen. Man sebe Chr. Wolff Unterricht von mathematischen Schriften am Ende feiner Anfangegrunde §. 107. S. 70. und Bibliotheca C. Gestaer per Simlerum pag. 623.

gar nichts, wodurch fie die Anfahrung in der Algem. Welthiftor. 4. S. 92. verdienen tonte.

S. 210. von den Thiergefechten, welche der Werf.
3n Carem (Cacham, Rushan) sah, und zugleich
S. 215. von den Hahnengefechten, welche, wie auch
Tavernier meldet, in Oftindien, sonderlich zu Goa
gewöhnlich find. Auch da pflegt man kleine Meffer den
Hahnen zwischen den Spornen zu befestigen.

Das Kaffehaus in Ispahan ift auch hier S. 307. beschrieben worben, jum neuen Beweise, bag biefes Getrant noch ums Jahr 1616 ben Enropäern unbefant gewesen ift (7).

Auf der Rudreise nach Europa ward Sigueroa theils wegen des schlechten Fahrzeugs, theils wegen der groben Ungeschicklichkeit des Schiffers und wegen der schlechten Witterung, lange in den Gewäffern von Mozambique aufgehalten, und muste an manchen sonst wenig bekanten Ufern landen.

S. 406. die kleinen Inseln St. Georg und St. Jakob, südlich unter Mozambique, sind unbewohnt. Man

(7) C'est là, que l'on vend le Cahua, qui est une sorte de breuvage, que les Perses boivent pour la santé et par delice, et c'est pourquoi ils l'appellent la maison de Cahua. C'est une eau noire et sort amere, que l'on sompose avec de certaines herbes, dont les Perses pretendent faire vn breuvage sort sain et particulierement pour l'estomach, et ils le prennent dans de petites coupes de porcelaine, sort chaud, et l'avalent ainsi petit à petit, à plusieurs petits traits, apres l'avoir soussé quelque temps, parce que sans cela il seroit impossible de le prendre, à cause de la chaleur excessive qu'ils lui donnent.

Man tan fie auf ber Karte T. 19. in Algem. Sift. ber Reifen 5. S. 211. angezeigt finden. Die Erbipite des festen Landes, eine Halbinsel, welche von der erst genanten Insel nur tausend Schritte entfernt sepn soll, heißt hier La Cabacceira (Cabacceira auf D'Anville Karte von Afrika).

Don daher werden Früchte und trinkbares Waffer nach Mozambique geschickt, welche Insel nur eine halbe Lieue lang und nur ein Niertel breit senn soll. Sie ift sehr unfruchtbar; ihre Bewohner sind Mestizen, Mauren und Portugisen. Die schlechte Beschaffenheit der Nahrungsmittel soll die Ursache sepn, warum von den Portugisen so viele sterben, welche dort, wenn sie die Monsons verfehlt haben, überwintern muffen; souft soll das Elima, welches gemeiniglich zur Ursache angegeben wird, nicht übel sepn.

Auf bem benachbarten festen Lande werden in ben Malbungen wilde Huhner gefangen, welche weiß und gran gesteckt und größer senn follen, als die, welche von den Gebirgen in Indien erhalten werden; aber es scheinen Perlhuhner zu senn.

5. 422. von den Inseln Quirinda (Quirinida) nordlich unter Mozambique. Die größte hat diesen Namen; eine kleinere ist hier Oyba genant. Bepde debnen sich auf 30 Lieues aus bis zu Cabo Belgado; alle sind nur durch schmale Kanale getrennet, welche man ben niedrigem Wasser übergehn kan.

Ehemals find fie von Arabern bewohnt worben, wie man noch aus ben Ruinen ber Saufer und Moscheen ers tennet. Aber die Portugisen haben alle Sinwohner ohne Unterschied ermordet und alles nieder geriffen, welche Graufamteit noch jett ben ben Mestizen, welche fich ba

anger

angebauet haben, in beständigem Andenten ist. Diese muffen stets in Gegenwehr wider die rauberischen Res ger des festen Landes begriffen senn. Won Zeit zu Zeit tomt bahin ein Richter von Mozambique um Streitigsteiten zu schlichten, und alle brep Jahre tomt ein Dos minitaner Monch aus. Goa, um Wesse zu lesen. An schonen Früchten und an nuglichem Wiehe fehlt es dort nicht.

Uebrigens hat wohl schwerlich noch jemand eine so argerliche, mubsame, gefährliche, langweilige Gefandtsschaft, und die eine so beständige Anstrengung der Borssicht und Klugheit fodert, ben den Beschwerlichkeiten des Alters, überstanden, als dieser gute Spanier, wels der bennoch daben viele nützliche Beobachtungen mit Gesnanigkeit gemacht hat.

In Persien hatte er mit der Eroberungssucht, Giestigkeit und Falscheit eines abermächtigen Despoten, und in Indien mit dem natürlichen Hasse der Portugissen wider die Spanier, von denen sie unterjocht waren, mit der daselbst eingeriffenen Anarchie, mit der Dumsbeit, dem Stolze, dem Eigennutze vornehmer Bediensten zu tämpfen. Und weil am Ende dennoch alle Müste und alle Kosten fruchtloß gewesen sind, so hat er schwerlich großen Dant erhalten, und wenn er ihn auch erhalten hat, so hat er ihn doch kaum gekostet, wenigsstens hat er den Genuß nicht erleben können.

Ergo hominum genus incassum, frustraque laborat, Semper et in curis consumit inanibus aevum.

Lucret. V, 1429.

Alls Sigueroa noch in Ispahan gewesen, hat er ein nen Brief an einen vornehmen und gelehrten Spanier, Ar 4 Bed: Bedmarf, geschrieben, worin er vorläufig einige Rachricht von feiner Reise und einige nicht unwichtige Bei merkungen gemeldet hat. Dieser ist balb aus dem Spas nischen ins Lateinische übersetzt gedruckt, und schon vor feiner Rücklunft nach Europa nachgedruckt worden. Ein Exemplar besindet sich auf unserer Universitäts Diblios thet. Der Titel ist:

Garciae Silva Figueroa Philippi III. Hispaniarum Indiarumque regis ad Persiae regem legati de rebus Persarum epistola v. Kal. an. MDC. XIX. Spahani exarata ad Marchionem Bedmarj, nuper ad Venetos, nune ad serenis. Austriae Archiduces, Belgarum principes, regium legatum. Antiverpiae ex officina Plantiniana. 1620. Ein Begun in 8.

Dieser Brief ist also ber erste Bericht, weicher von dieser Reise bekant geworden ist, und zwar desto bekant ter, weil er lateinisch übersetzt war, dagegen die anges zeigte Reisebeschreibung erst einige Jahre später und nur spanisch, und die französische Uebersetzung erst 1667 gerdruckt worden. Zigueroa schrieb seinem Frennde, nichts sep in Persien, was nicht viel besser in Europa vorhanden sen sen. Er lebe dort ohne vernünstige Unterhaltung, und habe nicht einmal andere Bücher, als die ascetuschen, welche das Augustiner Rloster hatte.

Alterthamer fande man auch nicht; benn bie Gebaube maren nur aus Pize (8) aufgefahrt, alfo nur von turger Dauer.

Milein

(8) Pag. 6. In toto regno nulla fere videas antiquitatis vestigia, quandoquidem aedificia cuncta crudo latere, stipataque paniculis intra binos asseres terra construuntur; sluxa quippe materia, quae diurnare vix potest, nedum perennare.

Mlein bie Ruinen von Perfepolis erregen Erftaunen. In Diefen bewundere er, baf die Rleidungen ber bortie gen Biguren nicht nur von benen jett in Affen gebrauche lichen, fonbern von allen, welche man in ben alten Schriften angezeigt finbet, ganglich abmichen, woraus man foliegen tonne, bag bas Gebaube vom bochfen Ala ter fep.

Eben bieß, fagt er, bewiesen auch bie in Jaspis eingehanenen noch gang unverletten Inschriften, welche bon ben alteften befanten Schriften verfchieben maren.

Auch die Saulen haben nichts abuliches mit ben betanten Saulenordnungen , zeigen aber eine berliche Ommetrie.

Die Steinplatten erschienen noch so vortreflich pofirt, bag man barin fein Bilb, wie im Spiegel, erblice. (In ber Reisebeschreibung S. 151. wird ergablt, ber Sund bes Gefandten fen mit Buth gegen fein Bilb, was er in ber Politur erblickt, jugefahren, und nur mit Gewalt habe man ihn davon gurud gebracht.) Der Gefandte fett bingu, er murbe gern feine Rudreife burch Rugland machen, aber bie furchterlichen Unruben von bem falfchen Demetrius erlaubten es nicht.

Um Ende des Briefes liefet man die Nachricht von bem in Verfien 1618 beobachteten Cometen . welche bie Reisebeschreibung G. 272. hat. Diese haben bie Enros paifden Aftronomen nicht aberfebn. Man weis, bag in bemfelbigen Jahre mehre Cometen erschienen finb. Der, von bem Sigueroa redet, ift berjenige, welchen Repler und nach ihm Riccioli (9), ben zwepten neus Letterer hat die gange Stelle aus jenem Briefe nen. einge.

<sup>(9)</sup> Almagestum novum I. pag. 16.

eingerückt, auf welchen ebenfals Stan. von Lubienietski (10) verweiset, und Sevel (11) hat alles, was Riccioli darüber gesagt hat, wiederholet.

Schlieblich zeige ich noch an, baß eine englische Uer bersehung bieses Briefes in Purchas his pilgrimes II. pag. 1535. bestindlich ift, nicht aber eine Uebersehung ber Reisebeschreibung. Hiernach muß bas verbeffert werden, was in Mousels bibliotheca historica I, 2. pag. 55. ger fagt ift.

- (10) Theatrum cometicum. Lugduni Bat. 1681. fol. p.414.
  - (11) Prodromus cometicus. Gedani. 1665. fol. psg. 875.

## 105.

Caroli Ogerii ephemerides, sive iter Danieum, Suecicum, Polonicum. Cum esset in comitatu illustrissi. Claudii Memmii comitis Auauxii, ad septentrionis reges extraordinarii legati. Accedunt Niedo lai Borbonii ad eumdem legatum epistolae hactenus ineditae. Lutetiae Parissorum. Apud Petrum Le, Petit. 1656. 8. 532 Seiten.

Carl Ogier war 1595 zu Paris gebohren; findirte aufänglich die Rechte, liebte aber auch die alten Schriftsfeller, und von seiner Geschicklichkeit in der lateinischen Poesse, welche damals noch sehr geachtet mard, hat er manche Beweise, auch in seiner Reisebeschreibung, hinterlassen.

Er ward zwar bald Parlements - Abvocat, aber er batte folden Widerwillen wider Prozesse und alles Ges zanke, daß er beswegen nicht einmal beurathen wolte (r).

Weil er nun auch ein schwaches Gebächtnis, und zwar die Fertigkeit gut zu schreiben, nicht aber offents lich zu reden hatte, so gab er bald die Stelle eines Sachwalters auf, und trat als Secretär ben dem Claus de des Mesmes, Grafen von Avaux, damaligen Parlements. Prasidenten, in Dienst, als dieser vom Rosnige Ludwig XIII. als außerordentlicher Gesandte nach

<sup>(1)</sup> Conjugium, fast fein Bruder S. 16, litium genus nocentishmum vocitabat.

Danemart, Schweben und Polen 1634 geschickt warb. Diefer, selbst ein Gelehrter (2), nahm ihn gern an; und liebte ihn wegen seiner Gelehrsamkeit und feiner rebelichen Gesinnung.

Die Absicht ber Gesandtschaft nach Danemart war, im Namen bes Könige, bey der Zeper des Beplagers bes danischen Prinzen Christian V. und der sachsischen Prinzessinn Magdalena Sibilla, wozu der Könige Ehristian IV. viele Könige und Fürsten eingeladen hatte, gegenwärtig zu sepn', und die Freundschaft bepber Soft zu unterhalten.

Gine weit wichtigere Abficht batte bie Gefanbtichaft nach Schweden und Polen. Frantreich, welches jeben geit bas Daus Defferreich ju ichmachen gefucht bat, ber forgte, biefes mbote, nachdem Wallenstein b. 15. Rebt. 1634 aus dem Bege geraumt war, wieder neue Rrafte schopfen, jumal ba Schweben im Anguft 1634 bie Schlacht bev Rorblingen verlohren batte, und nach Mb lauf des 1629 auf feche Jahre mit Polen geschloffenen Baffenstilstandes, einen neuen Keind beforgen mufte, und alsbann weniger im Stande fenn murbe, ben Defferrei dern zu widerfiehn. Rranfreich war feit 1631 mit ben Schweden, fo wie auch mit ben Danen, verbunden. Unmittelbar wolte es an den Krieg mit Defterreich nicht Theil nehmen. Es wunschte also ben Schweben bie Berlangerung bes Baffenftilftanbes ju verschaffen, und biefen folte ber Graf von Abaur zu bemurten fachen.

Dieß

<sup>(2)</sup> Dieset Graf d'Avaur ift eben berjenige, welcher zu vies len andern Gefandtschaften, auch zum Münsterschen Frieden, gebraucht worden, beswegen man von ihm viele Nachrichten sindet in Bougeant hifter. Des drepfigiahrigen Arieges.

Dieß gludte ihm auch bergestalt, baß burch ben Tractat zu Stuhmborf (Stumsborf) in Bestpreußen, ben 12. Septemb. 1635. ber Friede auf 26 Jahre verlamgert ward. Daben ward Ogier vorzüglich gebraucht, und so war er im Stande von den Berhandelungen die zuverlässigsten Nachrichten zu geben, welche man in seiner Reisebeschreibung findet.

Diese las der Graf d'Avaur in der Handschrift und billigte sie. Aber als sie nach der Rücklunft nach Frankreich 1635 gedruckt werden solte, untersagte er es, sowohl deswegen, weil manches durch die frühe Bekants machung schaden konte, als auch weil man das, was auf jeder Seite zu seinem Lobe gesagt ware, ihm die Beschuldigung der Eitelkeit und Ruhmsucht zuziehen ware de. Auf die Frage, wie lange denn die Ausgabe vers schoben werden solte, antwortete er, zwanzig Jahre, weim er alsdann nicht mehr leben warde. Er starb 1650.

Ganz gewissenhaft hat Ogier diesen Aufschub abgen wartet, aber als endlich der Druck anfangen solte, erstrankte er. Er, welcher von Jugend auf schwächlich gewesen war, hatte auf der Reise stine Kräfte zugesetzt, hatte ben Gebrauch des linken Auges verlohren, lebte beswegen ohne diffentliche Geschäfte in der Stille und starb d. 11. August 1654. In dem dem Buche vorgessetzen Privilegium heißt er conseiller et historiographe de sa Maj.

Nach feinem Tobe beforgte fein Bruder Frang Ogier, ein Priefter und Doctor ber Theologie, ben Druck ber Reifebeschreibung, welcher er eine kurze Lebensbeschreis bung bes Berfaffers vorgefetzt hat. Das Buch ift mit großem Sepfall aufgenommen worden (3). Es ist sehr gut geschrieben; man lieset 28 mit Bergungen, vornehmlich megen der natürlichen Schilderungen der damaligen Sitten der bereiseten Lawder, und der vielen merkwürdigen Personen, welche darin genant find, und zur Geschichte der damaligen Beit enthält es so viele zuverlässige Bepträge, daß nicht wenige gute Geschichtforscher daraus geschöpft haben. So hat sich holderg in seiner danischen Geschichte nicht selten darauf berufen.

Der Verfasser erscheint als ein Mann, welcher sehr begierig war, alles was ihm neu schien, genau tem nen zu lernen, auch alles aufrichtig zu beschreiben; aus seinem Urtheile über andere blickt ein ebler Charatter hervor.

Aber ben aller Gelehrsamkeit hatte er doch teine aufgeklatte Begriffe von der Religion gewonnen. Blinde lings urtheilt er, wie die Kirche, in welcher er geboheren und erzogen war. Deswegen hat er den Gottese bienst der Protestanten und ihre Geistlichen nie ohne Absschung gesehn, und nie ohne gestissentliche Berlaumdung oder Verspottung beschreiben können. Dieser Schwachssinn ließ ihn zuleht in eine solche Vigotterie versinken, daß er so gar ein Carthauser zu senn wanschte.

Die Danen icheinen mit bem, was Ogier über ihre Sitten und Regierung geschrieben bat, gufrieden zu fenn, wie man wenigstens aus Schlegels (4) Aeußerung schlies gen tan.

**Bud** 

<sup>(3)</sup> Bayle sagt im Artisel: Ulefeld: La relation de ce voyage est curieuse et bien ecrite. Eine Angeige bieset Reise steht in Struvii thesaurus variae erudit. pag. 341.

<sup>(4)</sup> Samlung gur banifden Gefchichte. 2. 6.77.

Much die Polen haben ihm nichts verarget. Jasnogki (5) fagt, nach seiner Mennung habe kein Auslans
ber die polnische Nation mit größerer Aufmerksamkeit
beobachtet. Er habe die wahrscheinliche Beschreibung
ihrer Sitten, die natürlichste Schilderung ihrer Staates
und Kriegsmänner der damaligen Zeit geliefert, habe das
Berhalten der Protestanten und Catholiken gegen einans
ber zur völligen Ueberzeugung angegeben, und ihm vers
danke man die besten Nachrichten von dem mit den
Schweden geschlossenen Frieden.

Hingegen die Schweben, welche freylich unter allen Europäern die empfindlichsten bep Urtheilen über ihr Basterland sind, haben das was Ogier von ihrer Nation, vom schwedischen Hofe und von vielen redlichen schwedischen Männern geschrieben hat, für ein Pasquil ertlärt, so gar das Biornklo, als er 1660 in Frankreich geswesen, um die Verbrennung des Buchs angehalten hat.

Herr Warmholtz (6), auch ein Schwebe, meint boch, bag bas Buch ein so hartes Urtheil nicht vers biene, obgleich es nicht zu leugnen sep, buß ber Wers faster aus Nationalbuntel andere Nationen zu sehr vers achtet, manches nach eiteln Gerüchten aufgeschrieben, und die schwedische Priesterschaft gar zu schlecht geschilbert habe. Letzteres sep baburch noch ärgerlicher geworn ben, baß Bayle diese Stellen zusammen gestellet und mit Wit verbrämt habe (7).

Uebrie

<sup>(5)</sup> Nadricht von der Salustifden Bibliothet, Dresben 1747. 8. 2. S. 108.

<sup>(6)</sup> Bibliotheca historica Sueo - Gothica. Stockelm 1782.
8. 1. S. 83.

<sup>(7)</sup> Diet. hift. 2. p. 385. Mrt. Ermite.

Uebrigens wird bas Buch von Vogt, Greytag (8), Jano3fi, Schlegel, Solberg (9) und andern Buchen tennern mit Recht als sehr selten angegeben. Letterer sagt, es sen wegen seiner Geltenheit so tosibar, daß es dem Golbe gleich geschäft wurde. Schlegel hatte gehort, die Seltenheit sep durch einen Nachbruck vermindert worden, welchen man vor einigen Jahren in Hamburg veranstaltet habe, um diesen für den hohen Preis der Originalansgabe verlaufen zu tomen.

Die Reise ging zuerst nach Danemark. Sie ward b. 11. Jul. 1634. angetreten. Unterweges redete bie Geselschaft unter sich lateinisch, um sich in der Sprache zu üben, in welcher sie algemein verstanden zu werden hoffen tonte. Denn damals war es den Franzosen noch nicht gegläckt, ihre Sprache zur algemeinen zu machen.

Bey Abbeville begegneten ihnen einige mit ben Rofts barteiten belabene Wagen, welche ber Konig von Danes mart zum Beplager feines Kronprinzen aus Frantreich tommen ließ.

Artig ift die Schilberung beffen, was ber Berfaffer ben ber ersten Erblickung des Meers ben Boulogne em pfand. Aber jugleich beklagte er, daß er, welcher foust gut in die Ferne gesehn hatte, mit seinen durch bas Studiren geschwächten Augen, Englands weiße Ufer nicht sehn konte (10). Da kamen ihm auch jum ersten mal

<sup>(8)</sup> Analecta litterar. p. 639.

<sup>(9)</sup> Danifde Reichshistorie 2. S. 774.

<sup>(10)</sup> Pag. 10. 0 me infelicem, cui hace facultas per hos gratuitos labores nune hebetior est, ac prope iam extincta!

mal Matrofen vor, welche er als eine besondere Mensschenrace beschrieb (II).

In Boulogne ergablten bie Capuciner, wie vor wenigen Jahren zwolf Capucinern vergifteter Wein zu Calais gegeben worden, woran fie gestorben waren, und das diese Bosheit noch nicht untersucht ware. Unter diesen Unglücklichen sey auch Augustinus Casaubonus gewesen, der Sohn des berühmten Jsaac C. welcher, wider Willen seines Waters, catholisch geworden war.

So from auch Ogier war, so tonte er boch nicht billigen, daß bort ein Priefter seiner Gemeinde alle Unterredung und so gar die Begrüßung der Reger um terfagte, in einer Handeloftadt, wo, ben der Wenge der Fremden, ein solches Gesetz unmöglich gehalten werden fonte.

Auf gleiche Weise fehlte Doctor Busching in St. Petersburg, als er ben der Confirmation auch das Schminten zu den Werten und dem Wesen des Teufels rechnete, den die Confirmanden feverlich entfagen mussten, da doch unter diesen hoffraulein waren, welche sich, nach der Hoffitte, so schon sie auch waren, schmins ten musten, und auch am nachsten Sontage in der Kirsche

(11) Novum mihi vtique fuit videre discursantes secus portum nautas; hominum genus tam a communi abhorrens, quam terra ab oceano, quam a piscibus quadrupedes. Illis non manus modo aut pedes, sed etiam vultus ipsi atque oculi ob solis et tempestatum patientiam callo induruerunt; color infuscatus; barba et capillus obriguit; amplae illis caligae, breves pilei, togae oblongse; ceterum quibus os grave olet continuo tabaci soctore atque suffitu.

de geschminkt erschieuen. Als ich bem D. Busching barüber meine Bebenklichkeit außerte, meinte er, er habe nach seiner Pflicht gebandelt, und frenlich batte er diese aus unsers Walche Differtation de pompis satunae 1758 erweisen konnen, welcher ebenfals viele jett unvermeidliche und jest unschäbliche Gegenstände dahm gerechnet hat.

Im Anfange bes Augusts 1634 tam die Gesandte schaft in Belfingor an. Ales, was nun in ber En zählung folget bis zur Abreise aus Danemart ift gang genau in Schlegels Samlung zur banischen Geschichte 2. S. 87. und 2, 2. S. 32. teutsch übersetzt worden, welcher auch in untergesetzten Anmerkungen kleine Unrichtige keiten verbessert hat.

Das meiste besieht in Beschreibung ber Feyerlichteisten, womit alle Gefandten, welche jum Beplager anter men, aufgenommen worben, wie sie sich einander Bisten gemacht haben, was ben der Audienz beobachtet worden, und was für Rangstreitigkeiten vorgefallen sind.

Die Pracht bes hofes ben bem Beplager war groß und fast verschwenderisch; aber dagegen lebte ber kluge Ronig für sich sparsam, vermied in andern Fällen um nothigen Aufwand, und suchte, nach seiner Pflicht, burch keine vermeibliche Ausgaben sein Bolt zu dracken. Selbst holberg gesteht, daß unter keinem Konige Die wemart mehr geblühet habe, als unter diesem.

Der franzolische Gesandte, bem, bep Berluft feit nes Ropfes, befohlen war, den Borrang feines Rorigs por andern gefronten herren zu fodern, zautte am meisfien mit dem spanischen Gesandten, der, um auszuweischen, ploglich abreisete.

Der Schwedische Gesandte Deter Sparre verlangte ben Borrang vor allen andern, wegen bet noben Berbine bung feines hofes mit bem banischen, und um biefen gu behaupten, erfchien er felten ben Benerlichteiten, unter bem Bormande, bag noch bie Trauer über Guftap 21tolphe Tod bauere; und um dem Frangofen nicht die Rreude ju laffen, vor ihm ju gebn, ericien er auch, unter eben biejem Bormante, weber bepin Aufzuge, noch ben ber Tafel und bem Radeltange.

Daier glaubt, ober ftellet fich wenigftens, ale ob er glaube, daß die Danen und alle andere im Bergen som Borrange feines Ronige überzeugt gemefen maren; aber Schlegel wiberlegt biefen Gigenbuntel S. 161, und erinnert baran, bag bie Unterhandlungen jum wefiphas lischen Krieden beswegen an zwey Orten betrieben worn .ben, weil Schweben ber Krone Franfreich nicht ben Morrana laffen wollen.

Ben jenem Streite martte auch ben ben Danen feine Rurcht vor Defterreid, wie ber Frangos porgeben will : Die Boflichtett foberte von ihnen, daß allen jur Bermabs lung eingelabenen Gefanbten auf gleiche Betfe begegnet, und feiner burch ihre Entscheidung des ftreitigen Rans ges beleidigt murde. Go erichienen benn nur bren Ges fandte ben ben Reperlichteiten und gwar in folgenbet Ordnung: der taiferliche, der frangofische und der pole nifche.

Ben ber Aubiens marb gemeiniglich lateinisch ober italienisch geredet, weil letteres der Ronig gern borte. Mon bem vornehmen Frauengimmer fonten nur bie bepe ben toniglichen Pringeffinnen und ein Daar abliche Das Unter ben Staatemannern reben men frangofifch reben. ten die drep Bruder, Anud, Cauris und Corfis tile

feld fieben Sprachen, verftanden aber noch mehre. Det letzt genante warb von d'Avaux fur ben geschickteften und scharffinnigsten Staatsmann erklart; einen vollens menern hatte er fo gar nicht in Italien angetroffen.

Ogier rühmt, unter ben vornehmen Danen viele Rentniffe und feine Sitten gefunden zu haben; aber aber bas unmäßige Trinten sowohl ben hofe; als in jeder Gefelschaft, spottet er; jedoch versichert er, daß er mb feine Landsleuthe barin teinem etwas nachgegeben batten, und so gar ben Svaniern aberlegen gewesen wiren. Das haben sie boch nicht erft in ben nordlichen Ländern erlernen tonnen.

Ogier suchte auch die Bekantschaft der Ropenhagen ner Gelehrten; vorzäglich gesiel ihm Oluf Worm. Es stehn auch ein Paar Briese, die er nach seiner Racht kunft an diesen geschrieben hat, in der Samlung von Worms Briesen Nr. 729 und 730. Ib dem einen schreibt er: ich liebe und ehre euer ganzes Collegium und eure Nation. Nur wunschte ich sehr, daß ihr in der Theologie so einig mit uns waret, als ihr in der Liebe zu Bissenschaften mit den französischen Gelehrten übereinstimt. So ein Proselytengeist schwarmt auch in der Reisebeschreibung.

Gleichfals lernte er auch ben Longomontan tem nen, welcher bamals schon 72 Jahre alt war. Schle gel melbet ben dieser Gelegenheit, daß er eigentlich Christen Longberg oder Lomborg geheißen habe, und erft 1647 gestorben sen.

Ogier sah auch die Schwester bes Tycho Brabe, die damals 70 Jahre alt war und wegen ihrer Kentnist ber Mathematit, der Chemie und anderer Wiffenschaften bewundert ward. Schlegel seht hinzu, sie habe Sowbie

Dbie Brabe geheißen, und habe, ungeachtet ihrer Borgage, eine Beitlang Rummer und Armuth auszustehn ger Sie ift erft 1643, alt 87 Sahre, gestorben. Leben ift im 3. Theile bes banifchen Magazins befchrieben.

Die Dochzeitfestlichkeiten überschlage ich, will aber boch anzeigen, baf bie neuvermablte Pringeffinn ben Zag nach bem Beplager burd einen fachfischen Ebelmann ben Gefandten, ben Pringen, den Reicherathen und ben vors nehmften toniglichen Bebienten einen Rrang von Perlen Much fogar die Trompeter und hofmufis übericbictte. Tanten bes Rronpringen erhielten, wie Schlegel bingus fest, einen Rrang von Silberdrat mit fleinen Perlen, hum folden am rechten Urm zu tragen.

Bie alt biese Sitte fen, daß die junge Krau ben . Zag nach ber hochzeit Rrange von Perlen verfchentt, weis ich nicht; auch nicht wie weit fie fich erftrect has be; aber fie icheint mir allegorisch und mit berjenigen perwandt ju fenn, welche noch jest in Indien berichen Da ift feiner, welcher nicht am Tage feiner Sochs geit wenigstens eine Perle bohret, Die hernach jum Schmucke bient; beswegen bort bie ungebohrten Perlen theurer als bie anbern fenn follen (12).

Gine

(12) Raynal Geschichte ber Besigungen in Judien; nach Mauvillon Ueberfepung 1. S. 402. Diefe Stelle fteht in ber neuen umgearbeiteten Ausgabe, welche ju Genf 1780 in 4 Quartbanden gebruckt ift, I. pag. 314. Il n'est point de Gentil qui ne se fasse un point de religion, de percer au moins une perle à son mariage. Quel que soit le sens mysterieux de cet usage chez vn peuple où la morale et la politique sont en allégories, et où l'allegorie devient religion; cet emblême de la pondeur virginale; aft utile au commerce des perles.

Sine andere Merkwürdigleit ift, daß ber vermatte ten Prinzessinn ben Lag nach ber Hochzeit, vom Könige, ben Prinzen und ben Gesandten Geschenke überreicht wur ben. Daben war ber französische Gesandte nicht zuge gen, weil er, aus Unwissenheit dieser Sitte, teine Gafchenke mitgebracht batte.

Die Abreife ans Danemart geschah im April 1634 gu Schiffe nach Schweben. Die Geselschaft landete ju Colmar und reifete zu Pferbe nach Stocholm.

Don bem, was nun vom Aufenthalte in Schweben folgt, findet man eine ichwebische Uebersetzung in Swo derus Stockwolms Magazin 1780. S. 71 und 123, web che aber verftummelt und nichts weniger als zuverläffig ift. Ginige wenige untergesetzte Anmertungen haben twu uen großen Berth.

Das artigste in dieser schwedischen Reise ift die En gablung von der Reise nach stora Ropparbergs Gruswa ben Zahlun. 3mar ift sie nicht so, daß sie einen Kunstverständigen befriedigen toute, aber sie schild bert die Gegenstände so natürlich und lebhaft, daß mir benm Lesen vortam, als ftunde ich wieder, wie im September 1765, am Stote (13) der Grube.

Wher

Celles qui n'ont pas été nouvellement forées, entrent dans l'ajustement; mais ne peuvent servir pour la cérémonie du mariage, où l'on veut au moins une perle neuve. Aussi valent-elles constamment vingt-ciaq, trente pour cent de moins que celles qui arrivent da golse, où elles ont été pêchées.

(13) Die stora Gruswa ist zu verschiedenen Zeiten einger fturzt, wodurch zu Tage endlich eine ungeheure Deffnung entstanden ift, in weicher man jest auf 478 Stuffen zu Tage

Wher die Furcht, auf dieser Reise beraubt ober ges mordet zu werden, hatte der Franzos spahren konnen, benn schwerlich reiset man irgendwo in Europa sicherer als in Schweden, und desto sicherer, je weiter, man sich von Stockholm entfernt. Der angebrachte Spott über die Prediger, welche ihn liebreich beherdergten, ist eine Undankbarkeit, welche ihm keine Ehre macht. Ich erkenne noch jest mit Danke die viele Freundschaft, welche ich ben Bereisung der schwedischen Bergwerke überal genossen habe.

Die verwitwete Koniginn lobt ber Berfaffer wegen threr Leutseligkeit, wegen ber Liebe zu ihrem Gemahl und wegen ihrer mannigfaltigen Kentniffe. Sie lebte bamals in großem Drucke und unter bestänbiger Aufsicht.

In den königlichen und andern Pallasten fand der Werfasser viele schwe Gemälde und Kostbarkeiten, welche die Schweden in Gustav Abolphs Kriege aus Teutsche land, meistens aus Munchen, geraubt hatten; denn vor dieser Zeit hatten sie kein Geld an solche Sachen verwendet. Darunter waren Gemälde von Albert Duster, Lucas Cranach; viele kostbare Kirchengerathe, darunter ein Kreuz von seltener Kunst und großem Wersthe, worin so gar ein Stücken vom Kreuze Christi vers

Tage bis zur Rundung des Schachts heruntersteigt. Diese Definung der Grube heißt der Stor. Man sehe Zulphers Dagbot ofwer en Resa igenom Dalerne. Wälteras 1762. 8.

S. 391. Bon meiner Reise habe ich im Hanndv. Masgain 1766. S. 1634. eine Nachricht gegeben, welche, ohne mein Borwiffen, zum Theil nachgedruckt ist im Alstonaer Reichspostrenter 1767. St. 9, 10, 11. und nom Gothaischen Zeitungen 1767.

borgen fenn folte, beswegen es ber glaubige Berfaffer inffete, und taben baraber feufzete, folche Seiligtin

And machte er baben bie Betrachtung aber bad ungerechte Schickfal folder Samlungen, welche oft, von ben Borfahren mit großer Mabe und vielem erfpahrten Gelbe angeschaft, in einem Tage von einem übermachtigen Feinde genommen werben (14).

(14) Pag. 254. O rerum vices! annos per octingentos, duces Bavariae, caeterique Germaniae principes atque civitates, congerendis thesauris; imperatores, illeque inprimis Carolus Magnus, ditandis ecclessis; ipsi denique religiosissimi antistites, amplificandis, sua summa parsimonia, patrimoniis collaborarunt, vt illae omnes gazae atque divitiae vno die Suecis cederent:

Diefer melancholische Gebante eines gutmutigen Frange fen ift in unsern ungludlichen Zeiten algemein geworden; er wird die teutschen Fursten, welche noch dazu Mittel beshalten baben, von Samlungen natürlicher, tunftlicher und litterarischer Geltenbeiten absorecten; alsbann werden auch dadurch die Wiffenschaften und Runfte, welchen man seit einiger Zeit arfzuhelsen suchte, wieder sinfen mussen. Das gehört zu dem Giude, welches der Nachiommenichast bereitet wird!

Die Frage, ob es einer Nation jur Ebre und jum übets wiegenden Bortbeile gereiche, wenn sie den Boltern, welsche sie einmal zu besiegen das Glud gebabt bat, ihre Runft werte, Seltenbeiten und Kostbarkeiten nimt, um ihre Hauptstadt damit zu schmuden, hat schon der vortresliche Polybius untersucht, und verneint. Lib. 9, 10. edit Wechel. p. 549. ed. Gronovii 1. p. 763. Diese merkwidige Stelle sinde ich weder in Hrn. Volkele, noch in Sicklers Schrift über den Ranb der Kunstwerke angesiert; sie verdient aber gelesen und commentirt zu werden.

Aus Schweben reisete die Gesandtschaft im Marz 1635 ab, und kam den 17. in Danzig an. Da wad ren die Franzosen froh, daß sie auf Rosten des Gesands ten gespeiset wurden. Denn in Danemark und Schwesden, wo sie frey gehalten wurden, waren sie zwar toste lich, aber nicht französisch gespeiset. Die vielen Geswarze: Zimt, Mustat, Safran, Honig, Zucker u. alwaren in Frankreich nicht mehr Mode. S. oben S. 548.

Die aussührliche Erzählung ber Friedensunterhands lungen zu Stumsborf zwischen Schweden und Polen, unter Bephülfe des englischen, französischen, hollandissichen und brandenburgischen Gesandten, leidet keinen Ausstug: Um ihre Einförmigkeit zu bessern, sind Anekbosten von Gustav Abolph und andern merkwürdigen Perses ven, Schilderungen ber polnischen Sitten, und Berspotstungen und Beschuldigungen der Protestanten eingeschaltet worden. Letztere beziehen sich meistens auf die Vorsicht der Schweden, nicht die Catholiken in Schweden und Liestand einnisten zu lassen. Als die Franzosen dieß für Mangel an Toleranz schalten, und die Schweden ihnen die Pariser Bluthochzeit und andere ähnliche Gräuel vorsbielten, war der Verf. so unverschämt, diese zu rechtskertigen.

Endlich erfolgte S. 385: Vera et ex authentico deferipta formula publicorum pactorum de induciis viginti
, sex annorum inter regna Poloniae et Sueciae sancitis. —
Actum Stumsdorffii, die 12. Mensis Septemb. stylo novo,
anno 1635. Damit vergleiche man die in H. von Mars
tens Cours diplomatique II. pag 938. angeführten Schrifs
ten, zu benen die angezeigte Reisebeschreibung hinzuges
sext zu werden verdient.

Ogier

Ogier hatte sich, in den mussigen Stunden, mit Erlernung der teutschen Sprache beschäftigt; aber dies befam ihm nicht gut. Denn weil er in dieser Absicht Luthers Uebersetzung der Gibel gelesen hatte, so weigers ten ihm die Pfaffen in Danzig die Wergebung der Gumden, ungeachtet er versicherte, er habe die Bibel nur der Sprache wegen gelesen.

Um noch ein Bepspiel seiner Schreibart zu geben, so mable ich eine Stelle, welche mehr Ehre seinem Gerschmacke macht, als seinem Berstande die groben Schims pferenen auf die Protestanten und die Erzählung von Heren, welche er S. 428 bis 433. eingerückt hat, mas chen können (15).

Das Tagebuch endigt fich zu Danzig mit bem lete ten Tage bes Jahrs 1635. Die Ruckreise, welche durch

(15) Adfuit isti convivio vxor Gordoni (Agentis regis Angliae) ad morem Anglicum vestita, tametsi Dantiscana sit, quae sua pulcritudine atque cultu oculos nobis perstrinxit; nam in comparationem matris eius, quae Germanico, et sororis, quae Polonico more indutae erant, illa e Veneris grege conducta videbatur; adeo brachia papillasque denudaverat, capillos sparserat atque torserat, pretiosa denique ac conspicua veste, ad mollitiem vique le instruxerat. Scilicet illa ex Anglia redibat, vbi per duos menses has artes, tam feliciter didicerat; ad quas etiam, quafi suo genio, non satis insaniret, ex mariti, qui illam deperibat, persuasione impellehatur, qui hoc oftento tam praeclaro vniversum Gynaeceum five Germanicum, five Polonicum, obscurare credebat. At dici non potest, quantum invidiae inusitati illi habitus apud severos populos concilient, quorum feminae reconditis capillis suis, belluarum sive pelles, sive crines pro maximo cultu induuntur. Pag. 440.

burch bie teutschen Sansestabte und bie Niederlande ges macht ift, ift nicht gebruckt worben.

Um Enbe find einige lateinische Briefe an ben Gras fen von Avaur und an Ogter angebenkt worden, wels che artig geschrieben find, aber weiter keine Anzeige verbienen.

Kortegnelse paa alt brad paa ben Indianfte Reife forefalben er fra 14. Nov. 1618. til 4. Mart 1622. ved Ove Giedde, danft Gefandt og Abmiral.

Beschreibung der erften banischen Reife nach Offins bien, abgefaßt durch Ove Giedde, banifchen Go fandten und Admiral.

er Konig von Danemart, Christian IV. geborte 32 ben wenigen guten Regenten, welche ernftlich bemubet waren die Gewerbe ihrer Unterthanen ju beforbern. So mar es benn nicht ju vermunbern, bag er auch auf ben Borfas gerieth, feine Nation gur großen See bandlung zu ermuntern.

Diese Nation, von zwey Meeren umgeben, war ebes male, fo wie die meiften am Meere wohnenden Bble Aer, ber Seerauberen ergeben gewesen. Mit welcher Tapferteit und mit welchem Gluce bie Danen und Rors manner die Ruften bon Schotland, Irland, England, Klandern, Frankreich, for gar Spanien, geplandert haben, wie von ihnen fo gar bie Normandie und Enge land unterjocht worben, bleibt in ber Geschichte fo une pergeflich, als andere Belbenthaten.

Seit ber Ginfuhrung bes Chriftenthums burfte biefe Rauberen nicht mehr fo frech, wie ehemale, betrieben werben; fie war nur noch thunlich, wenn man irgend eine Urfache jum Rriege vorzuwenden mufte. Inzwis fden

schen hatten benn boch baburch biese nördlichen Wölker eine große Fertigkeit in ber Schiffahrt gewonnen, und hatten auch ben Hang bazu nicht ganz verlohren, als ihr Rouig ihn wieder anzufachen munschte, und auf die indische Handlung leiten wolte.

Was für Reichthumer in Indien zu erwarten was ren, war aus der Geschichte und aus dem neuesten Bepspiele der Portugisen weltsundig. So wuste man auch, daß diese sich bereits dort durch ihre Despotie und Geldgierde ganz verhaßt gemacht hatten, und daß deswegen andere Europäer dort desto gefälliger aufges nommen und begünstigt wurden. Davon zogen schon die Engländer und Niederländer beneidenswürdige Northeile, und so glaubte denn der König nicht ohne Grund, jest seh es Zeit, ebenfals an dieser Handlung Theil zu nehmen.

Die zwerläsigste und volständigste Geschichte vom Anfang dieser Unternehmung hat Schlegel (1) gegeben. Er hat bewiesen, das Christian IV. bereits d. 17. März 1616. seine Einwilligung zu einer vorgeschlagenen oftindie schen Handlungsgeselschaft, durch eine offene Urkunde, ertheilt hat, aus welcher Solberg (2) einen Auszug bekant gemacht hat.

Daburch find biejenigen widerlegt, welche behaups ten, daß erft der Niederlander Boschouwer bie Das nen auf die Gedanken gebracht habe, die Handlung nach Oftindien zu unternehmen. Wielleicht hat der Hollander

<sup>(1)</sup> Samlung gur banifchen Gefcichte, I. 3. 6. 137. und 4. 6. 91.

<sup>(2)</sup> Danifche Reichsbiftorie 2. S. 651. wo mande Unrichtigs teiten vortommen, welche Schlegel verbeffert hat.

Baldaus (3) diese Mennung burch seine Erzählung versanlasset, welche so gar noch Raynal (4) als wahr angenommen hat.

Inzwischen hat jener Nieberlander ben ber erften Unternehmung ber banischen Geselschaft eine so michtige Rolle gespielt, und ift in ber Reisebeschreibung, welche ich anzeigen will, so oft genant worden, daß ich ben ihm hier eine Nachricht vorausschicken muß.

Marchelis de Voschouwer (so bat Solberg ben Mamen unter dem in Copenbagen geschlossenen Contract geschrieben gefunden; Baldaus nennet ihn Marcellus de Boschower) ward von der niederländischen Geselsschaft als Unterlanfmann nach Ceplon geschickt, um mit dem Könige der Insel einen Contract zu schließen. Dep diesem wuste er sich dergestalt beliebt zu machen, daß er ihn zum Prinzen von Migomme (andere schreis ben Migomne), auf der westlichen Seite der Insel, ernante, ihm noch mehre Ehrenstellen, auch eine Fran aus vornehmem Stande gab (5).

Rads.

- (3) Befdreibung von Malabar, Soromandel und Zeplon. Amfterd. 1672. fol. S. 237. Der Verf. war vom Jabre 1656 bis 1665 holldnolicher Prediger ouf Cevlon. So unordentlich und undentlich sein jest schon seltenes Buch ist, so bleibt es doch febr schähder und zur Kentusk von Ceilon unentbebrlich; aber was er von Voschowererzählt, ist schon deswegen nicht ganz zuverlässe, weil er erst 36 Jabre nachber auf die Insel gefommen ist, als gewiß schon mancher Umstand von der Antunft der Danen in Vergessenheit gerathen war.
- (4) Gefchickte ber Bestsungen, nach Mauvillons Ueberfetung 2. E. 328.
- (5) Solberg hat unter einem eigenhandigen Briefe blefes Man-

Nachdem er dem Konige viele wichtige Dienste ges leiftet hatte (6), erhielt er von ihm, auf seinen Bors schlag, den Befehl 1615 nach Holland zu gehn, um bort um Sulfe wider die Portugisen anzuhalten.

Aber je vornehmer und ftolzer fich bort ber ehemas. lige Unterlaufmann als Pring und toniglicher Botschafs ter betrug, besto lächerlicher ward er, so daß er eine fab, er wurde bort wenig für seinen Konig ausrichten tonnen; zumal weil die Holudischen Smeln hatten. Also entschloß er sich nach Danemark zu gehn und bort Bors schläge anzubiethen.

In Ropenhagen tam er 1617 d. 16. Jun. alten Still an. Es ift fehr mahrscheinlich, bag er zu dies fer Reise burch bas Gerücht bewogen worden, bag bie Danen bamit umgingen, einen handel nach Offindien zu wagen.

Baldaus und andere Nieberlander haben ihn bess wegen als einen Meineidigen verschrien, aber mit Uns recht. Denn er war damals nicht mehr in hollandis schen Diensten; er konte nach seinem Auftrage auch bey andern europäischen Fürsten halfe suchen. Es scheint auch nicht, als ob die Generalstaaten ihn für einen Meineidigen gehalten haben; sonst wurden fie wohl seine Abreise verhindert, oder ihn nach Seylon zuruck ges schickt haben.

Made

Maunes an ben R. Ebtiftian IV. seinen Sitel so gesuns ben: Marchelis prince van Migomme, Coeckelecorle, Annanogoporre ende Niwitegael, Herre van de ordre des Guldensons. Praesident van de hooge unde Krycks raaden, Tweeden in den Secreten Radt, Amirael Capitayn, General vant Keyserryck Seylon etc.

(6) Man febe Baldaus 6.218.227.228, 233.

Nach Kopenbagen tam er wie gerufen. Man freuele fich einen Mann zu erhalten, welcher bereits in Diem ften ber niederländischen Gefelschaft in Indien die Kend niffe und Erfahrungen erlangt hatte, welche man haben muste, und noch nicht haben toute. Alfo ward er mit großen Ehrenbezeugungen aufgenommen, so gar daß der Konig den Sohn, den seine Frau, die Prinzessinn ven Migomme, dort gebahr, zur Laufe hielt, und ihm seinen Namen Christian gab.

Schon ben 30. Marz 1518. ward mit ihm ein Com tract geschloffen, ober, wie Solberg in einer Abschrift gerunden hat, b. 2. August 1618. Den Inhalt hat Schlegel S. 182 u. 184. augegeben. Im herbste best selbigen Jahrs ward die Fahrt angetreten. Der Ronig gab dazu ein großes Schiff nebst einer Fregatte; die Handlungsgeselschaft gab ein Paar Schiffe mit farter Besatung.

Weil Boidower die fichere Versprechung gab, ber Ronig von Candy wurde, gleich nach Ankunft der Flotte, die Kosten der Ausrustung, welche zu 94,449 That angeschlagen wurden, ersetzen, so ward von Ropenbagen nur wenig Geld und Waren mitgegeben, so daß die Danen badurch in Indien in große Verlegenheit geriethen, wodurch das Gluck der Handlungsgeselschaft sehr litte.

Die Führung biefes Geschwabers ward bem Ove Gedde als Commandeur anvertrauet. Aber zwisten biesem und Boschower entstand auf der langweiligen und muhseligen Reise ein beständiger Streit, weil letze ter mehr Gewalt als jener zu haben behauptete, und weil Boschower in beständigem Aerger und in Melancholie, vielleicht über den besorglichen Erfolg beffen,

was er gewagt hatte, lebte, so ertrantte er icon am Worgeburge ber g. H. und ftarb vor Antunft nach Ceir Ion, so wie auch sein brenjahriger Sohn.

Schlegel vermuthet, er sep im Octob. 1619. ges ftorben; benn als Gebde bas Schiff mit der Leiche im Wap 1620. in Ceilon fand, sagte man ihm, Boschoswer sep schon seit acht Monaten tobt. Er ward darauf in Ceilon begroben, aber mit weniger Gepranae, als ber Sohn, als Pathe bes Königs Christian IV. Es ift sonst nicht gewöhnlich, eine Leiche so, lange auf Schiffen auszubewahren, dennoch kan man jene Nachricht nicht bezweifeln.

Die Gesandtschaft war eigentlich an ben König ober Kapser von Candy gerichtet, aber deffen Macht und Wohlstand, welche Boschower viel zu groß geschildert hatte, war, seit dessen Absendung, gar sehr gesun, den. Er war von den Portugisen so sehr gegundet und dusgeplundert worden, daß ihm wenig übrig geblieben war, und daß er so gar mit ihnen einen nachtheiligen Brieden hatte schließen mussen.

Es waren auf der Insel viele kleine Ronige ents ftanden, welche ibm zwar Tribut bezahlen solten, aber thm mehr gerährlich als nütlich waren, und immer mufte er neue Gewaltthätigkeiren von den Portugisen bes forgen. Um diesen zu widerstehen waren die Danen nicht zahlreich gezug.

In biefer Lage erklarte fich ber König ganzlich uns fabig, die Roften ber Flotte zu bezahlen, und ben Das nen diejenigen Vortheile zu gewähren, welche Boschos wer in seinem Namen versprochen hatte.

Er verficherte auch biefem feinen Gefandten nie eine folde Wolmacht ertheilt zu haben und bewieß burch übers Bedmann's Litterat. b. Reif. II. 4.

gengende Grande, baß bas Patent, was Boschower vorgewiesen hatte, falsch sen, welches man auch in Dinemark, nachdem man grundlichere Rentniffe von Indien erhalten hatte, wahr fand. Ueber den ihm darin ge gebenen Kapsertitel und über den Orden der goldenen Sonne spottete er, so wie alle seine Bediente, die nichts davon wissen wolten.

Nichts befto weniger stellete fich Gedde, als ob er bie Wolmacht und ben Contract fur acht hielte, und forberte enblich die Erfallung deffelben mit ben grabfim Drohungen.

Bon ber Nerlaffenschaft bes Boschower ließ er im Septemb. 1620. ein Berzeichniß machen; nahm alles zu einiger Schabloshaltung der Geselschaft zu sich; mer ließ er der verwitweten Prinzessinn von Migomme etwas zur Nothburft, und entließ sie mit einer ihrer Staatedamen nach Candn. Jedoch schried er ihr dahin, das sie, wenn sie dort der König nicht reichlich unterhalten warde, nach Trankebar gehn mochte. Dahin soll sie auch, nachdem sie sieden Jahre in Candn gelebt hatte, gegangen senn, und da soll sie ihr unruhiges Leben geendigt haben.

Ove Giedde ober Gedde, wie er fich felbft ge fdrieben hat (7), gehorte zu einer Danischen ober Schwedischen alten ablichen Familie, welche ein rebew bes Waven, namlich einen hecht fuhrt, ber im Danischen Gede, so wie im Schwedischen Jadda heißt.

Œτ

<sup>(7)</sup> Semler in der Borrede zur Algem. Welthift. Eb.26.

6. 20, meint, der Borname des Giedde muffe nist Ove ober Owe, sondern Ofre geschrieben werden, aber Ove (Owenus) ist in Danemark ein gang befanter Vername, nicht aber Ofre.

Er war b. 17. Decemb. 1594. auf seinem baterlis den Guthe Thommerup in Schonen, welches bamals zu Danemark gehörte, gebobren; studirte in Wittenberg, Leipzig und Jena. Im Jahre 1615 machte er eine Reise nach holland; biente eine kurze Zeit unter der hollandischen Garde, war auch im selbigen Jahre ben ber danischen Belagerung der Stadt Braunschweig. Im folgenden Jahre folgte er der danischen Gesandtschaft an den herzog von holstein: Gottorp.

Als er taum 24 Jahre alt war, bestellete ihn Rhinig Christian IV. zum Commandeur und Gesandten an den Ronig oder Raiser von Ceilon. Dieses Umt war außerst schwierig, weil es die erste Reise war, welche die Danen nach Oftindien wagten; und weil man dem Boschower, der sich auf einem andern Schiffe befand, eben so wenig als den vielen ausländischen Schifbediens ten, ganz trauen konte; auch entstand auf der Reise mancherley Meuterey.

Wegen der Unkunde des Steuermans und vieler widrigen Zufälle, ankerte die Flotte erft nach 16 Dios maten b. 18. Man 1620. vor Ceilon.- Auf dieser Insel und auf der Kuffe von Coromandel verweilte er bis zum 31. Man 1621, also ein volles Jahr, in welchet Beit er die Angelegenheiten der Geselschaft und des Konigs, zu bessen Zufriedenheit betrieb. Es scheint aber, sagt Schlegel, daß er den Diensteifer bis zur Strenge übertrieben, und aus Vorsicht zuweilen zu wenig nachs gegeben hat.

Auf der Rudreise brachte er nicht viel über 9 Mos nate zu; denn er tam schon d. 4. Febr. 1622. Ju Karms fund in Norwegen an, obgleich er fich einige Zeit in ber Tafelban, auf der Insel St. Helena und im Hafen zu Plymouth aufgehalten hatte.

21 2

Bur Belohnung feiner Rube fette ihn ber King über ein Paar Norwegische Lehne, und als gegen Euk des Jahrs 1623 das Silberbergwert, welches die Er baunng der Stadt Kongsberg veranlaffet hat, entbeck ward, so ward ihm darüber die Oberaufsicht anvertrant.

Nachher hat er auch bem Konige und beffen Rach folger Friederich III. im Kriege ju Waffer aub Lante und in Staategeschaften gebient. Im Jahre 1645 ward er jum Reichstath und Reichsabmiral ernant.

Im Kriege mit den Schweden ward er von biefen gefangen genommen, und erft im herbste 1660 tam er nach Ropenhagen, aber mit geschwächter Gesundheit, zuruck, und starb b. 19. Detemb. besselbigen Jahre. Sein Bildniß steht in Tycho Hofman portraits histeriques.

Bon feiner Reife nach Offindien hat er ein eigen bandiges Tagebuch hinterlaffen, von dem Solberg eine, wie es scheint, unvolständige Abschrift gebraucht bat. Die Urschrift befand sich in der vortrestichen Bibliothet bes Staatsministers, Grafen Thott, und diese hat Schlegel danisch unter bem angeführten Titel abbrucke laffen in Samlung gur Danischen Geschichte L. St. 2. S. 57. und St. 3. S. 36. Eine teutsche Utsen seigung hat er in den Danischen Reisebeschreibung en. Ropenhagen 1776. 8. S. 1. geliefert.

Beil Gedde nicht nur Abmiral, sondern auch Go sandte war, so hat er seine Beschreibung in zwen haupt städe getheilt. Das erste enthält das Tagebuch der Reise; das andere die Unterhandlungen in Ceilon und im Königreiche Tanjur auf der Kuste Coromandel. Lete teres hat den besonderen Titel:

Fortegnelse paa alt hvis paa Eeilon med Keiseren saa og paa Coromandel med Naichen af Lansjour forefalden er fre 18. Man 1620. til 1. Jun. 1621. ved Ove Giedde.

Schlegel hat Anmerkungen bengefügt, worin mande veraltete Worter und andere duntle Stellen erfiart find, welche aber der teutschen Uebersetzung fehlen.

Naturkundiger war Gedde nicht; aber zur Kents nig des damaligen Seewesens und zur Geschichte ber danischen Handlung nach Offindien, ist diese Reisebes schreibung von großem Werthe.

Auf Ceilon ward zulett ein neuer Tractat zwischen bem Raiser und ben Danen geschloffen. Das ganze Land Trinquinamale, welches bamals von den Portus gisen noch nicht besetzt war, ward den Danen überlass seu, auch ihnen dort die Einführung der christlichen Religion erlaubt. Festungen solten sie im ganzen Lande, wo sie wolten, anlegen, und der Raiser versprach das den behülstich zu senn. So gar ward der Alleinhandel zugestanden. Diese und viele andere Wortheile haben die Danen niemals nugen können. Den 23. Aug. 1620. nahm Gedde vom Kaiser Abschied, ohne auf Ceilon eine Colonie gegründet zu haben, und eilte nach ber Raise Coromandel.

Ein hollanbischer Raufmann Roelant Crape, wels der schon in Oftindien gewesen war, nahm großen Anstheil an der Danischen Unternehmung. Er that in Ropenhagen den Borschlag, den Handel vorzüglich auf Tanjour oder Tanschaur, anzulegen. Er ward auch dahin mit einem ihm anvertraueren Schiffe geschickt, und kam drey Wochen früher dort an, als Gedde auf Ceilon.

Als dieser nach Tanjour tam, war Crape som im Besit von Trankebar, welches bamals nur ein Duf war. Nach vielen mublamen Unterhandlungen ward bort endlich mit dem Regenten, der Naiche (Vorsteben) genant ward, den 19. Novemb. 1620. ein Tractat ab geschlossen, nach welchem Trankebar den Danen nur erk auf zwen Jahre gegeben ward, mit der Erlaubnist dort eine Festung zu erbauen, welche den Namen Dans durg erhalten hat. Außerdem wurden noch andere große Bortheile zugestanden.

Sie wurden noch beffer benutt feyn, wenn nicht bie Uneinigkeit zwischen Gedde und Crape, Die meiftens von bes erstern Strenge und Sigenfinn herrabrte, geschabet hatte. Befantlich hat der Dandel nach Traw tebar gedauert, nicht der nach Seilon.

Als den Danen in Indien Gelb fehlte, fo fchicken fie ein Paar Schiffe in die Gegend von Socotora, und arabische und mobrische Schiffe, welche wegen ihrer Handlung im rothen Meere, dort vorben fahren muften, zu kapern, woben fie Gottes Seegen hoften. Diefe Rauberen erlauben fich die Europäer wider die, welche nicht zur chriftlichen Religion gehören, welche fie der burch nicht empfehlen, sondern schänden.

#### IO7.

Rong Christian ben Fierdes Reise omtring de Norste Kufter indtil den Russiste Grandse 17. April -13. Jul. 1599 bestreven ved Jonas Carifius, tongelig Secretair.

König Christian IV. Reise um ganz Norwegen bis an die Russische Granze im Jahre 1599 burch Jonas Caristus, seinen Secretair und Begleiter.

Der König von Danemart, Christian IV. von dessen Werdiensten oben S. 686. geredet ist, hatte sich eine gute Kentnist des Seewesens erworden, und entzog sich, in den ersten Jahren seiner Regierung und seiner See, den Armen seiner geliebten Gemahtinn, um eine Reise in die entserntesten Länder seines Reichs, in die talte Zone, zu machen, wohin, sagt Schlegel, Privatperssonen, wenn es ihr Beruf ersodert, nicht ohne Wisderwillen und Furcht zu reisen pflegen.

Seine Absicht war nicht, sich zu belustigen, und bie Unterthanen zu nothigen, sich und ihren Rinbern das Brod zu Shrenbezeugungen zu entziehen. Er wünschte selbst die entferntesten Provinzen, die Lage und Gewerbe ihrer Bewohner kennen zu lernen; auch die Grenzen des Reichs gegen Schweden zu bestimmen. Dieß war desto nothwendiger, je gewisser es zu sepn schien, daß der Konig von Schweden Carl XI. seit dem Frieden mit Rusland 1595. den Vorsatz gefast 32 4

hatte, fich ein Stud von Norwegen gugneignen, und fich Safen am Nordmeere gu verfchaffen (1).

Noch eine andere Absicht hatte er. In ben alte ften Zeiten bat bas ganze Aussische Lapland ju Roro wegen gehört (2), und es icheint, bas Chriftian biefe alte Grenze wieder herzustellen gewünscht hat. Deswe gen behnte er feine Reise jenseit Warbobus aus und zu Safen, welche jest zum Russischen Reiche gerechnet werben,

Wher ber wichtigste 3weck diefer Reise war wohl, sich die herschaft auf bem Nordmeere zu sichern, und fremden Schiffen, welche nicht mit seinen Paffen versebn waren, teine Fischeren und handlung auf den Norwe gischen Ruften, und nicht einmal die Fahrt nach Mrchangel, zu erlauben.

Diefer Fahrt hatte fich schon Friederich II. in den Jahren 1577 und 1587 lebhaft widerfetzt, weil fie feine Einfunfte im Sunde verringerte, und seine entlegenen Ruften den Beeintrachtigungen der Fremden bloß stellete. Er hatte sie nur der Ruffischen Handlungsgesellschaft in London, gegen eine jahrliche Abgabe von 100 Rosens beln, erlaubt.

Um mit Nachdruck über biefen Tractat zu balten, führte Chriften IV. acht wohl bemante Schiffe mit fich, und verfuhr nach aller Strenge mit ben Englischen und hollandischen Schiffen, welche in diesen Gewässern bestroffen wurden, und keinen Danischen Pag hatten ober einen

<sup>(1)</sup> Riels Slangen Geschichte Christian IV., abersest mit Anmerkungen von J. S. Schlegel. Ropenhagen. 1757, 1759. 4. zwep Theile. B. 2. S. 251.

<sup>(2)</sup> Algemeine Welthift, XXXI. 6, 477. 478. 480.

einen unrichtigen vorzeigten. Schiffe und Waaren wursben weggenommen und die Befatzung ward gefangen weggeführt.

Die Wegnahme zweper englischer Schiffe, welche bepter Insel Kildin in der Fischeren und Handlung mit den Ruffen begriffen waren, erweckte ein großes Miss vergnügen ben der Königinn Elisabeth. Es ward dess wegen im folgenden Jahre 1600 ein Congreß zu Emden angeset, welcher sich wegen der alzuspäten Ankunft der englischen Gesandten zerschlug. Auf dem Congresse zu Bremen 1602 ward den Engländern diese Schiffahrt nur auf Ledzeit der Königinn Elisabeth, gegen die dissberige Abaabe, demilligt. Man sehe Schlegels Gesschichte K. Christian IV. 2. S. 291 u. 324. Auch gerhört hieher was oben S. 222. von der Bemühung, den Archangelschen Handel durch den Sund zu ziehen, ans gezeigt ist.

Dr. Schlegel, von bem ich meisten Theils basjestnige, was man hier gelesen hat, entlehnt habe, hat bieses Tagebuch zuerst drucken lassen in seiner Sams lung zur Danisch en Geschichte 1, 4. S. 55. und eine teutsche Uebersetzung hat er in seinen Danisch en Reisebeschreibungen. Kopenhagen 1776. 8. S. 185. geliefert.

Er hat bey ber Ausgabe brey Abschriften verglischen. Gine hatte Zeichnungen, die ohne Zweifel vom Berfaffer selbst gemacht sind; 3. B. Abbildung eines. Menthiers, ber Kleidung ber Lappen und Muffen, wels die Schlegel aus ber Ursache weggelaffen hat, weil jest in neuern Buchern viel bessere vorhanden sind.

Die alteste handschrift meldet, daß Jonas Caris fius der Werfaffer des Lagebuchs fep, deffen Name zu 335

keiner geringen Empfehlung bient. Er war ein gelehm ter und in Staatssachen sehr geabter Mann, welcher ben Konig oft begleitete, auch oft von ihm an auswärtige Höfe verschickt worden. Er ift gegen bas Ende bes Jahrs 1619 gestorben; seine Familie, die noch blabet, ist 1659 in den Abelstand erhoben worden.

Weil der Konig selbst bas Commando auf seinem Abmiralschiffe Bictor fahrte, so nennet ihn bas Tage buch den Capitain.

Es enthalt zwar manches, was mur ben Seefahrern brauchbar ift, aber boch auch etwas algemein nut liches von ber Lage, Beschaffenheit und Naturgeschichte von Norwegen, insonberheit von Finmarten, auch von bem bamaligen Zustande bes Contors in Bergen.

Solberg hat in seiner Beschreibung der Stadt Bergen. Ropenhagen 1753. 8. S. 32. der Reise bes Königs und der ben seiner Anwesenheit in Bergen veramstalteten Lustbarkeiten gedacht. Nach ihm soll der Reinig auf dieser Reise seinen Bruder den Herzog Ulrich ben sich gehabt haben; aber Solberg hat barin geirret, wie schon Schlegel bemerkt hat, daß er meint, der König habe sich über einen Monath in Bergen ausgehalten, nämlich vom 21. Jun. dis zum 23. Jul. abet er ist nur vom 23. Jun. dis zum 1. Jul. da gewesen.

Auch Slange hat in ber Geschichte Christian IV. S. 150. Die Racklunft bes Ronigs nach Kopenhagen, welche schon ben 13. Jul. geschah, unrichtig auf den I. Aug. gesetzt. Nach seinem Berichte soll Byrge Trols le Admiral, und Alexander Durham Unteradmiral der königlichen Flotte gewesen seyn.

Die Abfahrt von Kopenhagen geschah den 17. April 1599. Den 14. May war die Flotte ben Wardde, wo der ber Konig ans Land ging. Da fab man nur wenige , schlechte Hatten; einige waren unter der Erde; andere waren Blockhauser. Diese bestanden nur aus einer Rammer. Jene hatten tein anderes Tageslicht, als was nach Erofnung der Thure einfiel.

Es giebt dort Schiefer, womit die Saufer ober Hitten ausgelegt werden. In der Kirche, welche ein kleines holzernes Haus war, welches 100 Menschen fassen tonte, lag Christoph Ulfeld begraben, aber ohne eine Grabschrift.

Das Caftel ober Schloff, welches eine Mauer von Schiefer ohne Ralt umgab, ift die alleraußerste Zeftung gegen Norden, aber auch die allerelendeste auf Gottes Erdboden. Auf dem, was den Wall vorstellen folte, lagen vier eiferne Kanonen.

Won den Fischen, welche bort geborret wurden, war überall ein unerträglicher Gestant, vornehmlich von ben Ropfen und Graten, woran Schafe und Ziegen nage ten, welche bas ganze Jahr hindurch keine andere Nahstrung haben.

Im Erfolge ber Reise find Safen und Berter genant, welche man auf ben Karten nicht findet. Die Blotte gerieth in große Gefahr, aus welcher sie burch die Geschicklichkeit ber gefangenen Englander, die jene Gegenben beffer als die Danen tanten, gerettet ward.

Den 20. May muste bas Admiralschiff Victor an ber Insel Kildin ausgebessert werden. Man sindet diese Insel auf einigen Karten dillicher als Warddehuus; sie ist gewöhnlich nicht bewohnt, nur dommen zuweilen Fisseber dahin; sie hat jedoch etwas Gras und ein Birtens gebasch, worin Baren und Jucie leben. Auf den Klippen sah man weiße und schwarze Füchse.

Gelegentlich wird angemerkt, daß die Renthiere burch ihre Schnelligkeit leicht den reißenden Thieren ents kommen. Aber übertrieben ift doch die Behauptung, ein Renthier tonne in einem Tage 30 Meilen über dem Schnee laufen.

Ich erinnere hieben, was mein Lehrer, ber ehm wurdige Linne fagt in Amoenit. academ. vol. 4. p. 167. (welche Differtation in ben hanndverschen Beyetragen 1760. S. 354. überfett fieht), baß ein Remthier, fast ohne einmal einen Angenblick zu ruben, sechs bis sieben schwebische Meilen mit seinem einmannigen Schlitten laufen tan. Wurde es jedoch gezwungen, so tonne es zehn bis zwölf Meilen machen, aber alsbann muffe es gleich geschlachtet werden, weil es doch bars auf sterben wurde.

Ale der König sich auf seiner Radreise einige Zeit in Bergen um Johannis aufhielt, sab er, auf besomdere Einladung der teutschen Kausseute, welche zu dem' Contor gehörten, ihren Spielen zu. Diese bestanden darin, daß diejenigen, meistens junge Kausseute, welche erst dahin gekommen waren, und in das Contor auf genommen werden wolten, sich einem Ceremoniel unterwerfen musten, welches in barbarischen, unchristlichen Mishandlungen und Qualen bestand.

Sie wurden grausam gegeisselt, über einem ftinkens ben Rauche aufgehentet, mit Roth besudelt, ins Wasser geworfen und darin gepeitschet; u. s. w. Es find Benspiele bekant, daß einige daben erstickt, einige ertrumten sind, ober doch daben die Gesundheit verlohren haben.

Diese Grausamkeiten solten verhaten, bag nicht gu viele Sohne reicher Raufleute babin kommen, nicht die armern armern verbrangen und burch ihre unmagige Angahl bie Wortheile bes bortigen Sandels ich machen mochten.

Befantlich haben bie Misbranche ber Sandwerter benm Ausschreiben ber Lehrlinge auch diese Absicht geshabt. Es sind taum hundert Jahre, daß die Jungs gesellen ber Weißgerber fast ganz nackend, mit zuruck gebundenen Sanden und mit einer Dornenkrone auf dem Saupte, an welchem das Blut überal herunter lief, burch die Gaffen geführt find.

Ingwischen hatten die handwerker noch eine besons bere Absicht, welche die Berger Contoriften nicht haben tonten. Um ben dem Geschente der mandernden Gessellen achte von Betrügern zu unterscheiden, wurden diese nach allen Ceremonien, welche fie, als fie ausgeschrieben worden, erduldet hatten, gefragt, welche desto unvergesticher waren, je unangenehmer und schmerzhafe ter sie gewesen waren.

Mimt man fich die Mahe, das Ceremoniel ber Dandwerter zu untersuchen, so erkennet man, daß es meistens von der Manumission, von den Gebrauchen der Clerifep oder der Schulen alter Philosophen entlehnt worden sind; die Misbrauche in Bergen scheinen den hentern ben der Tortur abgelernt zu sepn.

Solberg bat fie beschrieben in seiner Beschreibung ber Stadt Bergen 2. S. 57. (3). Ungeachtet er mohl bie Namen der Spiele nicht richtig geschrieben haben mag, so erkennt man doch ihre Abtunft aus dem Plate teutschen der niedersachsischen Hansestädte.

Sein=

<sup>(3)</sup> Man lese auch Marquard de iure mercatorum. Lib. 3. cap. 2. pag 378. 379. Willebrandt Hansische Chronit. Lubed 1748. fol. in der Borbereitung 6. 23. 35.

#### 704 . Litteratur ber Reifen. II. 4.

Seinrich Susanus, gebohren zu Gisenach 1533, solte die Handlung erlernen, und ward deswegen nach Bergen geschickt. Aber als er das erste mal das Spiel ausgehalten hatte (denn jeder Neuling muste es einige Jahre um Johannis erdulden) schickte er sein blutiges Hemd seiner Mutter, zum Beweise, wie grausam er behandelt werde. Diese rief ihn zuruck, und ließ ihn studiren. Er ist nachher Kanzler am Metlenburgschen Hose geworden, und ist 1587 als Syndicus zu Lunteburg gestorben (4).

Endlich ift die Barbaren zu Bergen im Jahre 1671 burch ein Berboth des K. Christian V., welches holb. berg am a. D. eingerückt hat, abgeschaft worden.

Uebrigens ist es wahr, daß man im sechszehnten Jahrhunderte an solchen gransamen Verspottungen der Lehrlinge oder Ankömlinge, den Einweihungen und Aust nahmen in Geselschaften, algemeinen Geschmack gefunden hat. Dahin gehört die Taufe auf den Schiffen; das Deponiren auf Universitäten u. d. und noch jest ist das her das Wort Sanseln gebräuchlich, wie schon Wisselbrandt vermuthet und Adelung bestätigt hat.

(4) Rachtichten von ihm findet man in Adami vieis eruditor. Jocher bat unrichtig gesagt, er babe bie blutb
gen Mishandlungen auf der See erdulden muffen.

Diarium Italicum, sive monumentorum veterum, bibliothecarum, musacorum etc. notitiae singulares in Itinerario Italico collectae. Additis schematibus ac
figuris. A. R. P. D. Bernardo de Montfaucon,
monacho Benedictino, congregationis s. Mauri. Parisiis apud Joan. Anisson typographiae regiae praefectum. 1702. Außer der Borrede und dem Inhalt,
eber mit dem Register, 526 Geiten in Großquart.

- The antiquities of Italy, being the travels of the learned and reverend Bernard de Montfaucon, from Paris through Italy in the years 1698 and 1699. Containing I. An account of feveral antiquities at Vienne, Arles, Nismes and Marseille in France. II. The delights of Italy, viz. ancient monuments, libraries, flatues, paintings, tombs, inscriptions, epitaphs, temples, monasteries, churches, palaces and other curious structures, most of them unobserv'd by all other travellers. Collections of rarities, wonderful subterraneous pasfages and burial-places, old roads, gates &c. with the description of a noble monument found under ground at Rome in the year 1702. Made English from the Paris edition, of the Latin original. Adorn'd with cuts. The second edition, revisid throughout; with large improvements and corrections, communicated by the author to the editor John Henley, M. A. London, printed for J. Darby - 1725. Aufer ben Borberichten und ben Inhalt, mit bem Regifter, 331 Seiten in Folio.

Dom Bernhard de Montfaucon ift durch seine vier len nutlichen Schriften so betant, daß hier folgende Machrichten von ihm hinlanglich senn werden (1). Er war im Jahre 1055 zu Roquetaillabe im Kirchspiele Alet von ablichen Aeltern gebohren (2). Aus Liebe zu ben Wiffenschaften trat er d. 20 May 1675, im zwam zigsten Jahre seines Alters, in den Benedictiner Drben von der Geselschaft des Raurus, welche damals wegen ihrer vielen gelehrten Ritglieder algemein berühmt war.

Als biefe Geselschaft sich entschloß, auch die Schrift ten ber griechischen Kirchenväter, so wie vorber der le teinischen, herauszugeben, ward dazu Montfaucon, nebst Joh. Lopin und Anton Puget, gewählt. Um sich zu diesem Geschäfte ganz geschickt zu machen, unternahm er eine Reise nach Italien, vornehmlich um Handschriften aufzusuchen und die Alterthumer genauer tennen zu lernen, wozu er die besten Empfehlungen an Gelehrte, vorzüglich an die Norsieher der Bibliotheten, erhielt.

Die

<sup>(1)</sup> Aussuhrlichere Rachrichten findet man in Biblioth, historique et critique des auteurs de la congregation de S. Maur. Par D. Filipe le Cerf. A la Haye, 1726. 12. pag. 363. Bern. Pez biblioth. Benedictino - Mauriana. p. 364. Du Pin nouvelle biblioth. des auteurs ecclesatiques. T. 19. p. 276. Gottens gelehrtes Europa. 26. 3. © 20.

<sup>(2)</sup> Le Cerf giebt 1646 für das Geburtsjahr an, aber baf bieß ein gehler ift, bat icon Gotten angezeigt.

Die Abreise geschah b. 18. May 1698. nach Marsifeille, von ba b. 20. Jun. zu Schiffe nach Mayland, wo ihn Muratori und Albucci, die ersten Worsieher der Ambrosischen Bibliothek, frennbschaftlich aufnahmen.

Alls er alle litterarische Schäge benutzt hatte, ging er nach Piacenza, Parma, Modena. Den 4. Aug. kam er nach Benedig, wo ihm jedoch ber Gebrauch der Bibliothet zu St. Markus beschränkt ward, worüber er sich oft bitter beschwert hat.

Nachdem er auch Padua, Ravenna, Ancona bes sucht hatte, ging er d. 16. Septemb. nach Rom; im October 1698. nach Neapel, nach dem Berge Casino, und dann zuruck nach Rom, woher er 1700 d. 21. Febr. die Rückreise über Florenz antrat. Aber am Ende des März erhielt er von seinen Obern den Befehl nach Rom zurück zu gehn, um da das Amt eines procuratoris generalis zu verwalten. Auf seine Bitte ward ihm jedoch die Erlaubniß zugestanden, im März 1701. nach Franks reich zurück zu gehn. Er ging über Florenz, Pisa, Bologna, Ferrara, Benedig, Mantna, Parma, Tus rin, und kam d. 11. Jun. 1701, mit vielen gelehrten Schägen beladen, zu Paris an.

Der Vorsatz auch nach Calabrien, Sicilien, Dals matien und Griechenland zu gehn, um daselbst die noch unbekanten, verfaulenden Handschriften zu retten, ward ihm unmöglich gemacht. Er ist d. 21. Decemb. 1741. gestorben.

Das Tagebuch seiner italienischen Reise hat er 1702 herausgegeben. Das von mir schon 1. S. 334. darüber bengebrachte Urtheil ist freylich zu hart; aber ganz uns wahr ist es nicht. Nach dem Benspiele des Mabillon hat er fast nichts als Handschriften, Inschriften und Beckmann's Litterat. b. Reis. 11. 4. Alterthumer beachtet, aber bafür hat er allerbings Dant verdient. Seine Bemerkungen find nun schon langst von denen Gelehrten, welche die Bucherkunde bearbeitet haben, ba, wohin sie gehoren, eingetragen worden; sie also hier genau anzuzeigen, wurde eine vergebene Risbe fepn.

Er hatte ben Borfatz noch mehre Banbe feines Las gebuchs heraus zu geben, um barin auch die übrigen mitgebrachten Schätze mitzutheilen; aber er hat ibn nicht erfüllet, sondern er hat fie in seinen andern Schrifsten gelegentlich angebracht.

Schon im Jahre 1703 ward in London eine englis sche Uebersetzung gedruckt. Weil sie aber hochst nachs lassig gemacht war, so ward 1724 eine neue veraustaltet, beren Titel ich vorgesetzt habe. Sie ist ansehnlicher als die Urschrift gedruckt; auch hat Montfaucon selbst dem Uebersetzer Werbesserungen angegeben, und dennach kan ich nicht sagen, daß sie getreu sep.

Sehr wilführlich hat fich ber herausgeber mancher len Bersegungen und Aenderungen erlaubt, die zu nichts nugen, aber Ungewißheit verursachen. Ginschiebsel ober Zusätze kommen auch vor. Don den griechischen Stellen aus handschriften, und oft auch von den Inschriften, findet man hier nur die englischen Uebersetzungen. Ich finde auch eine Ausgabe: The travels of Montfaucon. Lond. 1712. angeführt.

Ueberhaupt icheint jebe Ueberfetzung biefes Suchs ganz überfluffig zu fenn; benn weil es fast ganz aus Buchertiteln und Inschriften besteht, fo tan es boch nur von benen genutt werben, welche die lateinische Sprache verstehn.

Montfaucon hat ben ber Abreife aus Frantreich feine Orbensbruder auf ben Infeln de Lerins befucht, welche neben Untibes und Caunes liegen, und von Reis fenden felten genant werden. Die Infel Lering foll bon Strabo Planafia genant fenn, foll ums Sahr 370 von dem beil. Sonoratus zuerft angebauet fenn, besa wegen fie St. Donorat beift. Doch zeigt man feinen -Ropf bafelbft. Damals hatten bie Benebictiner bafelbft ein Rlofter, welches viele Gelehrte geliefert bat. Berf. nennet : Hilarius , Caefarius Arelatenfis , Eucharius Lugdunenfis, Lupus Tricassinus, Vicentius Lirinenfis, Chemale ift bafelbft eine reiche Bibliothet gewesen, von welcher nur noch wenige Ueberbleibfel vorhanden maren. Die daneben liegende Insel Sainte Marguerite, ebes male Lero genant, hatte eine Befatung, woher tage lich einige Mann auf jene geschickt wurden.

Bon biefen gwar fleinen, aber merfwurbigen Infeln findet man eine gute Nachricht in des Eppilly diction. paire geographique des Gaules et de la France. III, p. 862. Die Infel Gt. Marquerite bieg ehemale Leri. Sie ift fast gang mufte, wenn man ben Garten Des Gouverneurs ausnimt. Die andere, welche tleiner Sie hat gefunde Luft- und ift, hieß ehemals Lero. bochft angenehme Aussichten, ift fast gang bebauet. tragt Getreide und andere Fruchte, bat fifchreiche Ufer, an welchen auch Corallen machfen.

Expilly fagt, Sonoratus fen im 3. 410. babin getommen, habe bie Unfegung vieler Unachoreten verara laffet, und habe bort die erfte Ubten im Occident er-Er ift 429 geftorben. Die Infel bat einen Brunnen, welcher, ungeachtet ber naben Rachbarfchaft bes Meers, Das iconfte Baffer enthalt. Oft baben bie Saracenen bort Martyrer gemacht, von benen noch viele Uebetbleibsel gezeigt werben. Erpilly rubmt auch ben noch jegigen Reichthum ber Bibliothet.

Die Spanier haben 1635 fast alles ruinirt und bie Rostbarkeiten gerandt. Im J. 1637. wurden bende Imfeln wieder von den Franzosen erobert. Im J. 1746. wurden sie von der Armee der Königinn von Ungarn, unter dem General Brown, besetzt, aber bald wieder' zuruck gegeben.

S. 37. ift ein Auszug aus Ramazzini de fontium Mutinensium admiranda scaturigine. 1692. 4. Es betrift die sehr merkwürdigen Erbschichten im Modenesischen. Unter andern erkennet man offenbar, daß das alte Pflatster ber Stadt und 'die alten Grundwerke der Sauser jett 14 Juß unter der Oberstäche des Bodens liegen, und daß mehre Ueberschwemmungen gewesen sehn muffen, weil man in den untern Schichten Pflanzen und Conchpilien antrift.

Auch Reyfler hat 2. S. 555. aus Namazzini Schrift einen Auszug gegeben, weil sie, wie auch Montfaucon bemerkt, wenig außer Italien vortomt. Jeboch jett ist sie weniger selten, weil man sie in ben zu Genf 1717 zusammengebruckten Werken des Werfasserfinden tan.

Man muß beklagen, daß Montfaucon nicht den Worfatz S. 48. eine genaue Ausgabe von des Postregici Buch de originibus rerum zu veranstalten, ausgeführt hat. Bon diesem seltenen Buche, worans mehre Stell len alter Schriftsteller verbeffert werden konten, habe ich in Benträgen zur Geschichte ber Erfind. 3. S. 456. und 5. S. 306. Nachricht gegeben. Bon der Handschrift in Benedig sindet man ebenfals Nachricht in Nuova

Nuova raccolta d'opuscoli scient. vol. 39. n.6. p. 52. Man vergleiche auch ben Aufsatz bes Tuberone Guntolibei in Supplementi del giornale de' letterati d'Italia T. 3.

Es wird wohl jeder vermuthen, daß Montfaucon feinen Aufenthalt zu Benedig genutt habe, um die vermeintliche Handschrift des heil. Marcus vom Evangelium zu untersuchen. Dieß hat er auch mit solcher Borsicht gethan, daß man ihn in der Geschichte dieses heilige thums nicht ungenant lassen solte. Schon er hat erkant und erwiesen, daß sie lateinisch, nicht griechisch ist, auch hat schon er gezeigt, wie Misson (denn dieser wird gewiß sein nuperus quidam senn) sich in den lateis nischen Buchstaben geirret, und sie für griechische anges sehn hat.

Er gefteht, bag ibm tein Cober vorgetommen fen, welcher ein boberes Alter gn haben fchiene, beswegen auch er bedauerte, bag er an dem feuchten Orte, wo er in Benedig verwahrt warb, balb gang verfaulen werbe.

Man lieset hier die ganze Geschichte dieser Handsschrift. Ein Document des Kapsers Carl IV. vom Jahre 1354, welches noch zu Prag vorhanden ist, und deweldset, daß der Kapser 16 Blätter (duos quaternos vleimos) von dem Codex erhalten habe. Ferner woch andere Briefschaften vom Erzbischof Jerdinand vom Jahre 1564; ein Brief des Barons Franz von Turre von 1564; vom Doge Thomas Mocenico vom Jahre 1420 und noch andere, aus welchen man ersieht, wie auf des letzten Bitte der übrige Theil des Codex von Kriuli, wo er dis dahin gewesen war, nach Venedig gekommen ist (3).

Monts

<sup>(3)</sup> Diese Papiere erhielt er von Juftus Julius Sontani: #46 3 nus:

Montfaucon glaubte, er fep nicht auf Pergament, fonbern auf Aegyptischem Papiere geschrieben, gestand aber, alle Blatter maren ju murbe, ale bag eine zu verlässige Untersuchung moglich mare.

In neuern Zeiten ist die Geschichte dieses Cober noch genauer untersucht worden, vorzüglich in folgender Schrift: Fragmentum Pragense evangelii S. Marci, vulgo autographi. Edidit, lectioneique variantes critice recensuit Josephus Dobrowsky, clericus ecclesiasticus. Pragae 1778. 8 Bogen in 8. Ein Auszug daraus steht in Michalis orientalischer Bibliothet. XIII. 6. 108. Wan vergleiche auch dessen Einleitung in die Schrift ten des neuen Bundes. II. 6. 1074. nach der viewten Ausgabe von 1788.

Beniger bekant ist vielleicht bas von Montfaucon S. 61. abgebruckte Diplom aus dem achten Jahrbunderte mit der Unterschrift: Anno Christi. — Sicoroni bat inzwischen dieß nicht gar merkwürdig ansehn wollen. Es gebe, sagt er, in der Barberinschen Bibliothek eine sprische (nein, eine arabische, sagt Montfaucon) Danbschrift, wo am Ende folgende Uebersetzung zuge schrieben ist: perfectus et absolutus est auxilio domini nostri Jesu C. liber evangeliorum, quae toto anno le-

gun-

2008: epistolae Ferdinandi Archiducis Austriae, et Baronis Francisci a Turre ex Comitibus Vallis Saxiae, Forojuliensis Dynastae, qui anno 1564 sungebatur officio oratoris Caesarei et Archiducalis apud Rempubl. Venetam. Quippe in volumine 3 ms. rerum eius legationis, quod cum caeteris ego (Fontaninus) pervolui apud excellentissimum comitem Philippum a Turre in Forojulio, sermone Teutonico leguntur epistolae, quas hic latine subjicio,

guntur inter duo flumina in regno civitatis Babel ab humili Petro, anno 300 post ascensionem Domini nostri ad caelum die 21. Martii. — Aber schwerlich ist diese Jahre 3ahl richtig.

Man vergleiche Gatterers Abrif der Diplomatik. Gbttingen 1798. 8. S. 371, welcher die Bemerkung macht, daß bas Datum: nach Christi Geburt, erft seit Karl des Dicken Zeit gewöhnlich und fortdauernd ges worden ist.

Montfaucon erhielt eine Abschrift, von ben Nachrichten, welche Staminius Vacca (4), ein Bilbhauer
im sechszehnten Jahrhunderte, von bem noch Annstewerke in Romischen Kirchen übrig sind, von den zu
feiner Zeit gefundenen Alterthumern aufgesetzt hat, und
weil er sie für noch ungedruckt hielt, so hat er sie lateinisch übersetzt hin und wieder eingerückt, und mit seis
nen Anmerkungen verfehn.

Ingwijchen verfichert Sicoroni, von bem ich balb mehr melben werde, bag biefe handichrift fcon von mehren genußt und auch ber andern Ausgabe bes Mars bini (Roma vetus et nova) italienisch bengebruckt fen (5).

Weil dieser Aufsatz des Vacca durch dieses Tages buch zuerst ganz, wenigstens den Auslandern, bekant geworden ift, und weil er, wenigstens für die Liebhas ber der Alterthumer, das beste Stuck desselben ausmacht,

Ţ.

<sup>(4)</sup> Le Cerf nent ihn nnrichtig S. 369. Valla.

<sup>(5)</sup> Ich tenne biese Ausgabe nicht. Sie soll auch zu Rom 1771 wiederum in 4. und in 8. gedruckt sepn, mit sehr guten Jusähen. Die Schrift des Nardini steht auch in Graevii thesauro antiq. T.4. ader nicht der Aussah des Bacca.

fo wunschte ich eine Rachricht von dem Berfaffer melnen Lesern geben zu konnen. Ich erbath mir dazu die Halle unsers D. Prof. Siovillo, und durch diese ift es mir möglich geworden, meinen Bunsch zu erfüllen.

Staminins Vacca war ein Römer, ein guter Bilbe hauer im sechszehnten Jahrhunderte, Schüler des Viscenzio di Aosië, Mitglied der compagnia delli Virtuosi di S. Giuseppe di Texra santa nella Rotunda, wes selbst sich auch sein von ihm selbst versertigtes Bildnis in Marmor besindet. Er wird von denen, welche ihn gekant haben, wegen seiner guten Gemütsart gerühmt. Ein Nerzeichnis seiner noch vorhandenen Annstwerke haben Baglione (\*) und Silippo Titi (\*\*\*) gegeben. Sein Grabmal in Santa Maria Maggiore hat folgende von Montfaucon und Nemeis (\*\*\*\*) angeführte Inschrist:

D. O. M.

Flaminio Vaccae sculptori Romano, qui in operibus, quae secit, nunquam sibi satisfecit.

Die Jahrzahl fehlt; aber Montfaucon meint, er fep erft im fiebenzehnten Jahrhunderte gestorben.

Er hat, wie er felbst melbet, von allen zu seiner Beit aufgefundenen und meist von ihm untersuchten Alter thumern, von Jugend auf bis zum 56sten Jahre seines Alters, Nachrichten aufgesetzt. Diese hat er, mit einem vorgesetzten Briefe, im Jahre 1594 dem Simon netto

<sup>(\*)</sup> Le vite de' pittori, scultori, architetti ed intagliatori 1572-1642. In Napoli 1753. 4. pag. 67.

<sup>(\*\*)</sup> Descrizione delle pit. scult. e arch. di Roma. Opera di Filippo Titi. Roma 1763. 8. pag. 125. 134. 175. 214. 254. 296. 433.

<sup>(\*\*\*)</sup> Infcriptionum fafciculus. Lipf. 1726. 8. pag. 122.

netto Anastasti (aus Perngia, set Montfaucon bine zu) als seinem Gomer überschieft, weil dieser damals ben Borsat hatte, ein Bert über die romischen Alterthumer auszuarbeiten.

Die volständigste Ausgabe dieser Nachrichten des Vacca findet man in Miscellinea filologica critica e antiquaria dell' avvocato Carlo Fea. Tomo primo. In Roma 1790. 8. pag LI — CVII. unter dem Titel: Memorie di varie antichita' trovate in diversi luoghi della citta di Roma; scritte da Flaminio Vacca nel 1594. Ora date pin' corrette, e piu' compite. Sea sagt, er habe verschiedene Abschriften, vorzüglich eine aus der diblioth. Casanatense und eine aus der Bibliothet des Cardinals Jelada, verglichen, wodurch er manche kutsten ausgefüllet, und am Ende ein Paar noch unger druckte Abschnitte hinzugesetzt habe. Uebrigens hat er das Werschen mit seinen eigenen Anmertungen bereichert, auch hat er die vornehmsten, welche Montfaucon sein ner Uebersetzung beygesügt hat, im Auszuge geliesert.

Wo S. 139. bie Rede von dem Hause des Utero ift, welches, ohne Fenster und Defnungen, Licht ges habt hat, ist die Erklarung von dem durchsichtigen Spate ganz richtig. Hardouin hat dieselbigen Worte ben der Stelle des Plinius 36, 22. S. 752. in seine Anmerkungen aufgenommen, aber der Jesuit hat den Benedictiner nicht nennen wollen. Es sey mir erlaubt, auf dassenige, was ich über diesen Gegenstand in Gesschichte der Erfindungen 3. S. 293. und in der Maarenkunde 2. S. 244. geschrieben habe, zu vers weisen, und noch hinzuzusetzen, daß auch so das: latis specularibus diem admittere in Seneca ep. 86. p. 307. zu verstehn ist, und daß man von dem von Plinius

genanten Stein aus Cappabocien eine merkwärbige Radricht ben Strabo liefet, welche Sardouin nicht augu führt hat (6).

Nach S. 120. u. 447. hat man auch in Italien in Grabern Glastugeln gefunden. In einem Grabe waren gegen zwanzig Rugeln aus Bergerystall befindlich. Ran vergleiche oben I. S. 172.

In dem Pallaste der Marggrafen De Marimis fand Montfaucon viele Seltenheiten; unter andern and die Ausgabe von Augustini de civitate Dei, welche in dem Hause dieser Familie 1470 gedruckt ist, so wie and eine Bibel vom J. 1471. Man sehe Clement II. pag. 261. und Sabricius in Bibl. latina III. pag. 895. Monts faucon hat auch die am Ende stehenden Zeilen, die man ben Clement sindet, eingerückt; aber es sinden sich ein Paar Abweichungen. Ben dem ersten lieset man: illustris — Suveynhem — Pannartsque — optatam.

Montfaucon nennet auch Lactantii Firmiani institutiones mit folgender Endschrift: Lanctantii Firmiani institutiones cusae in venerabili monasterio Sublacensi anno 1461. antepenultima Octobris. in Fol. Aber er hat sich in der Jahrzahl geirret, ungeachtet er es S. 339. wie derholt hat, wie er hernach selbst angezeigt hat; man muß 1465 lesen. S. Fabricii bibl. med. aet. IV. pag 671.

In ber Kirche B. Mariae Transtiberinae fab ber Berf. S. 270. ben Stein, aus dem zur Zeit der Geburt Christi eine Deblquelle sich bis zur Tiber ergoffen haben soll. (Diese Rirche soll lange vor Christi Geburt ein Inda.

<sup>(6)</sup> Lib. 12. p. 814. ed. Amst. 1707: lapis, qui magnas glebas specularibus faciendis edit, atque exportatur.

Invalidenhaus gewesen senn, deswegen ich alles, was ich von ihr auffinden konte, in Bentr. zur Gesch. d. Erfind. 5. S. 426. dengebracht habe. Ich setze geles gentlich hinzu: Blondi Flavii instaurata Roma lib. 3. am Ende, I. p. 272. nach der Baseler Ausgabe 1531. fol. Orostus ed. Haverc. p. 435, 442.)

Ehr ber Berf. Rom verläßt, ergahlt er bie altern und neuern Beschreibungen bieser Stadt, von benen mansche noch nicht gedruckt sind. Er beurtheilt fie, thut Worschläge zu einer volständigen Beschreibung und rückt darüber die Schrift eines Ungenanten aus bem 13ten Jahrhunderte ein, mit Jusäten.

Im October 1698. reisete der Werf- nach Reapel. Um Besur fand er im Anfange Novembers an den Weinsstöden Trauben, welches schon Martial III, 58. ges sagt hat:

Hic post Novembres, imminente jam bruma, Seras putator horridus refert uvas.

In Bibliotheca S. Joannis de Carbonaria war ein Dioscorides auf Pergament geschrieben, mit Uncialbuchs staben, ohne Accente, mit Abbildungen der Pflanzen, die keine ungeschickte Hand gemacht hat. Montfaucon meinste, es gebe keine altere und schönere Handschrift von dies sem lehrreichen Buche, als jene, wahrscheinlich aus dem fansten Jahrhunderte. Es giebt dort noch eine Meus ge höchst schähderer Handschriften, und zwar nicht alle vom ascetischen Inhalte.

S. 317. ist eine Erzählung eingeruckt, welche im Jahre 1587 aufgesetzt ift, von dem 1538 entstandenen monte nuovo neben dem Lacus Lucrinus. Die Sache felbst ift aus Repfler und vielen andern Buchern befant.

Mus bem Archive bes Monte Caffino find einige Di plome abgebruckt worben, welche bem Abte bie Erland niß beftatigen, ben Abel ju verleiben, Golbaten ange werben u. f. w. Mus alten Sanbichriften find bie alte ften Rleibungen ber Monche abgebildet worben.

Im Rebruar 1700. ging ber D. nach Floreng gw rud. Da zeigte man ihm im Camalbulenfer Rlofter bit Stelle, wo Galilai begraben liegt: Italicorum huim saeculi facile princeps Galilaeus, qui dire diuque vexatus, et compulsus abjurare doctrinam, multis invisus obiit.

Unter ben vielen bort anfgezeichneten Sanbidriften ist S. 373. auch: libellus terrae sanctae editus a fratre Bochardo; ohne 3meifel die oben G. 31. angezeigt Reifebeschreibung.

Ben bem Aufenthalte in ber fleinen Stadt Spells 5.379. tomt eine Berbefferung ju einer Stelle bes Im venale vor, welche unfere Musleger wohl batten nut Spello hieß ehemals, fagt Montfaucon, Hispella, und biefes Wort muß auch Sat. 12, 11. flat Hifpulla, eingeruckt werden. Alle Andleger baben bisher Hispulla fur ben Namen eines feiften Beibes gehab ten, aber es ift ein fetter Dofe aus ben guten Bei ben um Spello gemeint. Montfaucon fagt felbft, bef fcon Cluver Hispella gelesen bat. 3ch babe bie Stelle aufgesucht; fie fteht in Italia antiqua I. p. 627. noch finde ich biefe mahrscheinliche Berbefferung in tei ner ber acht Ausgaben, welche ich befige; anch nicht in Ruperti commentario. Ingwischen beift ber Ort is Plinius Briefen und ben Gilius nicht Hispella. fom tern Hispellum.

C. 301. ein Baar Dentfteine mit ibren Sufdriften abgebilbet; einen für einen Bimmermann (materiarium)

und einen für einen Schmid (ferrazium). Auf bepben find ihre Werkzeuge abgebildet. Auf dem letzen fieht man einen zwepfeitigen Kamm. Was machte der Schmid damit? Solte es wohl das Werkzeug sepn, wos durch Wetaldrate gezogen wurden? Eben dasjenige, was Claudian de IV cons. Honorii versu 594 gemeint hat:

Traxerunt solidae gemmarum stamina telae.

Am Ende findet man verschiedene Lesearten ju Prologus histor. Philipp. Pompeii Trogi.

Das in einem Buche, worin ein Reisenber seine Bemertungen über Alterthumer aufgezeichnet hat, mandes vortomme, was theils ganz unrichtig ift, theils von andern anders gedeutet werden tan, das wird nies manden befremden. So wird man sich auch nicht wund bern, daß Jicoroni, ben seinem beständigen Aufents halte in Rom, wo er ben Fremden die Alterthumer, als Cicerone zeigte, welcher selbst über Alterthumer geschries ben hat, und darüber noch ein größeres Wert ausarbeis tete, manches in dem Tagebuche des gelehrten Benedics tiners gefunden hat, was er zu verbessern glauben konte. Dieses mag ihm auch deswegen nicht angenehm gewesen sein weil es den Fremden einen Sicerone weniger nost thig zu machen scheinen möchte. Er ließ also drucken:

Offervazioni di Francesco de' Ficoroni sopra l'antichita di Roma; descritte nel Diario Italico publicato in Parigi l'anno 1702. dal M. Rev. Padre D. Bernardo de Montsaucon, nel sine delle quali s'aggiungono molto cose antiche singolari scoperte ultimamente tra le rovino dell' antichità. In Roma 1709.  $8\frac{1}{2}$  Bogen in 4. Eine Anzeige dieser Schrift steht in Supplement du journal des scavans. Janv. 1709. Pariser Ausgabe in 4. pag. 481. Ebendaselbst S. 486. hat auch Montsaucon den Stas

liene

liener zu wiberlegen gefucht. Er hat bewiesen, baß u ihm manches gemisbeutet, und manche hingeworfen Dermuthung als eine formliche Behauptung widerlegt habe. Ich seine hinzu, baß seine Anmerkungen über hanpt nicht wichtig erscheinen.

Um boch etwas auszuzeichnen, so mag es bie Ber mertang fenn S. II. baß bleverne Proben ber Mungschneiber, wornach bernach Munzen geprägt worben, ger nicht selten in Italien find, und baß man fie oft am richtig fur Siegel gehalten hat.

Das neu entdeckte Alterthum, worauf der Aitel zielt, ift ein 1633 zu Pozzuolo in einem Grabe gefum benes Abbestigeweb, welches damals in der Sarberinischen Samlung aufbewahrt ward. Dieß habe gedient, um Afche und Ruochen einer verbranten Leiche aufzufangen.

Ich weis wohl, daß mehre dieß bestätigt haben, von benen einige angeführt sind in Fubricii bibl. antiquar. pag. 1024. aber ich gestehe, daß ich mir diesen Gebrauch nicht recht denten tan. Gine in einem unverstrenlichen Gewebe eingewickelte Leiche verbrennen wollen, scheint mir, als ob man sie in einer Pfanne hatte calciniren wollen. Ober wenn das Geweb sehr weitläustig gewesen seyn soll, so daß die Flamme überal hat durch gehn können, so ware es, nach meiner Vorstellung, so gewesen, als ob man die Calcination in einem metallen nen Siebe, oder in einem aus Drat gestochtenen Rete vorgenommen hatte.

Man hatte andere Mittel, wodurch man die Ueberr bleibsel der Leichen, auch wenn sie mit mehren, auch Thierleichen, zugleich verbrant wurden, zu scheiden wur sie, welche Quintus Smyrnaeus III, 720. oder in der Ausgabe unsers D. Tychsen, versu 723. pag. 93, der schrieben hat. Plinius XIX, I. sect. 4. fagt zwar, daß man bas Asbestgeweb ben toniglichen Leichen gebraucht habe; aber das mag er sich nur eingebildet ober unrecht gehört haben. Casaubon. in seiner Anmerkung zu Suetont vita Oct. Aug. cap. 100. ed. Burmanni I. p. 474. hat ebenfals ber Nachricht des Plinius nicht gekrauet, und seit hinzu, man fande gar kein altes Zeugniß für jenen Gebrauch.

Sicoroni nimt an, man habe ein foldes unverbrens liches Leichentuch in vornehmen Familien zum oftern Gestrauche aufgehoben, und es zuletzt, wann es abgenutzt worden, mit in die Urne geworfen.

Noch macht er S. 61. bazu die Anmerkung, baß manche falschlich glauben, das Berbrennen der Leichen habe nur bis zu Antonins Zeit gedauert. Man habe, sagt er, 1692 in einer Urne von Alabaster zwischen Aschen eine Munze von Alexander Severus gefuns den, Es gebe eine Munze von Alexander Severus gefuns den, dus welchem ein Holzstoß für eine Leiche vorgestels let ist. Dieß ist eigentlich wider: Ceremonies sunebres de toutes les nations par Muret. Paris 1675. 12. gesagt worden. Man vergleiche oben I. S. 131.

Montfaucon, welcher wegen seiner Gelehrsamkeit' aberal geehrt warb, war der Stolz der Benedictiner; deswegen diese es nicht leiden konten, daß ein Cicerone (7) ihn unbestraft meistern, und den Reisenden sagen durfte, er habe diesen großen Gelehrten zu Rechte gewiesen. Iwar hatte ihm Montsaucon selbst schon geantwortet;

<sup>(7)</sup> Riccobalbi fagt, Sicorini sep uno di coloro, che stanno in Roma sul mestiere di attendere al passo i sorrestieri per condurgii a vedere le anticaglie materiali della Citta.

aber weil bieß, feiner Burbe gemaß, ohne Gefchinf geschehn war, so erschien eine andere Schrift, worin ba Romer mit der argften Berspottung und gröbsten Bo fchimpfung behandelt ward. Der Titel ift:

Apologia del Diario Italico del molto rever, padre Don Bernardo Montfaucon, monaco Benedettino della congreg. di San Mauro contra le offervazioni del fignor Francesco Ficoroni, composta dal padre Don Rimuaido Riccobaldi, monaco Benedettino della congregazione Cassinese. Dedicata agl. illustriss. ed eruditiss. Signori signori Giornalisti di Venezia. Poenas dat quisquis bonis maledicit. Plutarch. in apophteg. In Venezia. 1710. Muser ben Borreben, 100 Seiten in Grosquart.

Le Cerf, auch ein Benedictiner, sagt, man glaube, Riccobaldi sen ein erdichteter Name, wahrscheinlich well ber Verfasser so viel Shrgefühl gehabt hat, sich nicht so diffentlich zu balgen. Beil in Journal des scav. bes Bicoroni Schrift aussührlich und ohne Tabel angezeigt worden, noch bazu mit der Versicherung, er habe des Benedictiners Shre geschont, und weil in Journal de Trevoux. 1709. Novem. p. 2042. zwar nur der Titel, aber boch mit dem Zusatze angezeigt worden: il y a de l'érudition dans cette Critique, so hat Riccobaldi auch nicht diese Recensenten, die neidischen Jesuiten, geschont.

Wenn man jedoch den leeren Spott nicht rechnen will, so findet man, daß dieser Benedictiner den Fices roni nicht mehr widerlegt hat, als schon von Montsam con selbst geschehn war. Das einzige will ich aus sein ner Apologie melden, daß S. II. versichert wird, die oben S.712. angeführte arabische Handschrift sen, nach dem Urtheile der Kenner, aus dem eilften Jahrhundert, und dieß ist freylich glaublich.

# Regi

Acerbi travels through Sweden 200. Achilles Tatius 253. Adamanus, Adamnanus, de fitu terrae fan**ciae 5**08 º :Adrichomii theatrum terrae Sandae 31. Alberici chronicon 520. Albert, Jacq. estat de 1' Egypte 608 \* Alegambe bibl. fociet. Jesu 359. Alexander Trallianus 257. Allatius., Leo, συμμικτα. Altamura biblioth. dominicama 32. Geschichte 2Inderson Handels 643. Unfone Reifebefdr. verbef. fert 181. Antigonus Carysiius 02. Anzi, il genio vagante 163 Apulejus 257. Aretaeus 257. Arfagart, Greffin 39. Aristeteles 5. 75. 92. 247. 515. (Arthus Reifebefdreibung 496. Aftleying, sollection of voys. Bericht, hifter. von Reisen d. ges 162. Bedmann's Litterat. d. Reif. II. 4.

Audeber voyages et descripiion d'Italie 472 🖺 Augustinus de civit. Dei, erfte Ausgabe 716. ... Ausonius 8. Avril: voyages en divers crats d'Europe et d'Asie 286 \* 453. 561.

. 23. Baldaus Beschreibung von Malabar 688. *Baldefani.* stimuli virtut**um** 232. Banier explication des

bles 415. Baro, Roulox voyage au paya des Tapuis 604 \* Baronii annales 513.

Basnage hist, de l'eglise 523. 527.

Batesii vitae selectorum virorum 596.

Beckmann Geschichte ber Ers 🕟 findungen 404. 479. 480. 634. 641.

– Borrath fleiner Uns mertungen 425.

Beda, opera 511. von der Bebr neunjährige Oftindian. Reise 369 \*

Englander um die Welt 178. **366** Ber-

Bernardi itinerarium 517 Bilderbeck Samlung unges druckter Urfunden 561. Birch negotiations 17. von Birken, Brandenburs gifcher Unffes 145 \* Blondus Flav. Roma triumphans Itt. Boerhaave practedion. academ. 302. Boessii miscella 02. Boilel: voyage d'Espagne 588 \* Bolden [el hodoeporicon 226 Bolevinoius de Laer 48. Bosmanns Reise nach Guis nea 493\* Boucher de la Richarderie biblioth. des voyages 400. 544. Brand, 2ldam, Reise nad Ehina 463 🖰 Bredelo poetischer Tisch 370. Breuning von Buochen-- bach orientalische Reng 260 \* Brochart, Bonaventura 39. Brown's travels 238 Travels and adventures 263. Brown, religio medici 238. Bruns Beptrage zur Beats beitung unbenutter Sande ichriften 227. de Bruyn Reizen door Klein-Asia 400 \* - Reizen over Moscovie door Perfie 430 \* – Aenmerkningen over de printverbeeldingen von Persepolis 441. von Buochenbach orientas de la Valle Reisen, 414 lische Repf 269\*

Burchardi descriptio teme . Sanctae 31 \* 718 Burmann Trejectum eruditum 532. Caelius Aurelianus 257. Camus mem, fur la collection des voyages \$50. Canifii lection, antiquae 32. Carifius Reife R. Christian IV. 697 de Carlis, Dionys, reletion d'un voyage de Conge 328 \* Carlisle relation des trois ambaffades 100# Cafauboni de rebus seris exercitat. 513. Catullus 482 Cauche: relation du vonge à Madagascar 597\* Cel/us 256. 257. Chytraei variorum in Egropa itinerum deliciae 376. Cicero 421. 515. Clutius de nuce medica III. Collini voyage 427. Colomié Rome protestante 76. Columna mare historiarum 43. Confiantin recueil des voysges de la compagnie 401. Courbé relation de Madagascar et de Bresil 506 \* Cowley voyage round the globe 176#

Dampiere Reisen 177. Dandini, voyage du mont Liban 355 \* 359. 458. 459.

Donont, voyage dans Egypte Sigueroa: l'ambassade en Descamps vie des peintres 410. Diereville, voyage du Portroyal de l'Acadie ou de nonveile France 346\* Dioscorides, alteste Sando de Frameyusperg itinera-Dobrowsky fragmentum Franciscus Machlinionsis
evangelii s. Marci 712. de situ orbis 200

Dodslev financia Dodsley fugitives pieces 18. Domann apolog. pro Westphalia 3. Ducket, Geofr. Reisebes fdreibung 662. Du Mont voyage du Le-Duval voyage et description d'Italie 472 \* Echard scriptores ord. praedicatorum 32. Ehrmann Geschichte der Reis fon 496. Eichborn neuere Oprache funde 442. Biflingere breviarium itineris Italiae 373 \* Engel bibliotheca selectissima 313. Epiphanius Hagiop. de Syria 530. Eugesippus de locis terrac sanctae 530. Fantuzzi, scrittori Bolognesi 104. Fasciculus temporum 48. Fea, Carol. miscellanca filologica 715. Ficoroni sopra l'antichita di Roma 719.

Perfe 647 \* - epistola ad Bedmari 666 Sinet: Unmerfungen über Gefandte 617. Fleurs des histoires 51. Fulgentii mytholog. 641. Gatterer, Diplomatif 713. Geier margaritologia 7. Gemelli Garreri Reise 84. Geraldini itinerarium 313\* Giedde Reife nach Oftindien 686 \* Giraldi itin. Cimbricum. 560. Goes de Weltphatia 3. van Gool Schouburg der Kunstschilder 416. Gordons Geschichte Peters I. 379. 387. 453. de Grand - Pierre voyage en Afrique 84. Greave pyramidographia 424. Greffin Arfagart 39. Gretser, opera 512. Gruberus de peregrinatione Audiolorum 29. Gryphius de seriptor, historicis 467. Guattini relation d'un voya. ge de Congo 328 \* Hacke: collection of original voyages 175\* Haequet oryclographia Car-

niolica 253.

de Haleinard hodoepori- 3000, con 40. Samelmann oldenb. Chro. nit 532. Lanway Reise 435. Harris: navigant, et itinerantium bibliotheca 177. 205. -Hegenitii itinerarium Frifio - Hollandicum 483 5 Henrici Silesia togata II. Hentzneri itinerarium 10\* Herbert Thom. voyage de Perse et des Indes orientales 627 \* Hermannus de Lugonne 537-Herodotus 515. de Hertzberg huit dissertatious 499. De Hese itinerarius 390 \* 561. Histoire litteraire de la France 511. 514. 518. 562. History of the Bucaniers 181. Holin [hed chronicles 24. Lollmann zufällige Gedanten 433. Sosman gulbene Tafel zu Luneburg 23. Houbraken de groote schouburg der kunstschilders 410. Huetii quaestion. Alnetange

J.
Jacobus de Vitriaco 38.
Jano3fi Baluftische Bibliotthet, 673.
Jannequin de Rochefort voyage de Lybie 157\*
Javellus de Cafali 52.

515.

Ides, Isbrants, Rat nach China 446. Isert Reise nach Guinea 495. Isikuansi de rebus Hunga. 380.

Juvenalis 2. 718. Rampfers amoenit. exoticac 437. Rao, Dionys. des Chins fere Beschreibung von El na 459. Reyflers Reifen 7. Kochowski annales Polonia 554. Köhler de biblioth. Caroli M. 526. Munzbelustigung 552. 553. Kollarii analecta monument. Ronias Schilderung v. Sa lin 634. de Konigsmark voyage de Madrid à Lisbonne 595\* Korb diarium in Moscovian 377 Kropf biblioth. Mellicentis 42. Kundmann Silesia in nummis 12. Kyrspensis, Joh. 52.56.

Labat relation de l'Ethiopie occidentale 329.

Le Laboureur, voyage de la royne de Pologne 540 e Guebriant 542.

Lactantii Firmiani, inflitut, 716.

Lambeccii biblioth. Vindo- Mayerberg Reise nach Russ bon. 245. land 432. Lambert, Caesar, voyage Meibom feript. rer. German. à Caire, Alexandrie 608 \* 573• Lapi regionamento contra *Meisler* de pyramidum faopinione 558. brica 423. Menochii explicatio totius Leibnitz novissima Sinica , 450. 465. Accession, histor. feript, 57. Mer des hiftoires 43. Miege, Staat von Groffa 520. Leland itinerary 25. Leo Allatius συμμικτα 529. Britannien 205. Leonhard Uebersicht der Die Minucius Felix 257. Missions Reise 95. 337. 343. neralförper 437. Littel, Beidreibung d. Gras Mocquet, voyage en Afriber ju Speier 90. que, Asie 103 \* 375. Molvenda annales praedide la Loubere description de catorum 36. Siam 646. Montagu, lady, works 86. du Mont voyage du Levant Loysii Georg. pervigilium Mercurii 491 \* 70 \* Lucae Grafen: Saal 533. Mont faucon diarium Itali-cum 705 Paul Lucas voyages 84. 416. Moreau histoire des trou-Lucretius 5. Ludolf grammatica Ruffica bles du Brefil 607 \* 465. Mosheim different. ad histor. Luiscius histor. woorden eccles. 519. 525. Des Mouceaux Reise nach Palastina 445 boek 573. m. van Mur biblioth. de pein-Mabillon, acta fanctor. Beture 410. Muratori antiquit. Italiae nedict. 512. 517. Malte Brun annales des 405. . voyages 560. Muret ceremonies funebres Manuzio, raccolta de viaggi 550 Marbodus de gemmis 236.

> Nardini Roma vetus et novs 713. Nonius Marcell. 641. Novus orbis 53. 55.

> Narborough voyage 194.

**23** b b 3

Marchand, Prosp. diaio-

Marcus Paulus Venetus

de Marteus recueil des traités 80. cours diplomatique 378.

naire 72 73.

Mare historiarum 43.

433. 536.

Oexmelin's history of Bucaniers 182. Ogerii ephemerides s. iter Danicum 669\* Orlandi, scrittori Bolognesi 164. Orofius 717. Ortelii itinerarium Belgicum - thefaurus geographicus 489. Oudin de leriptor, ecclel. 392. Ovidius 514. Pallas Reise durch die sublis den Stadthaltetidaften 434. - Spocies glirium 444. Papebroch , hift., patriarchar. Hierofolym. 518. Pappus corpus juris militaris 487. Paquot histoire litteraire 410. 498. Parry: Sherley his voyage over the Caspian sea 615\* Paulie Samlung der Reis fen 367. Perdiccae Ephefii Hierololyma 530. Petronius 641. Pezii thelaurus aueçdotorum 5ú I. Phoeas, Joan. de locis inter Antiochiam 530. Pitseus: relation, hist. de rebus Anglicis 521. Plinius 236. 257. 263. 421. 514. 715. 718. **721.** Plotius tabula peregrinationum 29. Pluers Reise burch Spanien 548.

Plutarehus 250. 525.
Polybius 682.
Poliregici lib. de Originibus rerum 710.
Pfellus de operat. daemonum 3.
Drocopius 318.
Ptolemaus, erste Ausgabe 6e 47.
Puteanus f. Dupus 596.
Pyrard de Laval voyege 115\*
Quintus Smyrnaeus 720.
Ramazzini de fontium Mu-

Ramazzini de fontium Mutinens, scaturigine 710.
Rauwolfe Reisen 170 Recueil des voyages au Nord.
401. 449. 452.
Regnard voyage en Lapponie 295 \*
Reicharde Passagier II.
Reineccii historia orientalis 73.
Reinbarde Königreich Enspern 538.

Relation du voyage de Charles II. 563\* Relation de Madrid 586\* 588\*

Relation veritables et eurieufes de Madagascar et de Bresil 506 \*

Remarques historiques et critiques faites dans un voyage 337

Renouard annales de l'imprimerie des Aldes 559. Riccobaldi apologia del Diario italico 722.

Rin

Ringrose Seschichte der Bucanters 182. Roberts's adventures among the corfairs of the Levant 195\* Rochefort voyage 84. Rosa, pitrura satira 419. Roulox Baro voyage au pays de Tàpuies 604 \* Rouffet corps diplomatique , 202. 215. Rudimentum noviciorum 44. ...;**⊙**,.. Caars, 3. 3. Oft Indifche. Rriegebienfte 324 \* de Sacy , Stiveft. fur fee 1 Affaffins 536. de Saligniaco itineratium 7 1\* voyage du roi 78. Siege de Meiz. -Voyage de mer 78. Saruel de seriptor. soc. Jesu 360. Saxe onomasticum 319. Schlegel Samlung zur ba. nifchen Gefdichte 672.687. - danische Reisebeschreis bung 604. Schober de mumia Persica 437• Scierley voyage de Perse 610\* Scribonius Largus 257. 263. Secundi, Joh. itineraria 308 \* von Seelen selecta litteraria Segnecci, Santo, revenus d'Egypte 612 \* Gerlio, Sebastian, veri schiedene Ausgaben feiner Architectur 660. Sharp's voyage over the Lithmus of Darien 182\*

Sherley voyage de Perfe 610 Sigobortus de scriptor. esclef. 500. Silius Ital. 718. Simeon: les illustres observations antiqués 264# Seneca 715. Socion 525. Sprintel Befdreibung von Japan, Stom 645. Staphorst Sambarg. dengeididte 33. 37. von Steinberg Eirfnißer Oct 253. Stephanus apologie pour Herodote 421. 548. Strabo 247. Struis voyage en Molcovie 84. Suidas 525. Swederus Stocholms Mas gazin 680. selectae deliciae Sweertii 309. 376. Symeon: les illustres observations antiques 264\* T. Tacitus annal. 459. 514. Tappens, Dav. ostindianis. sche Reise 400\* Tertullianus 257. Theophrastus 514. Tillemont , hift. ecclesiaft. -523.

Tollii epist, itinerariae I 🕏 Town on's travels in Hungary 244. Trithemius de scriptor. ecelef. 509.

von, Uffenbach Reisen 412. 25 b b 4

Dacca, Slaminius, von
Stomischen Akterthümern
713
du Val voyage et description
d' Italie 472
Virgilius 553.
de Vitriaco, Jacob 38.
van Vlist relation historique
de Siam 643
Voyages d'Espagne 570
Voyages en divers etats d'Europe et d'Asie (par Avril)
286

Wable Asien 434.
Walch de pompis satanae
676.

Walpole enecdotes of painting 25.
Wansloben voyage 609.
Wilbelm von Malmess bury de regibus Anglorum 518.
Wintergerst Reisen burd Europam, Asiam 403.\*
Wood's voyage thro' the streights of Magelhan 185\*

nach China 446. \*

3.

Zani, il genio vagante 163\*

Viaggio della Moscovia

Joes .

Ysbrant s.

166 \* .

## Zweytes Register

### ber mertwärdigften Sachen.

Merfen, arsen, Machi richten von diefer Familie 572. Abenteuer, Ursprung bes Worls 530. Abgaben, unmäßige, ersticken Kleiß und Indastrie 590. Abyssiner 281. Adam, Erde worqus er ges bildet 63. Acadia beschrieben 346. Acipenfer ruthenus abgebils det 433. Adaman, Adamnan, Nachs richten von ihm 509. 510. Abives, Schafals 657. von Adlerebelm, beffen Maturalienfamlung 257. Megupten, Ginfunfte aus dies sem Lande 609. 610. Affen, die nach Mofchus ries den 333. Ager Damascenus 65. Albensleben, Nachricht von . diefer Familie und ihrer Bibliothet 228. Albrecht I. Raifer, beffen Ermordung 90. Aldrovandi,, dessen Maturas liensamlung 478. Alexander VIII. Pabst, dese sen Zamilie 100.

Aloeholz, Amerikanisches 107. Alterthumer, mer fie guerft in Franfreich beschrieben hat 266. Alumbrados, Spanische Jilus minaten 582. Amazoninnen in Amerika 107. Ambra an ben Dalbiven auss geworfen 126. Ameisen, sehr gefährliche 333. Amerita von wem entdect 643. Amsterbam, Reller im Zuchte hause 254. Anastatica hierochuntica 426. Ancola in Oftindien 406. Sits ten ber Einwohner 407. Angelot, eine englische Mune re 567. Angola, bie Ginwohner ben fchrieben 331. Anno Christi, feit wann bies fes Datum gebrauchlich 713. Annobon, Infel befdrieben 118. Antenore Grab zu Pabua 260. Untiquitaten, mer fie zuerit in Frantreich beschrieben bat 266. Ararat, bas Geburg 200. Arapes, Blug in Perfien 658. Archangel noch nicht gepflastert Fahrt der Englane

der pach Archangel von den

Danen

**2566** 5

Danen verwehrt 600. Archipelagus beschrieben 198. Nachricht von Arculfus, ihm 509. Arles, dortiger Obelift 94. Armenier, ihre Religien 68. ihre Sitten 438 635. · Armenierinn abgebildet 438. D'Arragon, Dom Pedro Brifchoden, turfifde 422 .-Msbeffgemeb in Grabern ges funden 720. Asow, Grundriff 389. Miphatt ober Judenpich ans bem todten Meere ot. Affassiner 68. 74. thre Ges fcichte 535. Atollons 122. Atropa belladonna betaubt Chemanner 109. 135. Aventura, Abenteuer 539. D' Avaux, Graf, Nachricht von ihm 670. Avril, seine Reise nach Chi. na 286. Arum, Arim, in Guinea, , beschrieben 499.

Backer, teutsche in Italien 403. Baharem, Insel 650. Bailt, dortige Stiadinnen abgebildet 443.
Baldaus, Nachricht von ihm 688.
Baldenscl, Boldensel, Gesnealogie dieser Familie 561.
Ballagate, beschrieben 135.
Balsambäume 279.
Banianen 290.
Banier, Nachrichten von ihm 415.

Bantam , bortiger Ronig Bu fdrieben 443. Barbet, Junamen ber Bal benfer 02. Barut, borriger Pallaft 535. Batavia , Bergeichniß aller Bouverneurs 444. Bayle, Nachricht v. ihm 344. La Sainte Beaume 93. Velladonna betaubt Chemam ner 109. 135. De Bend., Malergeselschaft in Rom 418. Bengalen beschrieben 131. Benguela, die Ginmohner bes fdrieben 331. Benin, Konigreich beschrieben **307.** Berge, ihre Sohe ehemals m groß angegeben 247. Bergen, Spiele ber bortigen Contoriften 702. Berggeifter; thr Alter 3. Rernhardus sapiens 522. Beidineibung auf Mabagafcat 60 I. Bethlehem , Pract der bortle gen Rirche 62. Grotte, mos rin Chriftus gebohren 425. Betler find nur in civilifirten Ländern 504. Beutelthier abgebildet 443. Bezoar, Renzeichen bes ache ten 363. Bianca , Lotterie 478. Bieber; thre Wohnungen 351. Bienen, verschiedene Arten 107. auf Madagascar 600. Bignon, Hieronym. Nach richt von ihm 142. Bimftein, neben Ormus auss geworfen, dient jum Bauen

656.

Bim

Binsen, zu Decken verwebt De Bruyn, Cornel. besten 127 bon Birken, Sigism. Nach richt von ihm 147. Blanque, Lotterie 478. Blatter, nach ihrer Bertrocks nung ben Weg zu meffen 372. Blinde, warum in Megypten so viele 424. Blumen . Orben , Degniger Boa upas, Giftbaum in Ofts indien 371. Bork, B. H. Nachricht von ihm 146. Bos indicus 283. Boschouwer, dessen Schicke sale 688. Bouillon, Meritz Gots fried, deffen Reife nach Italien, Schickfale, gas milie 473. Brahe, Tycho, deffen Sowes fter 678. Brand in ber Beide 458. Brandenburgiche Familie, ihre Geneglogie 145. 149. 155. Brandenburgiche Sandlungs. aefelicaft nach Guinea 409. Brandicanus, König 395. Brantemein aus Pferdemild 455. Brafilien befdrieben 138. Ges schichte des Landes 604. Bregy, frangofischer Besandte in Dolen, deffen Rangftreit 549. Brouthus, Jan. ein Epigram von ihm 412. Law. 4. Thom. Browns

Brud, Beintleiber 374.

Leben 410. Bucaniers thre Geschichte 182. Bucaro, Barro, eine Art Bos lus 66. Buochens Budenbad, bach, ein Ort in Ochwas ben 271. Buchweißen, wie alt in Franks reich 480. Buffel, die iconften 249. Bulacta, Borftadt von Caire 275. Buraten am Baital 455. Burgund Graber ver Herzöge Cairo 275-608. Calecut beschrieben 133. Calin, ein Metall 124. Cambridge, dortige Univerfis tát 26. Cananiter, welche ver Jofua nach Afrita geflohen find 318. Cap das Aguilhas, Cap des aiguilles IIg. Capra ammon 235. Capverdische Inseln 161. Cariflus, Radrict von ihm 699. Dom Carl von Spanien 502. Carl II. Deffen Aufenthalt in Boltand und Abreise nach England 563. hetlet Rropfe 567. Carl III. Bergog von Lothi ringen 584. Carl des Großen Bibliothes ten 526. Carliole, seine Gesandtschaft Schriften u. Berdienfte 238. nach Moffau 203. Carmel, Berg, befdrieben 426.

Carnutum, tomifde Stadt Chriften vom Bartel 285. Casaubonus, ware catholisch 675. Cafpifche Meer, die erften Rari ten 434. Caftel, beffen Schanbfaule 15. Caftro, Bergogthum vom Dabe fte weggenommen 473. 475. Catholische Religion, die allein seligmachende 76. 154. Cecropia peltata 125. Cedar, oder Arabien 47. Cedern auf Libanon 282. 365. Ceilon, dortige Sterblichfeit 372. Unfunft ber Danen 60 T. Celeitrum, Giftbaum 372. Chaifes à bras, Tragesessel, mann erfunden 479. Chamaleon beschrieben und abs gebildet 423. China, catholische Missionas rien, ihre Reifen bahin 286. 383. Länge und Breite des Landes 291. verschiedene Wege nach China 291. 292. Chinesische Raufleute in Moftau find Tataren 292. Chinefer in Batavia 327. Anfang des hollandischen Sandels nach China 401. Chinesische Mauer 45I. 456. 467. die ersten Lands reisen nach China 453. Chis na ift noch wenig befant 461. Christian IV. K. von Dánes mart, deffen Reife nach Morden 697. Christina & von Schweden, thre Sunft gegen Dimen= tel 584. gegen den Prinzen von Conde' 584.

Cirfniker See 252. fein Sohn Clagenfueth, dortige Alterthus mer 252 Clima gebeffert 504. Cliffura, Berg in Balgarien 246. Clufius, beffen Grabidrift 253. Cobitis/barbatula fossilis abe gebildet 256. Colibri in Acadien 351. Coin, Beschreibung der Dome firche 255. Grabmabi ber beil. 3 Ronige 255. Der eilfe taufend Jungfrauen 343. Columba, ein Schotlanbis scher Heiliger 510. Columba tabellaria 289. Columbus, eine Anethote von ihm 320. Cometen im Jahre 1618. 667. Comore, Infel 120. 631. Concordien . Orden . Stiftung 153. Confereng : Infel beschrieben Constantinopel beschrieben 97. Copten, Christen vom Gartel Corduan, wo ber befte gemacht wird 594. Corfaren, Lebensart ber Les vantischen 196. 197. Cotton, Dormer, englis fcher Gefandte nach Derfien Corenga, Corinia, seine Geidichte 401. Crage, Roelant 695, Creufa verbrante durch Raphi tha 525. Cros

Eroeodile, wie fie gefangen merben 99. riechen nach Mos schus 120. Bahl ihrer Eier 608. Crodo abgebildet 9. Cromwels Tod 564. bessen Williams Verwandter 567. Eppern beschrieben 288. 428. Cypraeae fat Mungen 124. Czestochowa, Rlofter in Polen 555• Damascenischer Ader 63. 64. Dandini, Sieron. deffen Leben 358. Danen ihre Geereisen 686. ihre erste Reise nach Ostins dien 687. Danemart, dortige Sitten 675. Benlager bes Rronpringen 675. Dauphine' dortige 7 Bunders werte gr.

Degenfeld, Berftohrung ih.

De la Valle 414. seine Heus

Diamanten von Ballagare 135. Diarbefir beschrieben 289.

Diervilla, Lonicera, moher

Diverticula, mutua palliata

Dives bedeutet eine Insel 121.

Diactae, Tagereifen 237.

Didelphis marsupralis 443. Dido solitarius 641.

der Name 348. Divandoru, Lakbiven 130.

res Grabes 90.

rath 438.

Dodo, Bogel 641. St. Domingo, Geschichte ber Stadt 320. Drachen, ausgestopfte 278. Dradienblut, moher es erhals ten wird 602. Drat, Metaldrat, wie ibn die Aiten gemacht 719. Drufen Nachrichten von ihnen Du Mont, Jean, beffen Schicksale 81. Dupuy, Nadrichten von ihm 596. Du Val, P. Nachricht von ihm 143. Cbenholz auf Madagascar 603. Chen der Kinder ju Gurate 333. Chebruch wie Diebstal bestraft Cichhornchen fliegendes 351. Eifen in Rupfer vermandelt 8. Clephanten, weiße 132. ihre Begattung in Bien 140. ihre Bahmung 372. ehemals in Sibirien 433. dafelbft noch unverfaulte 454. in Peking 457. Elfenbein gegrabenes 433. 454. Elisabeth, R. von England, dedicirt ein Buch ihrenr 2300 ter 16. ihre Hofhaltung 19. Beschreibung ihrer Person

20. ihre Gelehrsamteit 24.

Elisabeth, K. von Spanien, thre Liebschaft 582.

Englische Sitten beschrieben 27. Englischer Sandel nach Ues

ihre Poesien 25.

dangel 199. 699.

Enhydri lapides 235.

Enterloper 503. Ephraim, mufivifder Maler 62. Epilepfie burch Blut eines Ents haupteten geheilt 256. durch eine Wurgel 353. Efel febr große 504. . Escobar, Jesuit seine Mos ral 594. Effimos, deren Urfprung 354. Einelmadores, Jufeln 196. Pra, moraus fie gebildet wors den 66.

Fallende Sucht burch Blut eines Enthaupteten geheilt 256. durch eine Burgel 353. Ralun, dortige Grube beschries ben 680. Farabat, Stadt in Sprcanien. Friede ju Stumbdorf 671. Rarberrothe farbt nicht die Babe ne 364. Reigenbaum, woran fich Budas erhenkt 514. ruminalis fcer 514. Kenster von Sypsspat 715. Beria, eine spanische Familie 648. Fernambut beschrieben 331. Reuer im heiligen Grabe ju Jerusalem 524. Beuerfprigen ju einem Bet. ftreite gebraucht 223. Slamel, Micol. Goldmacher 230. Bleifch gefrohren aufzubemahe ten 351. Flibufliere, ihre Geschichte 176. Blintenschlöffer, mann erfuns den 280.

Floffen aus aufgeblafenen Bod hauten 280. Franci, Chriften in ber lei vante 535. Frankfurt dortige Sitten 101. Frangofen, ihre Mordbrennes ren in der Pfal; 87. 88. Beididte ihres Seehandels 117. ihre Regierungsform fchickt fich nicht für Teutide 339. wollen die Bohmen aufwiegeln 342. ihre Dens . ge in Tentidiand gefährlich 342. maden die eroberten Lander nicht gludlich 350. Frangofifder Gefandte vers langt ben Borrang 676. Friderich I. Ranfer, beffen Too und Grab 533. 534. Fribericheburg in Suinea 502. Bugikapfen Christi und Das humets 515. .

Galberon, Infel 282. Galeeren . Etlaven frepwillige 96. Galilai Grabmal 718. Samron beschrieben 442. 633. Ganzarrae, eine Art Soife 405. Garten englische unter Elifas beth 26. Gavaches, ein Schimpfwort 579. Gedde, Ove, deffen Be schichte 692. Gegengift | wider vergiftete Pfeile 106. ... Gehörnte Menschen 15.

Gadus lota abgebilbet 256.

Galapagische Inseln 181.

Georgianer befdrieben 635. Geraldinus, Alexander, Deffen Schickfale 314. Berbo, Mus jaculus 429. Wesete, schablichen auszuweis chen 421. Bibellinen , ihre Unterscheis dungszeichen 480. Bibraltar, dortige Tropfftein Dibble 593. Wift ichleichendes 135. Giftbaum in Offindien 371. Gilboa, ob daselbst Thau falle ~ 35. Glastugeln in Gräbern 716. Soa, dortiges Bofvital 133. Beschreibung ber Stadt 134. 632. Inquisition 134. was rum die Hollander diese Stadt nicht genommen 426. Gold auf Mozambique 109. 110. Goldhandel in Aegypi ten 610. Sold pflanzenmäßig gewachsen 5. Gold in Guinea 502. 503. Soldene Tafel in Luneburg 22. Goldmacheren ben Sofen 4. 7. Gonzaga, Louise Maria, Konfainn von Polen 540., Gordon, Patrif, deffen Schicksale 387. Grab, heiliges f. Jerufalem. Grabmaler ehemaliger Regen. ten der jest - unterjochten 110 Lander 311. Grabschrift: Inveni portum

Grana ofterreichicher Gefandte

Granada beschrieben 592.

Gemfentugeln, ihr Preis 374. Genf, dortige Sitten 12.

Griechen, Siften ber jegigen 100. Bergeichniß ihrer Keft. tage 420. ihre Zeitrechnung 63. Griechische Sprache mar unter Enfabeth ben Sofe beliebt 24. von Groben, Nachrichten von thm 500. Grobgrun, gros grain 275. pon Guarient, Besandte nach Ruftand 379. Bueber ihre Religion 444. de Guebriant. Marschalling. und Botidafterinn 541. Sucifen, ihre Unterscheidungs zeichen 480. Suinea beidrieben 494. **5**. Saare über ben gangen : Leib. / 122. / C Sallermund, Grafen v. S. thre Geichtate 531. 533. . Hamburg, dortiger Luxus ohne doel 546. Hammelfleisch zur Reife einzus machen 279. Sandwertogebrauche, ihr Ure sprung 703. hanengefechte in Oftindien 1.31 ( 663. Sanfein, Urfprung bes Worts 704. de haro, Dom Luis 579. 582. fein Baftaet Bergog von Sanlucar 591. Baufer unterirbifche 246. Bebron, bortige rothe Erde 65. Segenitius, Nadrichten von ibm 483. Beidebrand 458. Or. Selena, Infel befdries . ben 138. .....

St. Belene, Infel beschrieben Seliodors demische Gebich: te 3. Sennin S. C. feine Berbiens fte 2. Dermopolis 395. Gertel Juweliter und Steine fcneiber 374. Sengner, deffen Schickfalett. Deri, beffen Bermundung tobs tet nicht gleich 485. Den gum Beftreuen ber Bims mer 20. Si, Su, Schotlandische Insel 509. Lilarius, deffen Sandfdrif. ten I4. Dirfchgeweihe in einem Baum verwachsen 4. Hispella, Hispulla apud Juvenal. 718. Sollandifche Reinlichkeit 344. Unbilligfeit der hollandischen Gastwirthe 546: Holy fehr leichtes 125. um Zeuer angumachen 125. mas aus dem Meere ju Ormus gefischt mird 656. grunlicher fluffiger Honig , 107. milder Sonig ber Evans geltiten 515. Pontaftein 438. St. honorat, Infel 709. Hormeni, Armenter 538. Sorner an Menichen & Soplen Settentotten, Eprachproben 631. Su, Schetlandifche Anfel 500. Sunde, melde Caffel unb Rirchen bewachen 75. find nicht auf den Maldiven 126.

Hunde ber Tarken 420 ten aus in Guinea 50 Haner wilde 125. 664. Gusanus, Geine. i Schicksale 704. Hyrcanien beschrieben 63

Sagbfünden eines Cali ichen Ergbischofs 341. Sanfeniften thre Bantel mit den Jefuiten 345. Javanisches Aiphabet 44 Javellus de Cafali 33 Ides, Isbrand, Schickfale 447. 450. Berufalem, Abrif ber 6 280. 425. bas beilige erregt Aurcht 281. 426 tefter Abrif bes Grabel bortiges Offerfener 538. wie ee cemacht 525 dortige Ethitethel Carl des Großen 6 falt für das Serlite Brat Jael, bortiges ramiides ( mal 490. う・Colm・Ri1、 そ士:tlan Aniel 510. Illustriffimus uz? ferenist Unteriore? Die en Einel 218. Infantinn, Cer : Mung R. von Arantema 140 Ingenio, jede 2776e Ma 593-Infle, ter imerie 108. Infdriften ert. ater aus fa 317. N. 3.- 3.- 3nl ten 131. Johannierred marrietet Johann Cafferin Keni

Poles 552

Johann ab Austria 581. Johannes, Priefter 395. 397. Alter biefer Fabel 398. 397. Joannes Soldanus 398. Joseph, romischer Ronig, deffen Gemalinn 342. Bfinaglas, Paufenblafen, Mas rienglas 173. Ispahan abgebildet 436. bes schrieben 635. Staliener, ihre Eigenheiten geschildert 476. Juan Gernandos, dortiger Mostice, Robinson Crus soe 189. Judas, deffen Keigenbaum Juben aus Spanien in 2ms fterdam 254. Judenpich, woher es erhalten wird 61. Jungfrauen, eilftausend in Coln 343. 344. Jungfern Schloß 374. Justinians Statue in Cons fantinopel 233.

Raffe, fruhe Ermahnung beli

, zu Bagbat 638. ju 3fpas

verfest 427.

ban 663.

felben 364. nach Batavia

Raffeehaus

Raferlatinn beschrieben 443.
Raletuter, wann fie befant geworden 322. 608.
Ralenber, alter Römischer in Marmor 268.
Ramele, wie Pferde beschlas gen 455.
Bedmann's Litterat. d. Reif. II. 4.

Ramele jum Tranfport ber Schiffe, mann erfunden 404. Ramticharfa, wann es befant geworben 449. 450. 459. Raninchenzucht in England 26. Rauris, Cypraese 124. 126. Reilschrift abgebildet; ihre Ero flårer 442. Rermeseiche in Griechenland Kildin, Infel 701. Kitaj, China 293. Rleidungen, durchfichtige 641. Rohl frifch ju erhalten 350. Ronnie Tungust 455. Roralle, schwarze 126. Rortbaume 28. Rrebse, febr große 330. Arbpfe erhalten auch vore nehme Kamilien 557. von englischen Ronigen geheilet 568. Rtos, crispatum 275. Runft, jede große Mafchine 503.

Aros, crispatum 275. Kunst, jede große Maschine593. Kunstwerke, ihr Raub im Ariegs getadelt 682. Aupfer, geschmolzenes in der

Auffer, geschmolzenes in der blogen Hand zu tragen 301. . Ruß verunehrt in Italien 481.

L. Laboureur, dessen Les ben und Schriften 542.
Lackbiven 121. 130.
Lampe, brennende in Gras bern 8.
Landfarten, die altesten ges druckten 47. 51. 52.
Lapland gehörte ganz zu Das nemark 698.
Laplander, ihre Sitten 302.
Lar, Stadt in Persien 633.
647. 657.
Ecc Lareca,

. Lareca, Infel 655. Larin, eine Silbermanze 127. Larissa, Stadt in Thessallen 247. 260. St. Laurentii, Madagascar, beschrieben 119. Lazarus, der vom Tode erwecht morden, deffen Reis fen und Reliquien 527. Leben. Endigung vieler Ders ter Mamen 228. Lefort, dessen Tod 384. Leibrenten, ihr Alter 480. Leichen, weibliche, verbrennen schneller 110. ob fie in 216. best verbrant morben 721. wie lange fie in Rom vers brant worden 721. Leinen Gerathe beffer in Teutschland als in Frants reich 546. Le Maire, Radricht von thm 187. Leo Allatius 529. Leopold, Kaiser, Nachrich. ten von ihm 256. 341. von feiner Gemalinn 341. Lerins Inseln 709. Libanon, Berg 112. 365. 426. Libatte 333. Pibpen, dessen ehemalige Bes Maldiven beschrieben 121. dentung 161. pon Lilien, Caspar, Nachs richt von ihm 146. Lima, Gebirge in Ufrika 655. Loanda beschrieben 331. Lodum, mann bas Stift ers richtet worden 533. Longomontan 678. woher Lonicera diervilla, der Mame 348. **Lorrend**rayer 503.

Lotterie, ihre Beidichte 471 Lopsius, Jorg, Radridi von ihm 491. Luneburger goldene Tafel 22. **117**. Macedonier beschrieben 240. Mackle, Joh. ein Uchen feger 577. . Madagascar, dortige Thiere

119. Beschreibung der 3m fel 598. - Worterbuch bet bortigen Sprache 603.-Madoc, Pring von Bellis, foll America entbecft babes 643.

Madrid, bortige Brude obne Waffer 586. Sitten bet Madridter 586.

Magdeburg, dortige Cathebral firche 258.

Magellan, Nachrichten wi thm 188. 190. Magellanic premium 190. • Magellanische Wolken 183.

Magellaniche Meerenge, 200 fuche fie ju verschließen 102. Malabarifche Seerauber 131. 132.

Malaspina, Genealogie bier fer Familie 543.

Bedeutung Des Mamens 121.

Malergefelschaft in Rom, be Mamen det Bend 418. Mitglieder 419.

Malicut, Infel 130. Malta beschrieben 96. Mamale, Lakdiven, Inselk

Mameranus, Nicol. befo

fen Leben 393.

Grabenal 489. . Manutergium 539. Marcus, wie dessen Relie quien nach Benedig getoms men 424. 523. Deffen Evangeliumgu Benedin 711. .Margaretha, Herzoginn von Mantua, Regentinn von Portugal 585. Mariae Transtiberinae ecclefia 716 Marodanifcher Staat befchries ben 108. 365. Maroniten, ihre Religion und Geschichte 355. Schule für : sie in Rom 357. Marfeiller haffen die Franzos ' fen' 93. Matrofe, eine vertleidete Frau, 371. Matrofen befchrieben 675. Mause, kunstlich abgerichtete 457. Majagan beschrieben 106. Mazariny, Cardinal, Nache richten von ihm 545. Medea brauchte Maphtha 525. Meerwasser, gang roth 180. fducemeth 632. Melanthon war Deucers Schwiegerbater 55. Melonen vom Berge Carmel · 427. Menschenfresser 606. Mercator; Gerh. Nache richten von ihm 488. Dieffingmert ben Achen 260. Mictalle, ob fie wieder mache fen 6. Michael ad duss tumbas 528. Milelia crimina 124.

von Mandeville, bessen Modenesische Erbschichten 710. Mogul, beffen Geschichte 633. · 654. Molinos, Geschichte feiner Sette 95. Monte St. Angelo 528. Monte nuovo 747. Monte cassino, dortige Alters thumer 718. Montfaucon & dessen Leben und Berbienfte 706. Monotheleten, ihre Religion 355. Morafte, falzige 636. Morfle, eine Birt Almofen 14. Morin, ein Aftrolog 541. Morisot. Rachricht von ihm 597. Moschusthier am Baital 455. Mostau, dortige Apothefent Große Glocke 386. Abbildung der Stadt 432. Mozambique und die benachs " barten Infeln 663. Mulerius, Nicol. Nachrichten von ihm 485. Mumien enthalten idola 278. Mumie, Perfische, naphtha indurata 437. Mangen durch ein Mahlwert gepräget 28. auch in Spas nien 594. griechische abges bildet 428. Munger, Beftrafung der fale fchen DR. 383. Murany, Bergichlog in Uns garn 556. Mus jaculus 429. Muffate 655. Mutua palliata 421. ี.

Mabelvorgebürge 119. Ecc 2

Magel ber Finger follen an Leichen machfen 28. Mairne, eine Rafte in Inbien 132. 133. Maphtha ju Wunderwerken angewendet 525. Marysbfin, Mutter Des ters [. 167. Maturaliensamlung ben · Tuilleries 105. Meger, mober ihre ftumpfen Majen 159. ihre Lowens jagd 160. Mertschinstische Bergwerte 456. Meufranfreid, Reufchotland beschrieben 346. St. Micolas, Rlofter ben Ar. changel 200. Miedermad, Beinkleider 374. Mightingale, ein Betrüger 216. Mibus, Barth. deffen Schicke Tale 529. Mil, fein Urfprung 99. Motkerus, dessen Grabschrift Momgorod, Berfall des dors tigen Sandels 221. Nubecula major et minor 184. Muß, maldivische III. 126. van Myendal, dessen Bei Schreibung von Benin 506.

Oafis 399.
Obelife ju Arles 94.
Ochsen, wie Pferde beschlas
gen 374. 455.
Ogier, Carl, dessen Lebenss
beschreibung 669.
Oldenburg, Genealogie der
Grasen von Old. 531. 534.

Bewirthung ber Ronigim von Polen in Dibenburg 546. Oldesloe hatte ehemals viele Rauber 547. Ολισβός 123. Olivarez, Spanischer Die nister 582. Oliven einzumachen 250. Oinmpus 248. 249. Opalinsti, Graf v., Pok nischer Gefandte 541. Opium, Beschichte beffen Diss brauchs 536. Orleans, dortige Univerfitat Ormus befdrieben 633. 635. 647 u. f. 655. 656. Ortelius, deffen Berbienfte 488. Oftiaten beschrieben 454. Ove flat Owenus 692. Ovis strepsiceros 244.

p. Palaftina beschrieben 31. Wor jug ber altern Reifen bas hin 60. thre große Angehi 508. Palmpra befchrieben 427. Daludanus, deffen Maturas liensamlung 487. Papageven efbar 120. Paradies, fey bey Damafcus gemefen 65. Parma vom Pabfte geangstigt Patane, Cefchichte bes Lans des 640. 645. Patmos, Infel 198. Dedro Ximenes, ber fpar nische Wein 593. Degniget

Oxford, dortige Universität 25.

Pegniger Blumen Orben 147. Dimentet, Ganfiling ber R: Weting beschrieben 457. Peneus, Fluß in Theffalien 248. Denne Infel entdeckt 180. 181. Perlen Sochzeitgeschente 679. Perlen in Muscheln zu erkens nen 6. Derter, mo fie aefunden werben 7. Persepolis beschrieben 635. . 654. 659. 667. und abges bildet 438. ob es ein Pals last oder Tempel gewesen , 442. wann es ben Euros paern befant geworden 659. Perfien beschrieben 436. 638. 653. 666. Perfer abgebils bet 436. ihr haß wider die Turfen 200. Bandel mit Seide 437. Drenffi: fcher Sandel nach Perfien 464. Peter L. seine Grausamkeit 380. feine Schilderung 385. Petronell, dortige Romifche Alterthumer 244. Petrofelinum, Etymologie bies fes Worts 263. Peucer, Melanthons Schwiegersohn 54. Pfeffer, beffen Cultur 406. Philipp III. R. von Spas nien; von Philipp II. als Sohn anertant 592. Philipp IV. R. von Spas nien., beffen Lebensmeife 579. 580. Pfirschen, die schönsten 638. Phocaceuses trieben Seeraus beren und Handel 116. Dilgrimme nach St. Jatob 579.

Christina won Schweden 584. Pinguinen 119. 187. Dize in Perfien 666. Polen, deffen Geschichte unb Statistif 543. Bigotterie. der Polen 547. 551. Bergeichniß der Pole, welche ben benden Dos len am nachften getommen 184. Polygamie, ihre Aructbard teit 505. Pompse fatanse 675. Dompejus Saule 97. 608. Pont du Gard abgebildet 260. Portae Caspiae 636. Port desiré 186. Portechaifes, wann erfunden 470. Dortropal befdrieben 347. 349. Portugisen in Indien , ihre Sitten 109. Berfall ihs res Handels 136. 137. wie fie fic von Spanien fren gemacht haben 585. Porzellan, wann es befant geworden 28. Potrida, ein Spanisches Eff fen 335. Priester Johannes heiße Leg derweck, quch Amma 281. fen der Dalai Lama 2035 Protoftanten, reisende, merben oft won Catholiten ges taufct 343. Purpurschnecken 106. Püster abgebildet q. Pyramiden beschrieben 423. 424. Dyrendifder Friedensichluf, und Bermablung ber Infantinn 149. Ecc 3

Quarantaine in Benedig 100. Quelle, brennende 91. weinhafte 92. trinkbare nahe am' Meere 122. 288. Quibo, Copba, Infel 183. Quirinba, Infeln 664.

R. Rabelais, deffen Lehrer 72. Ramus, Det. deffen Teftas ment und Stiftung 14. Rangftreit ber frangofischen Gefandten in Barichau 548. Rafiren der Weiber 94. Raffades, Glasperlen 159. von Rattenau, Erzbischof ju Salzburg 340. Raule, Directos der Brane denburgifchen Dandlungeger felichaft 500, Mecenfionen, fat beren biens ten ehemals vorgesehte Bries fe 491. pon Reeden, in Indien vers giftet 427. Regnard, beffen Lebensbes fdreibung 296. Rehdiger, Radrichten von dieser Kamille 12. Reinersberg, ein Gold. macher 7. Reifen, Anweisung zu reifen 10. 28. 29. Reifebeichreis bungen fatfticher Perfonen find von geringem Berthe T48. Reliquien, mann fie am meis ften gefucht morben 523. warum einerlen Reliquien an mehren . Otten gezeigt werden 524.

Renthiere, ihre Schneffigfelt 702. abgebildet Rhabarberpflanze 435. Riefen, beren Dafenn unters sucht gr. Mindvieh auf Madagascar ITG. Robinson Crusoe 180 Rom, in den Sundestagen ungefund 557. Rofe von Jericho 426. Rofenwasser von Schiras 657. Rofinen, Perfifde 437. Rugland beschrieben 166. Ale ter bes Raiser Titels 202. Die erften Reifen 218. nach Rufland 378. Rufe lands Mapen 388. Anfang det iconen Runfte 432. Ruffinnen abgebildet '4321 Ruflands oftliche Grengen Die erften Rarten 448. von Rufland 449. Ruffe fcher Gefandte in Bar fcau 550.

Saal, Bollfeld, dortige Abterthumer 252.
Safran, ehemals ein Gewün 548. 683.

Sago, wann befant gewer ben 327. La Sainte-Beaume 03.

Salzburg, ein bortiger Erzbifchof, Gefangener bes Herzogs von Bayern-340. Salzsaute von Lots Weibe 8:40. 61.

Galzseen haben eine fest Kruste 191. Salzstaub, falzige Mordste 636. 637. Samojede abgebildet 431. Sanct Maria, Infel neben Schulen far Madagascar 600.

rien 183.

Sanften, mann erfunden 479. Satalia hat viele Alterthus

mer 428. ` Saule bes Pompejus 96.

Schach Abbas, Dachrichten von ihm 613 - 625. 637. 647 u. f.

Ochafe auf Eppern 77. die 4 Lammer werfen 119. alexans briniche 244. harichte 504. Schafale beschrieben 657.

Schamachia beschrieben 200.

.Ochamanen bet Tungusen 455.

. Schellen am manlichen Gliede 639.

Schiefien, fur Geld auf fich Schiefen laffen 95.

Sthiefpulver, beffen Gebrauch jum Salutiren 207.

Schiffe wider Seemurmer ju fichern 141. Bemannung und Commando eines Ochife fes 401.

Schifftapitains, Urtheil über ihre Tagebucher 178.

Shiffwurmer, welche leuch. ten 500.

Schildfroten, werben von Turs ten nicht gegessen 249.

Schildfroten Infeln 181.

Debildpat, bas schönste auf den Maldiven 127. 141.

Chiras beschrieben 635, 657. Schleusen ben Chinefern noch

unbefant 461.

Schock, Joh Georg, Nache richten von ihm 113.

Mabden Cairo 278.

Sanct Maria, Stadt in Das Schurmann, Maria, ihre Geschicklichkeit; ward von der Roniginn von Schweden und Dolen besucht 545. Sowalben , ihr Binteraufs enthalt 302.

> Schwämme, Badeschwämme, Sandel damit 274.

> Schweden, ihre Sitten 680. raubten Seltenheiten aus Teutschland 681.

> Someine, wilde in Derfien 658.

> Scio, Eroberung biefer 3m Abbildung sel 195. 404. der Scioten 423.

> Scopia, Stadt am Berge Orbelus 247.

> Scorpione, Handel damit 14. Ogehandel, deffen Beschichte 116.

Seewurmer, leuchtende 599. Seitha, Abgott der Lappen 305. ~

Senegal, Beidreibung bes Landes 158. Der Strohm Senegal, ob er der Miger fen 162.

Serenissimus u. illustrissimus, Unterschied Diefer Titel 216. 218.

Sevilla, dortiger Rirchthurm 334.

Sherley, Machrichten von dieser Familie 611.

Siam beschrieben 639. 644. Sigebertus, deffen Sand. schriften 489.

Sigismund III. will feinen Sohn auf den ruffifchen Thron bringen 167. Dilber.

Silber, beffen Bober Berth in Oftindien 137. Silberne Tifchgerathe, mann fle üblich geworden sind 15. Simon, Richard, Nache richten von ihm 360. Sinai beschrieben 280. Stlaven in Indien, ihre Mishandlung 109. vere fcnittene 132. Oflaven. handel in Goa 134. in Storche, woran fie in Aegop Cairo 277. nach Brafilien 334 in Guinea 505. Omaragdgruben in Aegypten 235. 277. pon Sobiesti, Prinzen, ihre Gefangenschaft 342. Socotara , Infel befdrieben Sommeledyt, Nachricht von biefer Ramilie 572. Sophia, Schwester des Des ter I. 385. Sorbet, beffen Bereitung 422. Spalmadorifche Infeln 196. Spanier, ihre Sitten 578. 585. ihre Finanzen 580. the vergemter Abel 583. ihr amerifanischer Handel 583. dortige Bandwerter 584. Statistit von Spanien 589. Spaniens Unfruchtbarkeit 590. Speier, durch die Franzosen gerstöhrt 88. Spergelo in Moffau einges führt 384. Sphing beschrieben 424. Starter Mann, deffen Runfte 634. Joh., dessen Staupin, Schicksale 341.

Steine, welche immer fdwigen

236. welche burch ein Wasserfall gebildet find 306 Stein im grunen Thak 306. Tourneforts Ctein mit Buchstaben 307. and am rothen Meere 307. Sterlet, acipenfer ruthenut, abgebildet 433. Stiffer, J. 2in., Dadride ten von ihm 353. ten fterben 280. Straufe werden jahm 160. Ausbrütung ihrer Eper 160. Amerifanische 187. Streligen, beren Sinrichtme 380. Strumpfband einer englischen Braut 258. Struthio rhea 187. Stumsborf, dortiger Friebende schluß 683. Sublander abgebilbet 442. Surate beschrieben 632.

#### T. ^ Tafel, golbene in Laneburg 22.

Suriani 535.

Taganrog, Rif ber Keftung 389. Taleyrand, Cardinal 230. Tannen Madeln zum Beftreuen der Zimmer 20. Tapuner, Tapuis, Boller in Brasilien 605. Tatarifche Frau und Belte ab gebildet 434. Tatarifche Bufte befdrieben 458. Tatowiren, wie es gemacht wird 352. 425. Taubenpost 289. 535.

Tarus, nicht in Italien und Turfommen, ihre Geschichte Rranfreich einheimisch 482. Tempelherren ibr Eid 283. Terra Damascena, adamica 63. 65. Teutsche, Browns Urtheil über fie 258. warum fo viele · Soldaten merben 343. Thaler, die in Batavia ges schlagen sind 327. The, deffen fruhe Ermahnung 373. Theffalier befchrieben 249. Thomas, Apostel von Indien 395. Tobact, mann gebrauchlich ger worden 16. 17. in Rufland verbothen 208. Russische Tobackpfeiffen 208. 454. Tobackelnstire, wann sie erfunden find 353. Tobte Meer befdrieben 61. Tollius, Jac., deffen Schicks sale 1. Tornea beschrieben 304. Tornaus, Nachrichten von thm 301. Tortuga, Shildkroten Ins fel 181. Touche, isle de la Touche Tragesessel, wo und wann fle in Gebrauch gefommen 479. Truffeln, bie beften 93. Trufci , Drufen 282. - Tungufi, Ronnie 455. Turten , ihre Sitten 100. Mitleiben gegen Thiere 420. ihre Hunde 420. leben lans ger als die Europäer 422. ihre Rochfunst 422. ihr Schlaraffenleben 422.

Dedmann's Litterat, d. Deif. II. 4.

657u.

Uhr, Strafburger und bie in Lion 91. Uhr von Code fantinopel jur Ausbeffes rung nach Murnberg ges fbidt 256. . Uladislav VII. R. von Pes len, beffen Gemalinnen 540. sein Podagra 549. Ulfeld 678. dessen Grab 70%. Ungarn , bortige Bergwerte 250. hinrichtung ber aufe ruhrichen Bauern 380. Universalhistorie, die alteste 45. Universitat, arabifche 634.

v. Vaballathus, deffen Mungen 4. St. Beit in Rarnthen, dors tige Alterthumer 251. 👔 Benedig, dortige Regierungea form 100. Bentilotor auf Dachern 656. Verazani entdeckt Acadia 346. Verbieft, Missionat in Chic na 286. Berona, Amphitheater, abges bildet 260. auch ju Dismes 260. Veronica, ihr Schweißtuch 77. Veffelni, deffen Geldichte 556. Bielweiberen, ibre Kruchtbars feit 505. St. Bincent, Infel 161. Villa Medina, Berzog, defe fen Tob 582. Vischer, L. J., Radrick von ihm 287. Bifiten Bettel in China ges brauchlich 461. 200 . · Witrios

Birdolische Stalactiten 3. Vitry, Jacob von B. wann er gelebt 38. Vivianus, Joh., Nachs de Pries, G., Nadricten ... von ibm 5.

:Bachs, beffen Gebrauch uns ... betant 600. gang weisses 658.

Baldenfer, ihre Benennun-5' gen Q2.

Maifahrter, ibre lasterbafte Lebensart 68.

Balfischfang ben Brafilien 138. Mardoe beschrieben 701.

Miles nabe am Meere 122.

·Bafferfall im Tunguffa 454. Beiberfcloß 374.

Beibliche Leichen verbrennen schneller 110.

Beibliches Geschlecht zahlreb · der 504.

Bein mit alaun verfalfcht 482. Beinstode, welche jahrlich - bren mal tragen 67.

Westerbaen, ein Hollandie fder Dichter 560.

Bestphaltiche Dorfichenten ges tabelt 2. 3.

Mhida, dortige Einwohner

Wicquefort, sein Leben 628.

Bien, Thurm ber Stephans: tirde u. Saule der Marie 261. bortige Bigotterie 341. Bilben in Acadia, ihre Sitz ten 352.

Windmuble horizontale 432. wann Bindmuhlen in Stas lien befant geworben 480. de Wit, J., dessen Morder

428. Witfens Berbienfte um bie

Geographie 447. Wülffer, Dan., Rachrice

ten von ibm 325. Bunfchelruthe, ihre Gefcich. te 8.

Baffer, trubes ju flaren 99. Bahne mit golofarbiger Rim be 363. Zannoni, Gotaniter 331.

Bebra, wilde 332. Bemnt, eine Art Glis 444. Bigeuner in Aegypten 277.

Bint, Calin in Oftindien 126. Zinsen, Burtung ihres Ben boths 421.

Bits Jan, eine Art Glis 444. Zwiebein., die schonften in Meannten 250. und in der Levante 422.

Bucchero, Sederigo, 600 rühmter Maler 25.

Buckermuhlen in Spanien 593. machst wild auf Madas gascar 603.

## Geographisches

# chronologisches Verzeichniß

aller im erften und zwepten Theile enthaltenen Reis febefdreibungen.

Die Seitenzahlen bes zwepten Theile find mit II. bezeichnet. Radricten von einzelnen Infeln und Stadten find im amera ten Regifter angezeigt worden.

Die hier angegebenen Jahrzahlen konnen nicht alle ganz zuverläffig fepn.

Erdumschiffungen. 1669 John Wood IL S. · 185. 71680 Sharp II. 182. 1683 Cowley II. 176.

1. Europa.

1. Großbritannien. 1188 Silv. Giraldus 288. Bales. 1592 Briederich, Herzog zu Birtemberg 207. 1598 Paul Genyner II. 10. 1613 Johann Brnft, Sere jog ju Beimar 526. 1664. Gerdmand Albrecht, Herz. zu Braunschw. Luneb. 53-

71694 Claude Jordan 283.

2. Portugal. 716-- Graf von Rönigs-

marf II. 595. 1676 Johann Limbera

365. 1692 Claude Jordan 283.

3. Spanien.

?1534 Jobannes Secum dus IL 309. 1614 JeanMocquet II. 112.

1655 ? Aarsens de Soms melsbyf II. 570.

1659 Boifel II. 588. 1659 Sieur D. E. II. 595.

1667 Denys de Carli II. 334• 1675

D00 2

Limberg 1695 Claude Jordan 281. 1676 Johann 365. 6. Schweiz. Belvetien. 1692 Claude Jordan 283. 1597 Paul Gengner II. 10. 4. Frankreich. 1599 Briderich, Herzog zu Würtemberg 214. 1533 Johannes Secundus 1627 Gotfr. Segenitius II. II. 308. 483. 1557 Gabriel Symeon II. 1673 Carl Patin 638. 264. 1685 G. Burnet 124. 1598 Paul Gengner II. 10. 1613 Joh. Ernft, Bergog ju Beimar 526. Italien. 1432 Beatus 21mbrosius 1616 Jodocus Sincerus 34I. 507. 1658 Ferdinand Albrecht, Calceolari 1554 Francis. Hjog ju Braunichw. 535. Berg Balbo. Luneb. 51. 1660 Christian Ernst, Marge 1557 Gabr. Symeonus II. graf II. 145. 264. 1579 S. J. Breuning II. 1685 Gilbert Burnet 126. 1680 Du Mont II. 79. 269. Daupbine. 1599 Frideric, Slog. 14 1692 Claude Jordan 281. 1698 Martin Lister 593. Burtemb. 214. 1600 P. hengner II. 10. Varis. ?1626 Joseph Hürttenbach 482. 7. Miederlande. 1644 Du Val. II. 472. 1575 Abraham Ortelius 1646 Lelaboureur II. 557. Benedig. Rom. Genua. II. 488. 1657 Chrift. Bielingen L 1593 Friderich, Herzog zu Würtemberg 214. 373• 1613 Job. Ernft, Bergog 1660 Marggraf Christian ju Beimar 526. Ernst II. 154. 1662 Serd. Albrecht, Glog. 1626 Segenitius II. 485. 1645 Jean le Laboureur zu Braunfom. 53. auch Sicilien u. Malta. II. 540. Utrecht. Amfterdam. ?167- Ed. Brown IL 238. 1670 Ein Ungenanter 469. 1660 Carl II. König von Großbrit. Il. 563. 1675 Joh. Limberg 365. 1663 Serdin. Albrecht, Hiog. 1685 G. Burnet 126. von Braunfdw. 53. 1685 Job. Mabillon 247. 1668 Edward Brown IL 1689 Du Mont II. 79. 238. Benedig, Malta. 1600

Defterreid, Stepermart, 1690 J. Tollius 707. Karnthen , Krain, 1693 Claude Jordan 283. Wien, Coln, Leip= 1698 Montfaucon II. 705. zig. Erzgebürg. 1669 Carl Patin 638. 1699 J. B. Blaute 357. \ Reise des Landgr. Carl. Bien, Ulm, Augeburg, 1702 6. 6. Peters 349. Munden. 167- Edw. Brown II. 238. 8. Teutschland. Torol. 1683 Mabillon 239. 1473 Ambros. Contarini Regensburg, Salzburg. von Benedig über Rurns 1685 G. Burnet 126. Speier, Manheim, Frantberg, Frankfurt a. d. furt, Coin, Befei, D. nach Polen. Cleve. 1515 Riccard. Bartholin 1687 Jacob Tollius II. 2. 299. harf, Berlin, Wien, Ingolftadt, Regensburg, Dreeben. Salzburg, Wien. 1692 Du Mont II. 82. 1575 Abrab. Ortelius II. Pfalz, Frankf. a. Mapn. 490. 1696 Cl. Jordan 283. Gegenden an der Mofel. 1704 Ein Ungenanter II. 337. 1592 Friderich, Szog. zu Rrain, Rarnthen, Bien. Burtemb. 207. Bapern , Sachfen . Miederfachfen, Dftfries. Còlu. land. 9. Polen. 1596 Paul Gennner II. 10. 1452 Joh. Barbaro 181. 1598 Sarant 41. von Moffan burd Dol. Aprol. nad Frantfurt a. b. D. 1645 J. le Laboureur II. 1473 Ambros. Contarint 540. 103. aus Holland nach War-1589 Unfenius 407. fcan , uber Olden= aus ber Levante burd burg, Bremen, Sams burg, Lubed, Poms P. nach Moffan. 1635 Carl Ogier II. 660. mern, Dangig, 1646 Le Laboureur II. 540. Stepermart, Carn: then. 1654 De Lomenie 145. 1682 J. S. Regnard II. 307. 1654 De Lomenie 143. burd Rieberfachfen nach aus Someden burd D. Someden. nad Bien. 1664 Graf de Carliele II. 1687 Sauteville 286. 1700 Cl. Jordan 283. ...223. aus Rovenhagen durch 10. Ungarn. Rieberfuchien nad Calais. 1515. Ric, Bartholinus 1668 Edw. Brown II. 238. ..... 299•

1572 Ein Begleiter bes Da. 1589 Arfenius 404. vid Ungnad 400. 1599 Sherley II. 614. 1646 LeLaboureur II. 555. — Darry II. 615. 3167- **E**dw. Brown II. 238. 1619 Ruffifder Befanbte ned 1687 Jac. Tollius IL. 7. China 275. 1653 Martiniere 102. 11! Danemart, Rormes 1663 Graf von Carliele . II. 199. gen, Lapland. Bon Archangel Secc. o Other u. Wulfstan Moftan, Riga. 450. 1671 **E**rcole Zani II. 166. Norwegen, Lapland. 1686 P. Avril II. 203. 1563 Dithm. Bleften 114. Moftan, Jenifeift bis an Island. · die chinefifche Grenge. \$593 Arngrim Jonas 119. 1692 Jehrand Ides II. 447. Island. von Moftan nad China. 1599 Carifius II. 697. Adam Brand IL 463. R. Christian IV. Reife 1608 J. G. Rorb II. 377. nach Morden. 1698 Cl. Jordan 283. 1634 Carl Ogier 669. 1701 Cornel. de Bruyn Kovenhagen, Sund. II. 430. 1653 Martiniere 102. . von Archangel nach Ver-Lapland, Morwegen, fien. Romaja Gemla. 1654 Lud. Sein. de Lomes Mien. nie 143. Lapland, Finland. Turfen. I. 1664 Graf von Carlisle II. ?13-- De Baldensel 226. 222. ?1448 Cyriacus Anconitas 1681 De Reanard II. 205. nus 615. Lapland. 1700 Claude Jordan 283. 1522 Barth. de Salignias Danemart, Norwegen. co II. 71. 1551 Vicolas de Nicolai 12. Soweben. 654. ?156- Le Blanc 561. 1634 Carl Ogier II. 680. 1573 Ein Begleiter bes Das 1654 De Lomenie 143. vid Unanad 400. 1664 Graf von Carlisle 1573 Stephan Gerlach 381. II. 221. 1573 Rauwolf I. 1700 Claude Jordan 283.

Sprien, Respotant.

13. Rubland.

1579 Hand Jac. Breuden 165.

Lataren, Krim,

Edischenland, Sprien.

1598

Sra.

1598

1598 Christoph Garant 41. ?870 Bernard II. 517. Eppern, Candia, Joppe. 21211 Willebrand ab OL 1634 heinr. Blount 492. denkora II 520 Dalmatien, Glavonien, 1283 Burchardus de mons Macedonien, Theffa= te Sion II. 31. lien, Rhodus. 1336 Wilh. de Baldensel 1636 von Reinschiz. II. 226. 1639 Philippus a St. Tris 1346 Audolph De nitate 149. meynoperg II.237. Sprien. 1389 Job. de Gese II. 399. 1649 De la Boullage : les 1518 Martin Rabateif 49. Gou3 580. 1522 Barth. de Galigniaco Sprien, Mesopotamien. II. 71. 1659 Poullet 220. 1546 Ulrich Prafat 49. 1660 Matthias Puel 546. 1575 Rauwolf 1. 71668 Edw Brown II. 238. 1579 6. J. Breuning II. Bulgarien , Macedonien, Theffalien. 260. ?1669 Grelot 473. 1596 Dandini II. 355. Conftantinopel u. Rads Berg Libanon. baricaft. . 1598 Christoph Sarant 41. 1671 Carre 367. 1611 Mocquet II. 111. Offindien nach 1614 Sieron. Scheidt 705. Saida. 1636 von Neinschin 232. 1639 Philip. a St. Trie 1677 Cornelis de Bruyn II. 410. Rleinaffen, Griechifde nitate 153. 1649 De la Boullave: les Infeln. .1683 Alberto Caprara II. Gou3 580. 168. 1668 Des Mouceaux II. Conftantinopel. 445. 1685 P. Avril II. 286. 1671 Carré 379. Lernica, Alexandrette. 1680 Cornelis de Bruyn Diarbetir, Ergerum. II. 410. Moldau. 1689 Martin Wintergerst 3. Arabien. II. 403. 1540 Job. de Castro 433. 1690 Du Mont II. 82. das rothe Meer. Go= Smirna. cotara. Aben. ?1568 Vincent le Blanc 1693 Robert II. 195. Griedische Inseln. 1699 De Serriol 670. 1575 Rauwolf 1. 2. Palastina. 1579 G. J. Breuning II. 7697 Arculfus (Abamans 260. nus) II. 509. Singi, Soreb.

1598 ChristophSarant 41. 1601 Fr. Pyrard de Las 1636 von Meinschin 230. 1638 J. S. Wurfbain 91. 1639 Philip. a St. Trinia tate 153. 1671 Carre' 376. 4. Derfien. 1473 Joseph Barbaro 183. 1473 Ambrof. Contarini 193. 1568 Vincent le Blanc 565. 1598 Sherley II. 610. 1617 Garcias de Silva Sigueroa II. 647. 666. 1627 Thomas Berbert II. 627. 1639 Phil. a St. Trinis tate 153. 71649 De la Boullayes le:Gonz 580. 1650 Röping 61. 1659 Poullet 225. 1671 Carre' 376. 1685 P. Avril II. 286. 1703 Cornelis de Bruyn II. 430. c. China. 1473 Jos. Barbaro 188. 1619 Ruffice Gesendtschaft 275. ?t648 Boullaye: le: Gouz 1693 Jebrand Ides II. 456. von Mostan nach China. 1693 Adam Brand II. 463. ?169- Dionysius Rao U 459.

6. Offindien. ?1568 Vincent le Blanc **5**05.

val II. 115. Madagascar , Malbi= ben, Latediven, Bens galen. 1608 Morquet II. 108. 1614 Garcias de Silva fij

gueroa II. 647. Goa, Ormus. 1618 Ove Giedde II. 686. Cepion, Tanicaur, Erantebar. 1626 Thomas berbert IL

. 627. 1630 Philip. a St. Trinis tate 151. 1632 Wurfbain oo. Surate.

1638 Cauche II. 506. 'Madagascat. 1644 Joh. Jac. Merklein 266. Batavia. 1644 Joh. von der Bebr

1645 J. J. Saar II. 324 1647 M. M. Röpina 61. 27 I. 1647 Olof Erichs. Will

II. 369.

mann 271. 1647 Jerem. pan Vliet II. 644. Siam.

587. 1651 Willmann 273. Japan.

1665 Carre' 370. Surate, Infel Bourbon. 1667 David Tappe II. 400.

1677 Georg Meister 691. Java, Wergeb. b. g. A. Japan.

1682

1682 Elias Geffe 624. Sumatra. 1690 Franc. Leguat 309. Batavia. 1693 Christ. Langbane 70. Ceilon, Surate, Ba= " Tavia, Subland, Renniederland. 1695 Martin Wintergerst ... II. 403. . . . Soa, Ancola, Surate. 1705 Cornel. de Bruyn II. 442. 3. Afrifa. 1. Mordliches Ufrika. Bare barische Ruste. 1551 Nicolas de Micolay, 71634 Jacq Albert II. 608. 1604 Jean Mosquet IL \$ 108.... Mazagan, Marodo. 2. Westliche Rufte von Ufrifa. 1520 Alexander Geraldis nus II. 313. 1608 Mocquet II. 108. Mozambique. 1637 Claude Jannequin II. 157. . Genegal. 1645 Franc. Romanus 39. Congo. ?16-- Gieron. Merolla 39. Congo. 1667 Denys de Carli II. 328. Congo. Oftindien. 1698 Boimann II. 493.

Guinea.

Dedmann's Litterat. b. Reif. II. 4.

1698 Zucchelli 22. Congo, Angola. 1701 David van Nyens - daei II. 506. Ronigreich Benin, Rio ... bos Ceftos. a. Destliche Ruste. Megopten, Abpffinien. Infeln. ?1389 Job. de Gefe 11. 390. 1568 Vincent le Blanc 553. Methiopien , · gafcar. 1579 Breuning II. 2604 Cairo, Pyramiden, Mns mien. 1598 Harant 41. 1627 Caefar Lambert II. 608. 1634 Genr. Blount 402. ?1635 Segnezzi II. 610. 1636 von Reinschitz 232. 1638 Canche II. 597. Madagascar. 1641 Gerbert II. 641. Infel St. Maurice. 1649 Boullage: le s Gouz 590. ?1658 Poullet 229. 1680 Cornel. de Bruyn II. 423. 1690 Du Mont II. 79. Megppten. 1693 **L**eauat 300. Isle de France. Modrigue. 1707 Cornel de Bruyn II. 424. Die Reisen nach dem Bors geburge der guten Sofnung ftehn unter ben Reifen nach

### Beographifdes, chronologifdes Bergeichnis.

4. Amerita.

1. Mordamerifa. 1624 Gabriel Sagard Theor

dat 438. Land der Suronen,

1699 Diereville II. 346.

Mcadien, Portropal.

2. Westindien.

1520 Alex. Geraldinus II. 313.

St. Domingo.

31552 de las Cajas. 287. 1604 Mocquet II. 106.

3. Subamerifa,

1597 Petrus Govea de

Victoria 686. Veru.

1610 P. de Laval II. 138. Brafflien.

1644 Pierre Moreau II. 607.

Brafflien. 1647 Roulor Baro II. 604. Land der Tapuper.

1667 Denys de Carli II. 334. 1702 Untonio Zuchelli 22. Dieher gehören auch bie Erb umschiffungen.

### Berbefferungen.

2. S. 64. von unten Beile 6 lies alind ftat illnd.

2. — 205. Stude Jahrzahl 1669 fan mahr fepn, nicht abn die 1659 ben Boucher; denn die Reise fft 1665 geendigt worden.

2. - 262. ftat 1511 lies 1711.

2. - 419. Beile 2 lies 1483.

2. — 440, lies figueroa.

2 - 475, Beile 2 lies 1647 und Beile 6 lies 1653. 2. - 510. Beile 4 ift ausgelaffen; an landen.

2. - 580. lies mag ftat mad.

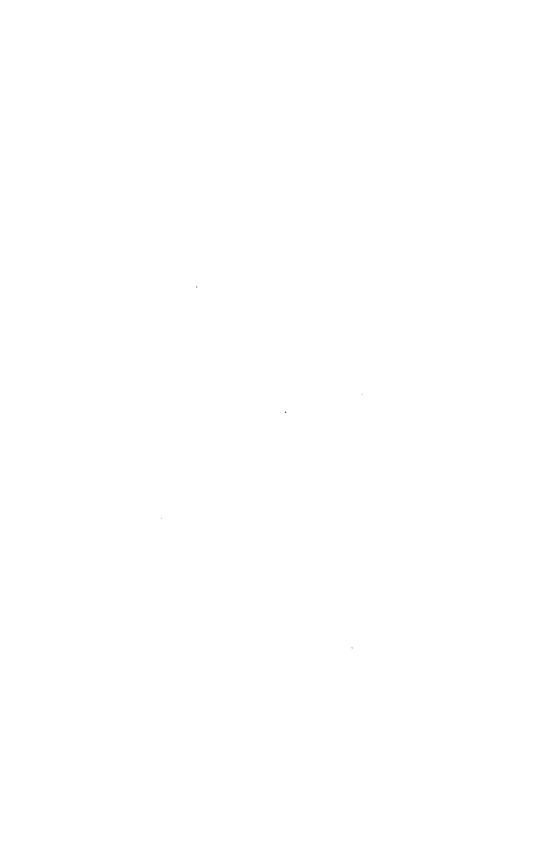

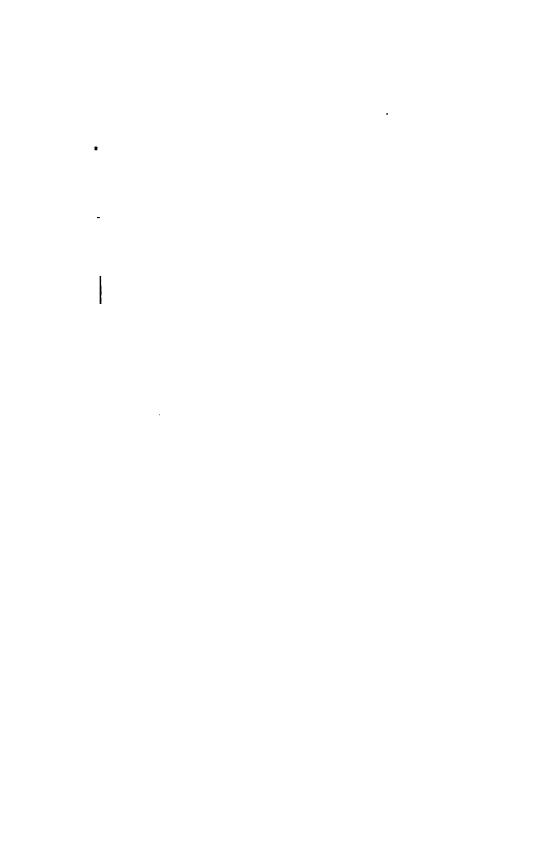

•



Moreovak.

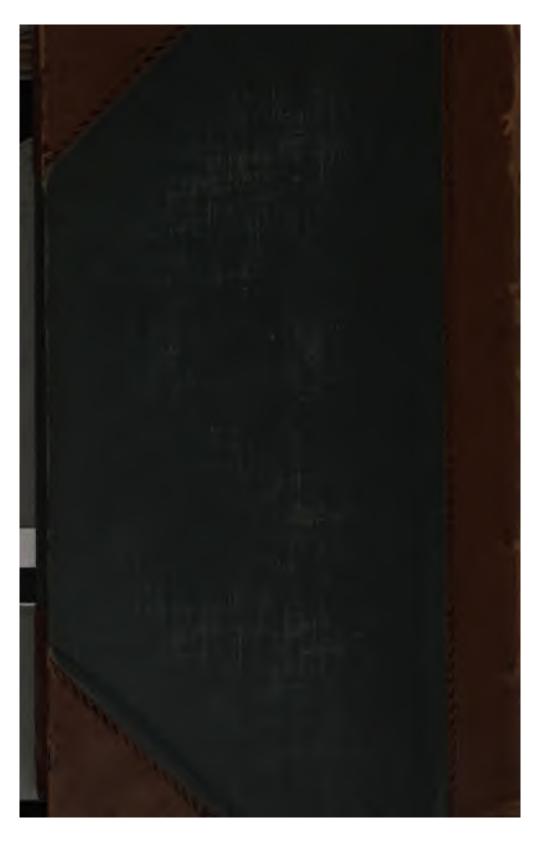